

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Louis Tour and





W.A.MOZART

Done Stock del 1739

Eduard Mandel sc 1858

Verlag und Eigenthum von EH Schroeder in Berlin

# Mozart's Seben.

Für Die Gebildeten aller Etante ein bei

neg

# Ludwig Rohl.

Mit pier Bortraits in Sooriebilt, einem Supferi fi bie einigen Mulifiberlagen.

Bweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Leipzig, Ernft Julius Günther. 1877. ML410

Alle Rechte für das Sanze wie für die Chelle vorbehalten. Der Berfaffer.

Meiner geliebten Frau

Minna geb. von Beftberg.

# Forwort.

Wenn beim Erscheinen bieses Buches im Jahre 1863 nicht in hergebrachter Beise Auskunft über Absicht und Charafter beseselben gegeben ward, so geschah dies einzig in der Gewißheit, daß was bei mir selbst aus klarer Anschauung der Sache hervorgegangen war, auch von Andern so aufgenommen sein werde.

3ch hatte mir vorgesett ein fünstlerisches Bild biefes Mogart aufzustellen, sowie es bisber nirgend versucht und noch weniger gegeben war, am wenigsten aber mit einer Arbeit hatte erreicht werben können, welche wie die bekannte Biographie von D. Jahn rein aus tunfthiftorischen Beweggrunden unternommen und in wissenschaftlicher Form ausgeführt warb. erschien allerdings bas Material reichlich zu Tage geförbert und fleißig burchgearbeitet. Allein bie lebendige Perfonlichkeit und eigene Erscheinung bes Meisters tonnte nur stückweise und mehr zufällig Denn die freie und lebensgleiche Geftaltung bes hervortreten. Stoffes, sowie sie einzig die bestimmte kunftlerische Absicht hervorzubringen vermag, ift bier, wenn sie überhaupt mit im Zweck ber Sache lag, teinenfalls zur Berwirklichung gelangt. Durchweg berricht vielmehr, wie bies eben in ber Natur ber missenschaftlichen Arbeit begrundet ift, bas Material b. h. bie mit Fleiß erforschte und ficher begründete sachliche Richtigkeit vor, nirgend aber erscheint deutlich und unmittelbar vor unseren Sinnen jenes gestaltet Lebendige und völlig frei Dahinwantelnbe, bas uns wie ber vom Zwang ber Materie zu Freiheit und Selbstsein erlofte Mensch anmuthet und bas eben einzig bie Runft herzustellen vermag. Wer irgend noch Zweifel über biefen rein frofflich mittheilenden Werth und Charafter

bes Jahnschen Buches haben konnte, bem mußten sie burch bie gekürzte neue Ausgabe völlig getilgt werben, ba dieselbe eben bei solcher Zusammendrängung des Stoffes selbst nur noch deutlicher den Grundmangel an freier Gestaltung, ja den Abgang einer jeden Absicht und Befähigung erkennen ließ, hier aus eigener Seele neu zu gebären und zu gestalten.

Das lebhafte Befühl bieses Mangels an einem sonft so werthvollen und mit Recht freudig begrüßten Werke war es benn auch, was mich, als ich nach einer italienischen Reise und ber jahrelangen faft ausschließlichen Beschäftigung mit ber bilbenben Runft aufs neue zur Musit zurucktehrte, um mich fortan ihrer Geschichte und Wiffenschaft völlig zu widmen, sogleich bei ber erften Bekanntschaft mit bem Werke ergriff und je langer je mehr antrieb, einmal selbst zu versuchen: ob benn nicht aus biesem überreichen und wohlzubereiteten Material mit freischaffenber Sant auch bas volle Bilb bes Menschen und Rünftlers, von bem hier die carafteristischen Züge oft so überraschend kenntlich hervorschauten, sicher und wahr fich hervorarbeiten laffe. Gerabe bie Erregung bes ganzen Menschen, die ich wie gewiß Mancher vor mir durch tiese erstmalige zuverlässige und ausgiebige Kunde von Mozarts Leben und Schaffen erfuhr, mar es, mas mir burch Jahre nicht Rube ließ und mich unausgesett in ber inneren Beschäftigung mit bem Gegenstante erhielt, bis endlich wie von selbst ber Entschluß hervorsprang, ben Bersuch einer solchen frei fünftlerischen und sozusagen rein menschlichen Gestaltung beffelben zu magen.

Und es gehörte ein gewisser Muth bazu und sogar eine Selbstüberwindung. Denn sür einen angehenden Jünger dieser Wissensichast sehre keistenz auf ein solches neues Fach gestellt, war es nicht unbedenklich von vornhinein so den ganzen wissenschaftlichen Ruf auss Spiel zu setzen und scheinbar zu debutiren — denn die kleineren Werke "Der Geist der Tonkunst" und "Die Zaubersstöte" konnten doch nur als Studien und Vorarbeiten zu solch einem größeren Wurse gelten, — zu debutiren mit dem Auszug von Forschungen eines Anderen, also einem völligen Plagiat. Allein eben die stets bestimmter hervortretende Erkenntniß, daß hier ein

tünstlerisches Bild, sozusagen eine Statue Mozarts, gar nicht beabsichtigt ober boch gewiß nicht geschaffen worden, und das ebensso stets beutlicher aufsteigende Bewußtsein, daß wie mir persönlich die Natur den verstehenden Sinn für die Kunst nicht versagt habe, so auch eine zureichende Gestaltungsfähigkeit in mir leben müsse, nun solch ein Vild aus dem bloßen dunkeln Stoff ans Licht hervorzurusen, ließen mich schließlich sede Schen vor irriger Auslegung und absichtslichem Mißurtheil überwinden und frischgemuth den Gegenstand anpacken, der dann theils durch eigene glückliche Neusunde, theils aber durch unmittelbare Auschauung namentlich in der Heinat und Wirkensstätte des Künstlers selbst, in Salzburg und Wien, während der Arbeit mehr und mehr eigenes Leben entwickelte und persönliches Gescht gewann.

So trat ich, meiner berechtigten Absicht mir bewußt und barum auch einen Titel bes Werkes julaffend, wie ihn fonft nur Denkmäler zu tragen pflegen, ohne viel verftändigende ober gar rechtfertigende Worte vor die Deffentlichkeit b. h. vor benjenigen Theil berselben hin, ben ich mir aus meiner eigenen Anschauung beraus als ben Betrachter eines solchen nicht wissenschaftlichen Bilbes gebacht hatte, - vor Diejenigen, bie mit natürlich frischen Sinnen in ber Runft bie unmittelbare Aeugerung und schönfte Bluthe unseres Daseins erfassen und taber auch, zumal wenn von einem Rünftler Rede ift, vor allem die lebendig warme Empfindung seiner felbst, sozusagen seine unmittelbare Wegenwart genießen und ibn nach seiner ganzen Art und Erscheinung persönlich vor ben Augen babinwandeln feben wollen. Und wer wohl brangte zu einer folden fünftlerifchen Darstellung und lebensartigen Geftaltung feines Wefens in boberem Mage als eben Mozart, ber fo fehr felbst ber Thous eines mahren Rünftlers ift, weil er eben so recht und ganz bas Bild eines mahren und ganzen Menschen war!

Diese Aufgabe, beren Bebeutung und Berechtigung wohl niemand weiter zu bestreiten geneigt ist, ich hatte sie mir gestellt und habe sie ausgeführt. Wie weit sie gelungen, barüber habe nicht ich bie Entscheidung. Nur versteht sich von selbst, daß sie eine völlig neue und eigene Anordnung des Stoffes ersorderte. Es wirkt in

jebem menschlichen Lebenslauf ein bestimmtes Beset, bas wie seinen Anfang und fein Ende, so auch feine wechselnben Bebungen und Sentungen regelt und bas Bange, scheinbar fo willfürlich und schwankend, als ein sicher Nothwendiges und Gesetzmäßiges barftellt. bas jede Willfür ausschlieft. Diesen natürlichen Rhythmus eines Lebensganges muß auch bie Darftellung besselben haben, wenn sie irgend einen lebensartigen Einbruck machen und bie Borftellung einer natürlichen und menschengeftaltigen Art und Bewegung bervorrufen will. Die organischen Anoten- und Wendepunkte eines Menschenlebens muffen auch Norm und Vorbild ber Glieberung bes Stoffes für ben Biographen sein, und hierin glaube ich bei ber Ausführung meiner Arbeit, beren Anlage mir übrigens sogleich mein natürliches Gefühl eingab, burch bas Bewußtsein meines eigentlichen Ziels wesentlich unterftütt worden zu fein. Wohl mag das Eine ober Andere im Stoffe felbst steden geblieben fein, bas ber völlig unbeschränkten wirklichen Dichterhand hervorzuarbeiten vergönnt gewesen sein burfte, und Mozarts eigene Art, sein bobes Runftlerthum brängt uns ja einen erhöhten Magitab ber Beurtheilung in die Sand. Doch hatte ich die Genugthuung, daß bas Buch, bas barauf berechnet war, so recht ein allverständliches Lebensbild bes geliebten Meisters zu werben, sich auch bald im Inland wie im Ausland gute Freunde erwarb und namentlich eben unter benen, bie mit unbefangenem Sinn bie Kunft als einen edelften Breis unferes Mühens, als eine icone Feier bes Lebens felbst betrachten und daher auch bei einem solchen wirklich großen Rünftler, beffen Schaffen wie alles wahrhafte Werten tem äußeren Berftande ja ftets ein Bunder und Rathsel bleiben muß, wenigstens ben Menschen recht erkennen und so bem Beheimnig seines überragenben Beiftes und beseligenden Konnens boch einigermaßen nabetreten wollen. Zumal die Rünftler felbst, Maler wie Dichter und Musiker, haben mir die unzweideutigften Beweise bavon gegeben, bag ich bas Rechte gewollt. Und bas Gleiche that, freilich halb unbewußt, aber in um so erfreuenberen Zügen, bin und wieder unsere literarische Kritik.

Umsomehr unbefangen barf bas kleine Buch jett, wo es seit

längerer Zeit vergriffen ift, in einer im einzelnen mannichfach veränderten neuen Auflage vor Diejenigen treten, benen es gewibmet ift. Und bag babei ber ursprünglich beabsichtigte Titel "Dogarts Leben" eintritt, versteht sich von felbst, ba ber unbestimmtere Titel "Mozart" bamals vor allem beshalb gewählt ward, weil es bas erste Stud einer Unternehmung bilben sollte, bie ber Lebensbeschreibung unserer großen Meister überhaupt galt. Wobei benn zugleich bemerkt fei, bag bas zweite Stud "Beethovens Leben" fein follte, bas jedoch bei ber Bornahme selbst zu einer ganz anderen und streng wissenschaftlichen Aufgabe sich gestaltete, mit ber burch mehr als breizehnjährige ernste eigene Forschung zugleich auch gesühnt erscheinen mag, was nach Anschauung ber Fachleute mit biefem Dozarts Leben benn boch am Ende am Fach gefündigt worden war. Der britte Band tiefes Wertes aber, "Beethovens lette zwölf Jahre" liegt ebenfalls soeben im Drud vollendet vor, und es ift also jest zugleich ber Zeitpunkt gekommen, neben biefes Stanbbild bes gro-Ben Mozart auch bas bes großen Beethoven zu feten. -

Noch ist hier wohl auch barüber ein Wort erforberlich, wie sich bem Versasser selbst, bem seit jener Zeit eine erwünschte Fülle von neuen Anschauungen das Bereich des Lebens wie der Kunst um ein gutes Stück weiter gesteckt haben und der längst deutlich erkannt, daß wir in einer größeren Erfüllung jener großen Berbeißungen stehen, das Bild unseres Meisters heute darstellt. Und wie könnte es da anders sein, als daß die tieswarme Empfindung, die uns das herrliche Menschenwesen dieses einzigen Mannes einslößt, und die hohe Wonne, die uns sein unvergleichliches Künstlerthum gewährt, stets mehr wachsen, je mehr sich die innere Entwicklung unserer Kunst und unseres Lebens dem Blick erschließt?

Damals freilich, nach dem anhaltenden Verkehr mit dem keuschen und kräftigen Schaffen der Antike und der Renaissance wollte mir das sentimental verweichlichte und süklich gezierte Treiben, das seit des großen Beethoven Tode in Concertsaal, Haus und Kirche hereinsgebrochen, in einem geradezu unleidlichen Lichte erscheinen. Ja das noch weit undeutschere und jeder wahren Empfindung hohnsprechende

Wesen, das seit C. M. von Webers Tode von unserer Overnbühne Befit genommen und biefelbe zu einem frivolen Durcheinander von fremder und heimischer Nachbildung bes hundertfach Dagewesenen gemacht, mußte mir einen formlichen Schreden erzeugen, sobaß es nur ein ganz unmittelbar inneres Bedürfen mar, mas mich jum genaueren Unschauen eines folden echten Menschen- und Runftlerbilbes wie Mozart trieb, an bem wir in jeder Beise neue Nahrung und Stärfung gewinnen können. Allein auch beute, wo wir mit Recht uns fagen burfen, bag von ben Ibealen, bie biese schöne erste Zeit unserer classischen Broduction aufgestellt, in ber That bas Höchste und Herrlichste wirklich zu werben begonnen hat und ein Runftschaffen vor und fteht, bas in mahrhaft erhabener Beise bie Gesammtheit unserer Anschauungen umfaßt, - gerade heute ist erst recht barauf hinzuweisen, welch hohe Bebeutung für biefes Schaffen eine Erscheinung wie Mozart und zwar nach ihrer menschlichen wie nach ihrer fünstlerischen Seite bat. Ja es liegt in biesem inneren Zusammenhang und bem stets rubigen Fortbauen auf einem solchen sicheren Boden ber einfach ewigen Natur und Art unserer indivibuellften Existenz vielleicht bie Bemahr für bie Lösung ber letten und bochsten Aufgaben unserer Ration in ber menschlichen Gesammtentwicklung.

Freilich wie anmuthend die Gestalten sind, die echt menschlicher Regung voll uns gleich den classischen Dichtern auch Mozarts liebzliche Tonlinien sest in die Seele prägen, — es sind doch erst die allgemeinsten Grundlagen unserer inneren Existenz, die hier gelegt wurden, es sind nur die zart umrissenen Schatten von den Geisteszewalten, die unser modernes Dasein und vor allem unsere nationale Existenz durchwogen. Noch sehlt die volle Ausprägung und scharfe Individualisirung jener tiessten und eigensten Grundgewalten, die unsere Gegenwart neu gestalten wollen, und erst heute stehen wir vor den Bildern der Kunst, die wie einst in der schönen Griechenzeit mit energischem Grissel und in sicherer Kenntlichkeit die besondere Physiognomie unseres Daseins zeichnen und als neue Ibeale, als Bordisder jeglichen höheren Bestrebens den kommenden Geschlechtern überliesern.

Allein wie auch unser Dasein gestützt auf frühere ober spätere Jahrhunderte an Gehalt und Rraft, an Würde und jedem Hochbesit gewonnen haben mag und wie fehr unsere Runft ftets reiner bie Quellen bes Reinmenschlichen aufgebeckt und von taber ben Impuls eines ebelften Schaffens genommen bat, - ftets wird uns biefer Mogart ein fraftig belebendes Beispiel bavon sein, daß eben alle Runft einzig bem mabren Menschenthum entspringt und ber Mensch au feinem Befen, ju ber Fulle feiner Exifteng nur baburch gelangt, daß er rückaltlos dem lebendigen Leben sich erschließt, sowie es in seinem unwillfürlichen Bewegen ibm sprubelnd entgegenquillt und ihm die herrlichsten Geftaltungen und wohl gar Ideale ber Menschheit in feimvollen Bilbungen barreicht. Denn wie wir erft am lebendig warmen Menschenbergen ben eigenen Buls lebenbig ichlagen fühlen, so bieten jede Epoche und jedes Bolt ihren Runftlern einzig mahr und rein jene allverftändliche und mahren Behaltes volle Borftellung bes ewig Ewigen, aus ber bann fie felbst jene Ibealgebilbe berzustellen haben, die ben Stempel biefes Böheren an fich tragen und einen Theil seiner Wirkung und Unvergänglichkeit bavon für fich hinwegnehmen.

In biefem Sinn vor allem ift uns auch beute bie Runftlererscheinung Mozarts von lebenzeugender Bebeutung. Er traf ben allgemeinsamen Bebalt bes Dafeins eben baburch, bag er unbefangen offen fich bem Sein und Empfinden seiner Tage bingab. nahm ben leisen Wandel bes Weltgeistes burch bie wechselnben Erscheinungen bes Lebens, weil er bem Bang ber ihn umspielenben Wirklichkeit und bem Bulje feiner Zeit mit ber Seele lauschte. Ja in einer von fremder Art und Bilbung völlig überwucherten Epoche, bie kaum noch tie Physiognomie bes eigenen nationalen Daseins ertennen ließ, mußte er, wie ber Dramatiter unferer Tage, Richarb Bagner, fagt, "jenen vaterländischen Beift mit feiner Reinheit bes Gefühls und seiner Reuschheit ber Eingebung als bas beilige Erbtheil zu betrachten, mit bem ber Deutsche, wo er auch sei und in welcher Sprache er sich ausbrücken möge, gewiß ift, bie angestammte Größe und Hoheit zu bewahren." Trot bes welschen Idioms und Formenzwanges, an die er gebunten war, beutete er

sich boch auch schon in seinem Figaro und Don Juan als jenen beutschen Meister vor, ber in der Zauberslöte seinem Schaffen die herrlichste Krone aufsetze und der Nation zuerst den Preis auswies, der ihr auch auf diesem idealsten und umfassendsten Gebiete der Kunst winke, wenn sie bei dem Weg zum Eigenen und Rechten getreu beharre.

Und wir haben ihn gewonnen, diesen Preis einer nationalen Kunst! — Und heute, wo uns dieses "Bahreuth" nah vor der Thüre steht, dürsen wir erst recht mit Freude zu den Meistern ausblicken, die die ersten Steine zu diesem monumentalen Geistesban bewegt haben. Mozart gehört zu ihnen: er redete zuerst in der Musit die Sprzache des Herzens und weil dieses Herz selbst rein und edel und schön war, die Sprache der Schönheit. Ihm bleibe unsere Verehrung, unsere Liebe geweiht. Er sührt uns zu den Stusen des Tempels, in dem wir unser besseres Theil, unser Unwergängliches wiedergewinnen. Er ist der Genien einer, denen wir uns mit unserem Herzen anvertrauen dürsen. Mit diesem Herzen war es auch, daß ihm dieses Densmal seines Lebens und Schassens gesetzt ward. Wöge dasselbe denn ebenso ausgenommen werden.

Beibelberg, ben 6. Juli 1876.

Der Verfasser.

Majaris Leben.

• \* • 

# Erster Theil. Die Lehrzeit und die Wanderjahre.

1756-81.

Erfter Abschnitt.

## Die Kindheit.

1756--66.

"Wie fich Berbienft und Glud vertetten "

Wolfgang Amade Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren.

Salzburg, dieses Stück Paradies in Deutschland, dieses Juwel unter den Städten unseres nordischen Vaterlandes, das mit seinem Ueberreichthum von Thürmen und Kuppeln voll blitzender Kreuze und Kugeln wie ein Kunstwerk daliegt, auf dem kleinsten Raume auserbaut, eingeklemmt zwischen einen raschen Strom und den, schroffen Hügel, von dessen Warten der froh erstaunte Blick sich von all der Herrlichkeit der Gegenwart, die ihn umgibt, bald träumend in die vergangenen Tage, ja in die Ewigkeit richtet und bedenkt, was war und was sein wird! Diese Stätte von Kirchen und Palästen, ein Bild des ungemessenen Reichthums der Bürger und üppiger Prunksuch kunstsinniger Fürsten, ein Spiegel all der Hoffart früherer Tage und wiederum der Verehrung eines Höheren, dem sie ein Ubbild sehen wollten! Eine Stadt, in deren Physiognomie sich sinnliche Ueppigkeit mit einem seinen Gesühl für das Rost, Wogarts Leben.

Schöne ober boch für bas Seiter-Gefällige und Brächtige mischt. bie, unter bem ernften nordischen himmel gelegen, mit ber Musficht auf jene schneeigen Berge, burch bie wir so ewig unerreichbar von bem milberen Guben, von bem Lande ber Schönheit geschieben find, in ihrem Baue die freie Art Staliens wiederspiegelt, eine feltene Bereinigung beutschen Ernftes und besperischer Beiterkeit. bie durch ihre reizende Schonbeit die Sinne berauscht und jeden. ber sie einmal in ihrer ganzen Bracht sah, wie bezaubert festhält. baß er im Scheine ber allbelebenden Sonne fich niederlegt auf ber Baftei bes Monchsberges ober unter ber kleinen Buche hoch auf bem Felsen bes Rapuzinerberges, von wo der guß fich weigert zurudzugeben, weil im Gemuthe ein Berlangen entfteht. immer an ber Stelle zu weilen und nahe vor Augen bie herrliche Architektur bes Domplates mit bem großartigften ber beutschen Brunnen und weiterhin die ewigen Berge zu ichauen, auf benen bie leuchtende Abendsonne ben letten Schnee bes Winters rofig färbt, um ihn balb gang wegzutuffen! In der Rabe bie gange Fähigkeit bes menschlichen Geiftes, ber über bas Schaffen ber Datur hinaus in wohlgefügten Bauten, in iconfter Runft, sowie fie nur ihm eigen, fein gottliches Bermogen bethätigt, und weiterhin wieder die sichere Grundlage all dieses fleinen Ronnens der Menichen, die Ratur in Beite und Breite, in glanzender Flache ber Wiesen und Felber, durch die sich silbernen Glanzes das lebendige Baffer ichlängelt! Dann plötlich boch fich aufthurmend bas ftarre Bebirge, die Felsen bes Untersberges, beffen gewaltige Maffen bie Phantasie bes Boltes von je beschäftigten, ber balb ein verfteinerter Riefe, balb ber Sit funftverftändiger ichatebewachender Zwerge war und noch heute den würdigften der deutschen Raiser bewahrt, Friedrich Barbaroffa.

Welche Fülle der Poesie birgt alles dieses! Wie wird fast jede Seite unseres Geistes zur lebendigen Thätigkeit erregt! Wie erfüllt die Herrlichkeit der Sagen unser Herz mit dem Gefühl für Größe und Zukunft jeder Art! Wie stimmt die Architektur den empfänglichen Sinn zur Harmonie, wie ahnt er, daß hier nach Maß und Form geordnet erscheint, was in der großartigen Natur umher nur mit gewaltigen Massen in die Breite und Höhe geht! Und wie erweikt wieder diese gewaltige Natur das Bewußtsein von der Erhabenheit des Geistes, der die Welt umspannt! We erregt die Ferne der Ebene, die besäet ist mit Häusern und Dörsern, eine Iachende Flur der Fruchtbarkeit, in unserem Herzen die Freude am irdischen Tasein und doch wieder die Sehnsucht ins Weite, Weite! Wie erhält sie im Gemüth den Sinn wach für das Große, dem die Enge des alltäglichen Lebens so stets den Odem abzuschneiden droht!

Run aber bargen biefe ichonen Bauten, an benen fich ber Runftfinn des Beschauers erfreut, Diese herrlichen Gewolbe ber Rirchen, in benen die Seele balb an schlanken Pfeilern jählings mit in heiterfte Soben fliegt, balb beruhigt von ber fanften Rundung ber Dede ju sich felbst gurudtehrt, in ihrem malerischen Innern obendrein für den Anaben, beffen Leben wir hier betrachten wollen, bie iconen Borgange eines Gottesbienftes, ber mit feinen murbig abgemeffenen finnvollen Bewegungen ber goldgemandeten Priefter und vor allem burch die begleitende Mufit feine Ginbilbungefraft in eine anmuthig fruchtbare Thatigkeit verfette und ihn in diesem Acte bas Göttliche als lebendig nabe ahnen ließ. Auch bies ist bedeutsam für die jugendliche Phantafie, zumal wenn fie durch die angeborne Reigung auf eine Runft gerichtet ift, die fo burchaus Abbild bes Gangen ber Welt und bes Lebens ift wie die Mufit. Budem waren all biefe Borgange, welche schon bie Borftellung in fo anziehender Beife beschäftigen, für Mozart in einem höheren Sinne bedeutsam: fie maren auch feinem Bergen mahr, ein wirkliches Bild bes Göttlichen, fie stellten ihm bas Ewige in faßlicher Erscheinung bar, und um so tiefer mar ihr Ginbruck auf feine innere Anschauung, die benn auch hier wie durch die landschaftliche Umgebung frühzeitig zur überschauenden Rlarheit und zur Erfassung bes Gangen herangebilbet murbe. Die fruhe lebung bes Sebens wirft klarend auf unser inneres Geftalten, zumal wenn biefes Seben auf ibeale und icone Dinge gerichtet ift.

Allein auch abgesehen von einem Cultus, der durch die Schöns heit seiner Formen für die Erweckung der künstlerischen Empfinbung fo überaus wirkfam ift, war es von entscheibenber Bebeutung für bie Entwicklung Mozarts, daß er in einem füdlichen, in einem rein katholischen Lande geboren wurde. Die größere Ginheit ber menschlichen Natur, die innerhalb dieser Unschauung besteht, vor allem bas Ungetrennte von Geift und Sinnen, bas fich ja auch in bem Cultus biefer Rirche ausspricht, ift von ber größten Bedeutung für eine Thätigfeit bes menschlichen Geiftes, beren Riel ift, bas Beiftige in ber iconen Form gur Ericheinung zu bringen. Dem Rünftler vor allen anderen gebührt bas finnenhaft Birkliche als bas Element, in bem er sein Inneres ausprägt, und so ift es wohl als ein Glud zu preisen, daß jenes unbefangene frobe Leben bes Subens, bas von feiner Reflexion gerftudt ift, unfern Meifter schon an der Wiege empfing und ihm so die angeborne Art bes Menschen, Geistiges und Sinnliches ungeschieben zu nehmen, durch feine Ungunft ber Umgebung verfümmert wurde; berweilen ein anderer, fein großer Rachfolger Beethoven, von Jugend auf von dem ewigen Widerstreite dieser beiden Dinge, die nur der Berftand icheibet, raftlos umbergetrieben marb und erft ipat in feinem Schaffen zu ber Bollenbung gelangte, die unseres Meifters Schöpfungen ichon in früher Jugendzeit ichmudt. Es bilbete eben ein gunftiges Geschick icon fruh ben Sinn bes Anaben, ber fo berrlich beschenkt war, nun auch für die klare reine Form, die das Wesen bes Schönen ift; er lernte rechtzeitig schauen und bie beutliche Ericheinung ber Dinge fur bas erfte Erforberniß aller Runft halten.

So in einer herrlichen Natur, in einem frischen und heiteren Dasein, das sich trotz jahrhundertealter Bildung nicht gar zu sehr von der Natur entsernte, ward dieser Mozart geboren. Sein Bater, Leopold Mozart, stammte aus Augsdurg, als Sohn eines Buchbinders. Auch in ihm regte sich bereits jener Zug nach einer bedeutenderen Existenz, der in dem Sohne alle gewöhnlichen Schranken des Lebens durchbrechend dem Höchsten zustreben sollte. Neigung und Begadung hatten ihn schon früh über die handwerkersliche Art hinaus zum Lernen getrieben. Er wollte studiren und wählte sich, seiner angebornen Richtung auf das Verstandesmäßige und nächste Praktische solgend, die Rechtswissenschaft. Zugleich aber

hatte er bie entschiedenfte Reigung gur Dufit und vermochte nun, wie bas fo mancher seiner Beit that, mit Lectionen (Stunden) in biefer Runft fich ben Lebensunterhalt zu verschaffen. nach Salzburg gekommen, wo bamals eine nicht unberühmte Univerfität bestand. Doch es mahrte nicht lange mit bem Studiren. Um feines Unterhaltes willen trat er balb als Kammerbiener in ben Dienst bes Domherrn Grafen Thurn, warb auch im Jahre 1743 in ber Rapelle bes regierenben Erzbischofs Sigismund als Hofmusitus angestellt, ba er als Jurift teine Unstellung fand. Denn am Ende hatte er fich gang und gar dieser Runft gewibmet. Er componirte mancherlei Rirchenmufit. Auch fpielte bas hornwert, bas von der Befte Sobenfalzburg berab ben Ginwohnern ber Stadt einft Morgen und Abend verfündete, einige Stude von ihm. Gobann mar eine Biolinschule, die er geschrieben und die als die beste ihrer Beit galt, in gang Deutschland und weiter verbreitet. -Beweise genug, daß er seine Runft praftisch und theoretisch auch wirklich verftand.

Bereits im Sahre 1747 hatte er eine Bflegetochter bes Stiftes St.=Bilgen bei Salzburg geheirathet. Sie hieß Unna Maria Pertl und war fehr schön. Beibe galten ihrer Beit für bas schönste Chepaar in Salzburg. Sie war eine Frau von mahrer Bergensgute, boch, wie aus ihren Briefen hervorgeht, ohne hervorragende geistige Begabung und auch nicht von jener eigenthumlichen finnlichen Lebendiakeit, Die fo manche Mutter bedeutender Rünftler ihren Söhnen als köftliches Gut mit ins Leben gegeben. Bielmehr war fie etwas bequemer Natur, aber nach allem, was von ihr überliefert ift, die treueste Gattin und liebevollfte Mutter. hatte fie Berftand genug, um die Pflichten ber Frau und Mutter in vollem Umfange erfüllen zu konnen. Allein ihr ichonftes But war jene Barmonie bes Innern, Die fo wohlthuend auf bas Bemuth bes Mannes wirkt und für ihre gesammte Umgebung wie für bas ganze Leben bes Sohnes von großer Bebeutung warb. echt weibliche Art flößte in seine garte Seele von Jugend auf bas Gefühl für milbe Ausgleichung. Ihre Bescheibenheit, die bei ihr eine Tugend bes Bergens mar, erhielt in ihm, bem von Natur Iebhaft zugreifenden Knaben ben Sinn, nicht mehr zu wollen als ihm zukam, und die Reinheit ihres Herzens übertrug die vortreffliche Frau als den schönsten Besitz auf ihren so wunderdar begabten Sohn. Uebrigens hatte sie einen offenen Sinn für des Lebens Freuden, war von einer heitern Laune und theilte auch mit ihren Landsleuten die Neigung für das Derbkomische. Alle diese Eigensthümlichkeiten werden wir in ihres Sohnes Charakter zu größerer Selbständigkeit und Bedeutung ausgeprägt wiederfinden.

Bon härterem Thone war der Bater. Bon Natur scheint er vorzugsweise eine praktisch=fittliche Begabung empfangen zu haben; wenigstens ift ein fester Wille die hervorragendste Gigenschaft seines Charafters. Es ift bies ja überhaupt ber alten Reichsstädter Art. und bei ihm war fie obendrein durch ein muhsames Ringen mit bem Leben ftarter als bei andern hervorgebilbet. Soliden Burgerfinn und etwas Demofratisches, soweit bies im vorigen Sahrhundert möglich war, brachte er mit an den geistlichen Fürstenhof und bewahrte sich damit vor der schmeichelnden Kriecherei, die sich so oft aus der Laune der Herrscher erzeugt. Doch verkennt man anbererseits in all seinem Sandeln auch den klugen Lebenssinn nicht, mit bem ber Mann, ber gewohnt war, sich nur auf sich selbst zu verlaffen, alle Berhaltniffe erfaßt und geschickt zu benuten weiß. Nur feiner Energie und Rlugheit fonnte es gelingen, unter fo schwierigen Umftanben, wie die seinigen waren, in einer von allen Unarten eines kleinen hofes angefreffenen Stadt fich eine gesicherte und geachtete Lebensstellung zu begründen.

Er war von scharfem, ja durchdringendem Verstand. Wir sehen ihn überall in den Fragen des praktischen Lebens der Sache auf den Grund gehen. Durch den Gang seines Lebens hatte er die Unentbehrlichkeit geordneter äußeren Verhältnisse einsehen gelernt und betrachtete von diesem Gesichtspunkte aus das ganze Dasein. Doch schätzte er bei alledem den materiellen Besitz, nach dem er zeitlebens strebte, nicht höher denn als Mittel zur freien Bewegung. Die letztere freilich erlangte er niemals in einem besonders hohen Grade. Allein zeitlebens wußte er sich unabhängig zu ershalten und ließ nicht nach, seinen Kindern den Werth einer ges

sicherten Lebensstellung und äußeren Unabhängigkeit einzuprägen. Bei der Tochter gelang es ihm, wie wir sehen werden, vortrefflich, bei dem Sohne nur wenig.

Die ibealen Dinge hatten ihm nur so weit Werth, als burch fie der sichere Bestand des Lebens erreicht ober auch verschönt Seine Runft, sofehr fie ihm angeborne Reigung mar, blieb wird. ihm vor allem bas Berufsgeschäft, bas ihn ernährte. Die Rirche war ihm eine Inftitution, an die ber Mensch sich anlehnt, um besto ficherer fein Leben zu führen. Er mar ein guter Ratholit, er hielt auch ftreng an ben Borichriften und Gebrauchen feiner Rirche. Allein er ware sicherlich ein ebenso guter Protestant gewesen, wenn ibn ber Bufall in biefer Confession hatte geboren werden laffen. Denn ibm galt bei biefen Dingen zunächft bie fichere Norm, nach ber bas Leben fich ordnen läßt. Go speculirte er nicht viel barüber, mas beffer fei, Ratholit ober Protestant? Es stand ihm einfach fest, baß die Lehre feiner Rirche die rechte fei, und wenn er auch auf ber Reise nach Baris nicht gang ohne Berwunderung bei einem proteftantischen Abeligen, mit bem er langere Beit gusammen mar, Sitt= lichfeit und Tugend anerkennt, fo hatte er doch wieder offenen Sinn für die moralischen Bestrebungen bes nördlichen Deutschland. schätte Gellert's geiftliche Lieber fofehr, bag er ihm einmal eigens einen Brief schrieb, ben dieser benn auch auf bas höflichfte beantwortete.

Hier wollen wir nun sogleich einen Brief einschalten, aus bem bie achtungswerthe Anschauungsweise von Mozarts Bater in ihrem Ernste so recht hervorgeht. "Ich soll Dir zu Deinem Namenstage Glück wünschen", schreibt er dem Sohne am 31. Oktober 1777, "aber was kann ich Dir ist wünschen, was ich Dir nicht immer wünsche? — Ich wünsche Dir die Gnade Gottes, die Dich aller Orten begleite, die Dich niemals verlassen wolle und niemals verlassen wird, wenn Du die Schuldigkeit eines wahren katholischen Christen auszuüben bestissen bist. Du kennst mich. — Ich din kein Bedant, kein Betbruder, noch weniger ein Scheinheiliger; allein Deinem Bater wirst Du wohl eine Bitte nicht abschlagen. Diese ist, daß Du für Deine Seele so besorgt sehn wollest, daß Du

Deinem Bater keine Beängstigung in seiner Todesstunde verursachst, damit er in jenem schweren Augenblicke sich keinen Borwurf machen barf, als hätte er an der Sorge für Dein Seelenheil etwas vernachlässigt. Lebe wohl! Lebe glücklich! Lebe vernünftig! Ehre und schäpe Deine Mutter, die in ihrem Alter nun viele Mühe hat. Liebe mich, wie ich Dich liebe als Dein wahrhaft sorgfältiger Bater."

Freilich war berfelbe Mann, ber fogar einmal mit Freuden von Stalien aus berichtet, daß er eine Reliquie gefauft, durchaus nicht blind für bie Difftande feiner Rirche. Dergleichen fonnte feinem klaren Berftande, ber noch burch ben ftrengen Protestantismus seiner Baterstadt geschärft worden war, burchaus nicht verborgen bleiben; ja er schimpft zuweilen nicht schlecht über Pfaffen und Pfaffenwirthichaft. 'Allein darum halt er nicht weniger fest an ben Regeln ber Tugend und Frommigkeit, die ihm feine Rirche gab, ja er nimmt fie, ohne viel barüber zu grübeln, als bestimmte Befete, benen wir nachzufommen haben, wenn es uns im Leben gut geben foll; er geht regelmäßig zur Beichte wie zur Meffe und halt seine Rinder auch so. Auf Diese Weise gewöhnt er fich wie fie an eine geordnete Führung bes Lebens. Einfaches Rechtthun, sowie es das angeborne Befühl uns angibt, natürliche Sittlichkeit und aufrichtige Frommigkeit maren die Grundlage all feines Sanbelns. Mag er nun Moral wie Religion oftmals gar zu fehr als äußeren Dienft gefaßt haben, bestimmend für jein Sandeln wie besonders für die Erziehung seiner Rinder maren nur jene Eigen-Schaften, die aus seinem Bergen wie aus seiner Erfahrung floffen, und so gelang es ibm, ber väterlichen Aufgaben schwerfte zu lösen: einen Genius zu erziehen. Gerade die beschränktere, die nicht geniale Art, die ihm eigenthümlich war, befähigte ihn zu biefer Aufgabe, die er als die seines Lebens betrachtete. Gerade die strenge und engere Auffassung bes nächsten Begriffes ber Pflicht, sowie fie burch ben Königsberger Philosophen gegeben damals das ganze Deutsch= land durchzog, machte es möglich, bag der Sohn, beffen Begabung eine fo vorwiegend afthetische mar, die Ziele ber Runft auch wirklich erreichte. Bu bem Streben nach Freiheit, bem die fünftlerische Natur bes Sohnes folgte, gab ber Bater bas Gefet, bas erft bie

Renntniß bes Lebens gewähren tann und bas ben Ginzelnen in die Bwede bes Ganzen einfügt. Wir geben zu biefer Darftellung über.

Johannes Chrysoftomus Sigismundus Wolfgang Amadeus war von den sieben Kindern L. Mozarts das lette. Außer ihm war nur eine Schwester, die vier Jahre älter war, am Leben geblieben. Sie hieß wie die Mutter Maria Anna und wurde in der Familie schlechtweg Nannerl genannt. An sie, die später einen Herrn von Sonnendurg, heirathete, ist der Brief gerichtet, der kurz nach Mozarts Tode von dem Hostrompeter Schachtner geschrieben wurde und die besten Nachrichten enthält, die wir über Mozarts Kindesjahre besitzen. Er deutet uns zudem den ganzen seelenvollen Genius dieses Desterreichs an, dem Mozart einst den ebenso unvergänglichen wie reinen ersten Ausdruck versleihen sollte. Er lautet:

"Hochwohledelgeborene gnädige Frau.

Deroselben sehr angenehmes Schreiben, traff mich nicht in Salzburg, sondern in ber hammerau an, wo ich eben bei meinem Sohne, dortigen Mitbeamten beim Obverwesamt auf einen Besuch war; aus meiner fonftigen Willfährigteit gegen Jedermann, und befonders gegen bas Mogart'iche Saus, konnen Gie ichließen, wie fehr leid mir mar, daß ich nicht auf ber Stelle ihren Auftrag befriedigen konnte. Bur Sache also! auf Ihre erste Frage, was Ihr feel. Br. Bruder in seiner Kindheit NB. außer seiner Beschäftigung in der Musik für Lieblingsspiele hatte: auf diese Frage ist nichts zu beantworten: benn fobald er mit Mufit fich abzugeben anfing, waren alle seine Sinne für alle übrigen Beschäfte soviel als tobt, und selbst die Rinderepen und Tändelspiele mußten, wenn fie für ihn intereffant fenn follten, von ber Mufit begleitet werben: wenn wir, Er und Ich, Spielzeuge jum Tandeln von einem Bimmer ins andere trugen, mußte allemal berjenige von uns, fo leer ging, einen Marich bagu fingen ober geigen. Bor biefer Beit'aber, ebe er bie Musik anfing, mar er für jede Kinderen, die mit ein bischen Wit gewürzt war, so empfänglich, bag er barüber Effen und Trinken und alles andere vergessen konnte. Ich ward baber ihm, weil ich, wie Sie miffen, mich mit ihm abgab, fo außerst lieb, daß er mich oft zehnmal an einem Tage fragte, ob ich ihn lieb hätte, und wenn ich es zuweilen, auch nur zum Spaß verneinte, ftunden ihm gleich die hellichten Zähren im Auge, so zärtlich und so wohlwollend war sein gutes Herzchen.

Bweite Frage, wie er sich als Rind gegen die Großen benahm, wenn fie fein Talent und Kunft in ber Mufit bewunderten?

Wahrhaftig, da verrieth er nichts weniger als Stolz ober Ehrsucht: denn diese hätte er nie besser befriedigen können, alswenn er Leuten, die die Musik wenig oder gar nicht verstanden, vorgespielt hätte, aber er wollte nie spielen, außer seine Zuhörer waren große Musikkenner, oder man mußte ihn wenigstens betrügen und sie dafür ausgeben.

Dritte Frage, welche wissenschaftliche Beschäftigung liebte er am meisten?

Antw. Hierinfalls ließ er sich leiten, es war ihm fast einerley, was man ihm zu lernen gab, er wollte nur lernen und ließbie Wahl seinem innigst geliebten Papa, welches Feld er ihm zu bearbeiten auftrug, es schien, als hätte er es verstanden, daß er in ber Welt keinen Lehrmeister noch minder Erzieher wie seinen unvergeßlichen Herrn Later hätte sinden können. Was man ihm immer zu lernen gab, dem hing er so ganz an, daß er alles Uedrige, auch sogar die Musik auf die Seite setzte, z. B. als er Rechnen lernte, war Tisch, Sessel, Wände, ja sogar der Fußboden voll Zissern mit der Kreide überschrieben.

Vierte Frage, was er für Eigenschaften, Maximen, Tagesordnung, Eigenheiten, Neigung zum Guten und Bosen hatte?

Untw. Er war voll Feuer, seine Neigung hing jedem Gegenstand sehr leicht an; ich benke, daß er im Ermangelungsfalle einer so vortheilhaft guten Erziehung, wie er hatte, der ruchloseste Bösewicht hätte werden können, so empfänglich war er für jeden Reitz, bessen Gute oder Schädlichkeit er zu prüfen noch nicht im Stande war.

Einige sonderbare Bunderwürdigkeiten von seinem vier- bis fünfjährigen Alter, auf beren Bahrhaftigkeit ich schwören könnte.

Einsmal ging ich mit herrn Bapa nach bem Donnerstags-

amte zu Ihnen nach Hause, wir trafen ben vierjährigen Wolfgangerl in ber Beschäftigung mit ber Feber an.

Papa: was machst bu?

Bolfg.: ein Concert für's Clavier, der erste Theil ist bald fertig.

Papa: lag feben.

Wolfg.: ist noch nicht fertig.

Papa: laß feben, bas muß mas fauberes fenn.

Der Bapa nahm ihm weg und zeigte mir ein Geschmiere von Roten, die meiftentheils über ausgewischte Dintendolfen geschrieben waren (NB. ber kleine Wolfgangerl tauchte bie Feber aus Unverstand allemal bis auf ben Grund des Dintenfasses ein, baber mußte ihm, sobald er damit aufs Bapier tam, ein Dintendolken entfallen, aber er war gleich entschlossen, fuhr mit ber flachen Sand barüber hin und wischte es auseinander, und ichrieb wieder barauf fort), wir lachten anfänglich über biefes scheinbare galimathias, aber ber Bapa fing hernach seine Betrachtungen über die Saubtsache. über die Noten, über die Composition an, er hing lange Zeit steif mit feiner Betrachtung an bem Blatte, endlich fielen zwei Thranen, Thränen der Bewunderung und Freude aus seinen Augen. Sie, fr. Schachtner', fagte er, ,wie alles richtig und regelmäßig geset ift, nur ift's nicht zu brauchen, weil es jo außerordentlich schwer ift, daß es tein Mensch zu spielen im Stande ware." Wolfgangerl fiel ein: ,Drum ist's ein Concert, man muß so lange exerciren, bis man es treffen fann; feben Sie, fo muß es geben." Er spielte, tonnte aber auch juft soviel herausbringen, bag man erkennen konnte, wo er aus wollte. Er hatte bamals ben Begriff, baß Concert fpielen und Miratel (Bunder) wirken einerlen fenn muffe.

Noch Eins.

Gnädige Frau! Sie wissen sich zu erinnern, daß ich eine sehr gute Geige habe, die weiland Wolfzangerl wegen seinem sanften und vollen Ton immer Buttergeige nannte. Einmal bald nachbem sie von Wien zurücktamen, geigte er darauf und konnte meine Geige nicht genug loben, nach ein oder zween Tagen kam ich wiesber ihn zu besuchen und traf ihn, als er sich eben mit seiner eigenen

Geige unterhielt, an, sogleich sprach er: "Was macht Ihre Buttergeige?" geigte dann wieder in seiner Phantasie fort, endlich dacht er ein bischen nach und sagte zu mir: "Hr. Schachtner, Ihre Geige ist um einen halben Viertelton tieser gestimmt als meine da, wenn Sie sie doch so gestimmt ließen, wie sie war, als ich das letzemal darauf spielte." Ich lachte darüber, aber Papa, der das außerordentliche Tönegesühl und Gedächtniß dieses Kinds kannte, bat mich meine Geige zu hohlen und zu sehen, ob er Recht hätte. Ich that's, und richtig war's.

Einige Zeit vor diesem, die nächsten Tage, als Sie von Wien zurudtamen, und Wolfgang eine kleine Beige, Die er als Geschent zu Wien friegte, mitbrachte, tam unser ebemalige fehr gute Beiger Berr Bentl fel., ber ein Anfänger in ber Composition mar, er brachte 6 Trio mit, die er in Abwesenheit des Herrn Bapa verfertigt hatte, und bat Herrn Bapa um seine Erinnerung hier-Bir spielten diese Trio, und Bapa spielte mit ber Biola den Baß, der Wentst das erste Violin, und ich sollte das zweite spielen. Wolfgangerl bat, daß er das zweite Biolin spielen dürfte, der Bapa aber verwies ihm seine närrische Bitte, weil er noch nicht die geringste Unweisung in der Biolin hatte, und Papa glaubte, baß er nicht im mindeften zu leiften im Stande mare. Wolfgang sagte: Um ein zweites Biolin zu spielen, braucht es wohl nicht erst gelernt zu haben'; und als Bapa barauf bestand, baß er gleich fortgeben und uns nicht weiter beunruhigen follte. fing Wolfgang an bitterlich zu weinen und trollte fich mit seinem Beigerl weg.\* 3ch bat, daß man ihn mit mir möchte spielen laffen; endlich fagte Bapa : , Beig mit herrn Schachtner, aber fo ftille, bag man bich nicht hört, sonft mußt bu fort.' Das geschah, Bolfgang geigte mit mir. Balb bemerkte ich mit Erstaunen, bag ich ba gang überflüssig sei; ich legte ftill meine Beige weg und sah Ihren herrn Bava an, bem bei biefer Scene bie Thranen ber Bewunderung

<sup>\*</sup> Dieses Geigerl, bas von ber reizenbsten Form und von einem besonders guten Tone ift, sowie auch Mozarts spätere Concertgeige befinden sich jest in ben händen des Chordirectors Albert Lent in Salzburg, der diese werth-vollen Stille zu veräußern gesonnen ift.

und des Trostes über die Wangen rollten; und so spielte er alle 6 Trio. Als wir fertig waren, wurde Wolfgang durch unsern Beifall so fühn, daß er behauptete, auch das erste Biolin spielen zu können. Wir machten zum Spaß einen Versuch, und wir mußten uns fast zu Tode lachen, als er auch dieß, wiewohl mit lauter unrechten und unregelmäßigen Applicaturen doch so spielte, daß er doch nie ganz steden blieb.

Bum Beschluß. Bon Zärtlickeit und Feinheit seines Gehörs. Fast bis in sein zehntes Jahr hatte er eine unbezwingliche Furcht vor der Trompete, wenn sie allein, ohne andere Musik geblasen wurde; wenn man ihm eine Trompete nur vorhielt, war es ebensoviel, als wenn man ihm eine gesadene Pistole aus Herzsetze. Papa wollte ihm diese kindische Furcht benehmen und besahl mir einmal, troß seines Weigerns, ihm entgegen zu blasen; aber mein Gott! hätte ich mich nicht dazu verleiten lassen. Wolfgangers hörte kaum den schmetternden Ton, ward er bleich und besann zur Erde zu sinken, und hätte ich länger angehalten, er hätte sicher das Fraise (Krämpse) bekommen.

Dieses ist beiläusig, womit ich auf die gestellten Fragen dienen kann, verzeihen Sie mir mein schlechtes Geschmier, ich bin geschlagen genug, daß ich's nicht besser kann. Ich bin mit geziemend schuldigster Hochschapung und Ehrsucht

Salzburg ben 24. April 1792.

Euer Gnaden ergebenster Diener Undreas Schachtner, Hochfürstl. Hoftrompeter."

Dieser einfach treuherzige Bericht gibt genügende Auskunft sowohl über des Wunderkindes Begabung wie über seine Liebenswürdige folgsame sinnige und doch so kindlich freie Art.

Als nun der Bube sechs und das Mädel zehn Jahre alt war, beschloß der Bater, ihr so ganz außerordentliches Können der Welt zu zeigen. Er begann mit ihnen zu reisen.

Buerst gingen sie (1762) nach München, und als bort sowohl an Shre wie an Gelbgewinn die Erwartungen eingetroffen waren, die der Bater gehegt hatte, reisten sie nach Wien, um sich an dem fo fehr musitalischen Raiferhofe zu produziren. Maria Therefia sowie ihr hober Gemal empfingen die Rleinen mit der größten Onabe und ließen fie bor fich im Privattreise in Schon. brunn spielen. Bolfgangerl, wie immer unbefangen und natürlich, sprang ber Raiserin, ba fie so gar freundlich gegen ihn war, ohne weiteres auf ben Schoof und fußte fie nach Bergensluft. Nicht viel anders machte er es mit ber reizenden Marie Untoinette, die mit ihm gleichalterig war. Er war auf der ihm ungewohnten Politur bes Sofbobens ausgeglitten und hingefallen, die Rleine sprang zu ihm und half ihm auf, worauf er zu ihr sagte: "Sie find brav, ich will Sie heirathen." Und als die Raiserin ihn fragte, warum er bas thun wolle, antwortete er: "Aus Dantbarteit; fie war gut gegen mich, mahrend ihre Schwester sich um Diefe hatte ihn nämlich am Boben liegen nichts befümmerte." Die Raiserin schenkte ben beiden kleinen Birtuosen laffen. neue Gewänder ihrer eigenen Rinder, und in diesem Costum wurben fie lebensgroß gemalt. Das Bilb hängt im "Mozarteum" in Salzburg und zeigt von Wolfgang nur das tomisch Freundliche bes Rindergesichtes, mahrend die Nannerl überaus große Schönheit ber Buge und Lieblichkeit bes Ausbrucks verrath.

Nachdem der Hof. in solcher Weise die Kinder ausgezeichnet hatte, riß sich auch der hohe Abel, bessen Gesellschaften zu der Zeit niemals ohne musikalische Productionen waren, um die jungen Künstler, und die Familie kehrte nach einem mehrmonatlichen Aufenthalte mit Ruhm bedeckt und nicht ohne einen bedeutenden äußeren Gewinn nach Salzburg zurück. Hier nun ward der Unterricht der Kinder, der auch auf der Reise niemals ausgesetzt worden war, damit sie sich an regelmäßige Beschäftigung gewöhnten, mit der allergrößten Sorgkalt fortgeführt. Wolfgang begann außer dem Klavier, wie wir oben sahen, auch "das Violin" zu erslernen und ward zudem in den Ansangsgründen der Composition auf die stetige Weise angewiesen, die der verständige Vater in all seinen Dingen hatte.

Allein diesem Manne ließ es nicht gar lange Ruhe in dem engen Salzburg. Schon im Frühjahr 1763 ging es wieder mit

ben Rinbern auf die Reise, beren hauptziel Baris mar. Bunachst wurden München und Augsburg berührt, bann bie mancherlei Heinen Bofe und Luftschlöffer bis an ben Rhein: Ludwigsburg, Schwetingen. Wolfgang hatte berweilen auch bie Orgel schlagen gelernt und erregte burch sein Spiel auf biesem Rieseninftrumente mehr Erftaunen als mit Bioline und Rlavier. Die fleinen Füße fuhren mit einer hurtigkeit auf bem Bebale umber, bag fich bie Ruschauer fast zu Tobe erstaunten und ber Bfarrer an ber Beiligengeiftfirche in Beibelberg nicht umbin fonnte, Diefes "Bunder Gottes" mit Ramen und Datum zum ewigen Angebenken an die Orgel an-Dann ging es nach Maing, Frankfurt, Robleng, Bonn, zuschreiben. Machen, und überall mar ber gleiche Beifall, überall auch eine mehr ober weniger gute Ginnahme. Der Bater aber unterließ nicht, in jeber Stadt, die er berührte, bas Sehenswerthe anzuschauen, und fein "Mäbl" mußte ein Tagebuch führen über diese Merkwürdig-Sie hat benn auch mit großen Rinderbuchftaben aus Leibesfraften und oft in feltsamfter Orthographie aufgezeichnet, masihr befonders merkwürdig erschien: "in Bisbad ben ursprung von ben warmen und falb Bad, in Bibrich ben garten bas fchlog worin ein runder fall ift, in Coblent bie festung bas zeighaus, in bonn daß schloß und garben, popeldorf, und ben beiligen ereutzberg und die menascherie, auf dem weg nach Colln falkenluft worin ein Zimmer von lauter fpiegeln ift, bas indianische Saus, tinefifche häusser, das schneckenhaus und die capel von muschel, in versailles wie die latona die Bauern in frosch verwandelt, wie der neptunus bie Perbt anhalt, bie biana im Bad, ber Raub ber broserpina" ú. s. w.

In Paris war es vor allen ber einflußreiche Schriftfteller Baron Grimm, ber sich ber Künstlersamilie auf bas nachbrud-lichste annahm und besonders in seinen öffentlichen Berichten bas Lob bes jungen Genius laut und geistreich verkündete. Aber auch der Hof in Versailles und nach ihm der hohe Abel interessirten sich überaus für das Wunderkind, das jeden Ton nach dem bloßen Geböre zu benennen wußte, das ohne Klavier componirte, alles vom Blatte spielte, ja sogar nach dem bloßen Gehör zum Gesange be-

gleitete. Freilich war die Marquise von Pompadour, die berzeit am Hofe Alles galt, gegen den Knaben nicht so mütterlich wie Maria Theresia. Denn als er sie, die ihn vor sich hin auf den Tisch hatte stellen lassen, ebenso ohne weiteres umhalsen und küssen wollte, wehrte sie seiner kindlichen Zuthunlichkeit, worauf der Kleine in stolzer Entrüstung meinte: "Wer ist denn die da, daß sie mich nicht küssen will? hat mich doch die Kaiserin geküßt!" — wie er denn überhaupt auf die Kaiserin große Stücke hielt und gern in Kinderart mit ihr renommirte. Desto freundlicher waren die Töchter des Königs, die sich ohne alle Kücksicht auf die Etistette mit den Kindern abgaben, sie küßten und sich von ihnen die Hände küssen ließen.

Bon Baris ging es über Calais nach London. Dort mar bie Aufnahme bei hofe und der Erfolg beim Bublitum noch gunftiger als in Paris. Denn bas Rönigspaar Georg III. und Charlotte, beides Deutsche , waren außerorbentliche Freunde der Musik. Aber auch das Bublikum war bier ungleich mehr für die fünstlerischen Leistungen der Kinder interessirt als für bas Bunderbare berfelben burch folche Jugendlichkeit. frangösischen Musik wie von dem Bariser Leben fand der Bater nicht viel Rühmliches zu sagen. Jene war ihm leer, froftig, ein langweiliges Geplarre, biefes burch fein luguriofes Großthun ohne wirklichen Reichthum ein Pendant jum weiland perfischen Reiche, bem Gott besonders gnädig sein musse, wenn es nicht bald untergeben folle. In London aber hatte unjer Sandel ben Sinn für ernstere Musik erwedt und ein Johann Christian Bach mußte ben befferen Geschmack zu erhalten. So tam es, daß ber Bater lange bort verweilte und zugleich feinen Anaben von der Runft bes ausaezeichneten Sangers Manguoli Nugen ziehen und gar ichon Symphonien für das Orchester schreiben ließ, die sie bann in ihren Concerten aufführten. Dit Ruhm und Gelb überschüttet traten fie bie Rudreise an. Im Saag wurden beide Kinder nacheinander lebensgefährlich frant und fo ber Muth und die Rlugheit bes Baters monatelang auf harte Brobe gestellt. Aber getreulich hielten die Eltern biefe Noth aus, und nachdem ber Bater noch in Amfterbam

"zu Gottes Preis" die Wundergaben seines Knaben selbst in den Fasten hatte produziren dürfen, kehrte die Familie über Paris, wo sie diesmal nicht die gleiche Aufnahme wie vorher fanden, Dijon, wo die Stände Frankreichs versammelt waren, Lyon, Genf, Laussanne durch Würtemberg und Bayern nach Salzburg zurück.

Man fieht, es mar ein icones Stud Erbe, mas die Rleinen ju feben bekamen, und frubzeitig marb Mozart gewöhnt, die Welt als einen freien Tummelplat ju betrachten, auf dem man fich mit frischer Freude und offenen Sinnen nach den Bielen bes Lebens hin vorwärts treiben konne. Frühzeitig verlernte er die Blodigfeit, mit ber fo mancher Sohn ber Ginfamfeit trop aller geistigen Ueberlegenheit sein Leben lang ju fampfen hat und die ihn um fo manchen Erfolg bes Lebens verfürzt. Frühzeitig lernte er ben Menschen sich nahen als Freunden, fie maren ihm teine Fremden. er fand burch eigene Buthunlichkeit ben Weg zu ihrem Bergen. Frühzeitig fab er die verschiedene Art ber Menschen, gewann ein Auge für ihre mannichfachen Besonderheiten oder vielmehr übte den ihm angebornen Blid für bie Charaftereigenschaften bes Ginzelnen. Frühzeitig klang ihm auch in bas empfängliche Dhr die besondere Beise der Musik in den verschiedenen Nationen. Denn obaleich die Runft Staliens damals noch alle Länder beherrschte, so hatte boch wieder jedes Bolt für sich seine besondere Weise. Frühzeitig aber lernte Mozart auch bie gange anmuthig feine Art ber Bewegung tennen, die ben Gesellschaftston bes vorigen Rahrhunderts auszeichnet, die grazios = zierliche Weise bes Bertehrs, den Menuet= schritt in tomischer Burbe, ben Buder, diese Fronie ber Ratur, und vor allem das Distincte ber Formen. Denn es war burchaus bie allerfeinste Gesellschaft, ja die Hossuft, in der die reisende Fa-Und wenn man nun die reizend galante Tracht mit milie lebte. ihrer tofetten Unnatur, Die das obenermahnte Bilb Mogart's zeigt. ausammenhält mit ber gefunden, rechtschaffenen, geraden bürgerlichen Art und unbeirrt natürlichen Empfindungsweise, die bas Rind von Saus aus besag und die ihm von seinen Eltern treu behütet wurde, fo fann man wohl begreifen, bag die Jugendcompositionen in ihrer äußeren Erscheinung burchaus die feinste Form bewahren,

in ihrem Gehalte aber von einer einfachen Natürlichseit sind, die uns wie das Leben des Bolles anmuthet, daß also die beiden Bebingungen, unter denen die eigentliche Kunst entsteht, Bollendung der äußeren Erscheinung und unbefangenste Natürlichkeit des Empfindens, bei Mozart durch den glücklichen Zufall der Geburt wie des Lebensganges sich schon frühzeitig von selbst erfüllten.

Und dann ift nicht zu vergessen, daß das äußere Glüd. Jugend bieses Genius umftrahlte, bag vor allem bie ungemeine Anerkennung, die fein Beftreben und Leiften von pornhinein fand, die junge Seele icon fruh in jene frohe Bemeaung versetzten, die ben Beift frei und mit Luft ichaffen macht. War es bei Goethe anders? Und leuchten nicht die Strahlen bieses jugendlichen Gludes bis in die Tage feines Alters erheiternd hinein, bermeilen über ben Bauptern Schillers wie Beethovens auch am Abend ihres Lebens noch die ichwarzen Wolfen ichweben. zu denen sich die nebligen Dünfte schon in früher Jugend durch Noth und Mühfal wie spate Anerkennung angesammelt hatten? Freilich war Mozart als Kind so bescheiden, daß er wohl gar weinte, wenn er gelobt wurde, und niemals hat ihn der Uebermuth bes Gluds ju üblen Dingen verführt. Allein er gewann burch biese Anerkennung frühzeitig Selbstvertrauen und Sicherheit in seinem Schaffen, und wenn ihm auch, wie keinem Sterblichen, ber Schweiß ber Arbeit burchaus nicht gespart worden ist, so ficherte ihm boch dieses ruhige Rutrauen zu sich selbst auch ben Erfola seines Bemühens mehr als benen, die mit titanenhafter Unftrengung nach Anerkennung ringen und zeitlebens gegen Digken= nung anzufämpfen haben.

## Zweiter Abschnitt.

## Die Anabenjahre.

1767 - 70.

Liebe, Liebe, bie Amme ber Schonheit!

"Nach dem lieben Gott kommt gleich der Papa", das war der Wahlspruch des Knaben Wolfgang. Wenn er abends zu Bett ging, mußte ihn der Bater erst auf einen Stuhl stellen und mit ihm zweistimmig eine Melodie singen, die von ihm selbst auf einen sinnlosen Text, der wie italienisch klang, Oragnia siaga ta sa ersonnen worden war, worauf er dem Bater "das Nasenspiel küßte und ihm versprach, wenn er alt wäre, ihn in einer Kapsel, wo ein Glas vor, vor aller Lust bewahren zu wollen und ihn immer bei sich und in Ehren zu halten". Dann legte er sich zusrieden ins Bett.

Wie fo gang andere erging es bem edlen Ritter Glud, bem Sohne bes Boltes, bem rauben Förfterkinde, ber bem ftrengen Bater bei harter Ralte barfuß in ben Balb folgte, ihm bas Sagbgeräth zu tragen. Wie hat seine Musik sich mit ber Kräftigkeit ber Natur auch bas Raube und Ungefüge bewahrt, von bem eine milbere Gesittung den jungen Mozart schon in der Kinderzeit Wie wenig erfuhr ber beitere Sanbn, bas Rind bes handwerkers, ber bei seinem Lehrer mehr Brugel als zu effen befam und noch als Jungling sein täglich Brod mit Singen muhsam erwerben mußte, von biesem Sonnenschein ber gartlichen Liebe, Die in bas Gemuth die harmonie bringt und ben Geist schon früh jum Frieden bes Schonen verklart! Wie noch weniger ber große Beethoven, beffen Bater, ein fleiner Mufifus, jener nur gu häufigen unorbentlichen Lebensweise feines Standes im vorigen Rahrhundert ganglich verfallen war und fo feiner Familie mit ben Nahrungsquellen den Frieden raubte, in dem allein der Rinder Befen jum Rechten gebeiht! Störrig von Natur, marb ber große

Mann nur noch abweisenber gegen die Menschen durch den Mangel an Liebe, den er in der Kinderzeit zu tragen gehabt, und erst spät ersuhr er in herbsten Leiden, welche Quelle des Lebens und des Glücks gerade hier fließt.

Glud und Beethoven wurden vom Geschid zur mühevollen und kampfreichen Umgestaltung der Kunst ihrer Zeit erzogen, indeß Mozart, der Genius der Schönheit, in stiller Harmonie und Liebenswürdigkeit den ewigen Sternen gleich eine ruhige Bahn wandelte. Bon ihm, der in der Jugend die Fülle der Liebe in sich aufgesogen hatte, entslossen auch die Ströme der Liebenswürdigkeit, der Harmonie und der Schönheit. Wie ein jugendlicher Helb siegte er über seine Zeit, nicht heftig anstreitend, sondern durch den Bauber seiner Erscheinung, die mit leichtgestügeltem Götterschritt auf den Höhen der Menscheit wandelte und strahlenaugig, mit herzgewinnendem Lächeln, in unsaglicher Anmuth Hoch und Niedrig, Groß und Gering, Gut und Böse mit den dustenden Blüthen seines Schaffens beglückte.

Wolfgang mar jett gehn Jahre alt, ein ausgewachsener Anabe. Aber er war auch bereits ein vollkommener Compositeur: ichon jener "Londoner" Bach hatte gesagt, es fterbe mancher Rapellmeifter, ohne bas zu wiffen, mas ber Anabe miffe. nun aufs neue nach Wien tamen, - benn ben Bater hielt es wiederum nicht lange in Salzburg, zumal im Berbft 1767 in Wien bie Vermälung ber Erzherzogin Maria Josepha mit bem Ronige von Neapel stattfinden sollte -, ba ward bereits ber Reid und bie Gifersucht ber Bunftgenoffen rege und man bereitete von allen Seiten Sinderniffe, bamit Wolfgang fich nicht öffentlich produziren In der That, er leiftete bereits damals bas Gleiche. mas weitaus die meiften ber lebenden Componisten vermochten, und fand auch balb Gelegenheit, bies öffentlich zu zeigen. Sofeph II., ber leider balb ju einem Sparinftem übergegangen war, bas besonders die Rünftler brudte, weil fie barauf angewiesen waren, von ber Sunft ber Großen zu leben, gewährte zwar bem jungen Runftler, beffen Fortschritte er abermals höchlich bewunberte, und feiner Schwester Nannerl, bie berweilen zur lieblichften

Jungfrau herangeblüht war und ber bie kaiserlichen Leutseligkeiten "gar oft die Röthe ins Gesicht trieben", nicht die früheren reichlichen Geschenke, wohl aber gab er Wolfgang den erfreulichen Auftrag, eine Oper zu schreiben. Es war "La finta semplice" (Die verstellte Einsalt), eine komische Oper in drei Acten.

Bolfgang machte fich fofort an die Arbeit. Da aber ber Theaterdirector Affligio mit Bergabe bes Tertbuches bis in bas Fruhjahr hinein zögerte, so ward bie Oper erft nach Oftern Man bachte nun an bas Ginftubiren. Allein jest zeigte fich ber Brodneid ber übrigen Musiker, die auf alle mögliche Beise versuchten die Aufführung ju verhindern. Bald hieß es, es sei eine Schmach, einen zehnjährigen Rnaben an berfelben Stelle zu feben, wo bewährte Meifter wie Saffe und Glud ju fteben gewohnt feien, - benn ber Raifer hatte ausbrudlich gewünscht, bag Bolfgang die Direction ber Oper felbst übernehme, - bann wieber, die Musik sei nicht von ihm, sondern vom Bater, welcher Berläumdung biefer bie Spipe baburch abbrach, bag er feinen Sohn in Gegenwart von Runftlern fofort eine Arie ober eine Sonate aus bem Stegreif componiren ließ, - und zulest ftedte man fich hinter die Sanger, fie wurden mit folder Rnabenarbeit teine Ehre einlegen, und biefe ließen fich benn auch jum Wiberftande verführen, obgleich Wolfgang ihnen allen die Mufit fo recht "auf ben Leib zugeschnitten" hatte. Db nun gleich ber milbgefinnte Componist Saffe, ber jedes aufftrebende Talent willig anerkannte und jedes redliche Bemüben gern unterftütte, geradezu erklärte, Bolfgangs Oper fei beffer als die von zwanzig lebenben Componiften, fo tam es boch burch bas Biberftreben bes Theaterbirectors, ber auf ben wiederholten Befehl bes Raifers und bas stete Drängen bes Baters endlich erklärte, er werde bie Oper zwar geben, aber auch dafür forgen, daß fie gehörig ausgepfiffen werbe, am Ende bahin, bag ber Bater biefelbe gang gurudgog und es mit einer Beschwerbeschrift beim Raiser versuchte, die aber teinen Erfolg Denn das Theater war damals nicht kaiserlich, sondern gehörte dem Director Affligio, und dieser war ein Abenteurer und ichlechter Menich, ber fpater wegen Falfchung ins Buchthaus tam.

So war ber gange Sommer ohne irgend welchen Erfolg geblieben, und Bolfgang follte bamals querft bie widrigen Machte tennen lernen, mit benen er fortan oft genug zu ringen hatte. Rest freilich empfand er noch bas Wibrige ber Intriquen und bes Reibes weniger als ber Bater, und bieser, von Natur und burch ben Gang feines Lebens barauf eingerichtet, mit folchen Dingen umzugehen, ließ fich nicht irre machen, sondern verfolgte troß Aerger und Unmuth, die ihn allerdings zuweilen befielen, mit mannlicher Confequeng die Bahnen, auf benen er feines Sohnes Glud zu finden gewiß mar. "So muß man fich in ber Welt durchraufen", schreibt er; "hat der Mensch kein Talent, so ist er unglücklich genug; hat er Talent, so verfolgt ihn ber Neid nach bem Maße seiner Geschicklichkeit. Allein mit Geduld und Standhaftigkeit muß man die Leute überzeugen, daß die Widersacher boshafte Lügner, Berläumder und neidische Creaturen sind, die über ihren Sieg in die Faust lachen wurden, wenn man sich erichreden ober ermuben ließe."

Sein nächstes Biel mar Italien, benn bieses Land mar bamals bas Elborado ber Musiker. Ber bort an einer größeren Buhne einmal mit einer Oper einen durchschlagenden Erfolg errungen hatte, dem ftanden die fämmtlichen Theater Europas offen und Ruhm wie glänzender Erwerb waren ihm gewiß. Damals fannte man faum andere Opern und wenig andere Sanger als italienische, und Virtuosen wie Componisten aus allen Ländern mußten nach Rtalien geben und womöglich bis auf ihren Ramen binab italienifirt werben, ehe ein Opernpublitum fie gunftig aufnahm. Go hatte es icon Banbel gemacht, fo machten es jest Saffe, Naumann und Andere. Und wer fich ber welschen Beise bequemte und ben eigenen Sinn nur innerhalb dieser bestimmten Manier malten ließ, bem ftand felbst das besperische Publikum gern zur Anerkennung bereit. Ja es pries Sanbel in feinem Rinalbo, vergötterte ben caro Sassone Saffe mit seinen hundert Opern nach italienischem Ruschnitt und hatte Gefallen an Gluds früheren Berten, bie ihm in Rom fogar ben Orben bom golbenen Sporn eintrugen. Und keiner ber Maestri, die in Neapel, Rom ober Mailand Lorbern geerntet hatten, blieb ohne eine erfolgreiche Laufbahn. Glud's Reform ber Oper hatte bamals erft leife begonnen.

So war auch "La finta semplice" eine opera buffa (fomische Oper) gang nach italienischem Buschnitt, ber bamals berühmte Dichter Coltellini hatte bas Tertbuch verfaßt, und Italiener maren die Sanger, welche die Oper ausführen follten. Man kann also benten, wie fehr ber Bater barauf achten mußte, Wolfgangs Oper jur wirklichen Aufführung zu bringen. Des Erfolges mar er gewiß, er fannte die Schreibart feines Sohnes, ber zu ber vollfommenen Sicherheit in der Beherrschung ber gewohnten Formen noch bie ganze Lebhaftigkeit seines jugendlichen Empfindens hinzubrachte und ja icon eines Saffes Beifall erwedt hatte. Um fo empfindlicher mußte ihm die Täuschung fein, als er endlich von der Unmöglich= feit ber Aufführung fich überzeugt hatte. Budem entzog man ihm für die Beit der Abwesenheit von Salzburg bort fein ganges Dienstgehalt, und ba nun bie Familie fo lange ohne Ginkommen leben mußte und Wolfgang und Nannerl obendrein noch einmal fcmer erfrankt maren. - fie hatten im Binter bie Blattern gehabt, Wolfgang mar vierzehn Tage blind dagelegen, - so wird man begreifen, daß ber Bater nicht gern länger an einem Ort verweilen mochte, wo für seine Zwede junachst nichts weiter ju . gewinnen mar. Gleichwohl schrieb Wolfgang in Wien erft noch eine Kleine beutsche Operette, "Baftien und Baftienne", beren Tert ber Hoftrompeter Schachtner nach Rouffeaus beliebtem .. Dovin du village" bearbeitet hatte, bie jedoch ebenfalls nicht zur öffentlichen Aufführung gelangte, sondern blos in dem Gartenhause eines herrn Mesmer gejungen ward. Sobann entstand eine Meffe gur Einweihung der neuen Baisenhaustirche in Wien, die er am 7. Dezember 1768 eigenhändig mit einem großen Takistode dirigirte.

Im höchsten Grade zu bewundern ist es und zeugt sowohl von der außerordentlichen Begadung wie der vortrefflichen musikalischen Anleitung, daß der zwölfjährige Knabe mit dem sichersten Takte die verschiedenartige Compositionsweise dieser Werke, besonders der Opern, so ganz auseinander zu halten wußte. Denn nichts ist verschiedener voneinander als die italienische Oper, die

burchaus aus bem Recitativ, also vom bramatischen Gesange ausgegangen war, und bas beutsche Singspiel, bei bem bas Lieb bie Grundlage bilbete. In beiben Genren traf Wolfgang ben richtigen Ton mit ber größten Sicherheit, und mahrend in ber "Finta semplice" burchaus bie Form ber Arie mit ihrer Wieberholung ber einzelnen Theile berricht, ift in "Baftien und Baftie enne" bas beutsche Bolkslied selbst bis in die Bilbung ber Melobie hinein zu berfolgen. So eignete fich Mogart icon fruh bie Gigenthumlichkeit in ber theatralischen Musik ber beiben Nationen an, beren Berichiedenartigfeit er zuerft zu einer boberen Ginbeit auf-Dieser Brozeg jedoch vollzog sich erst weit später. heben sollte. Bunachft noch manbelte ber Rnabe theils aus echt fünftlerischem Inftinkt theils infolge ber Anleitung feines Baters ben Weg der feinen Formen, die ihm die italienische Musik entgegentrug.

Denn jest follte er biefe Beise ber Runft balb an ihrer Quelle kennen lernen, er follte die reinere Luft athmen und ben zaubervollen himmel sehen, die ruhig schönen Linien der Berge, bie herrliche Rundung ber Bäume, bie charaftervolle Geftaltung der Pflanzen und den edlen Buchs des Bolfes, das den itali= schen Boben bewohnt. Balb follte bie emige Roma unter feinen Füßen wogen, ein bewegtes Meer von Sigeln und Ruppeln, von Rirchen und Palaften, bas ben Ernft und bie Sobeit ber weiten Welt auf ben Bugen ihres tausenbjährigen Untliges tragt und boch wiederum die Anmuth und den freien Beift bes menschlichen Besens dem erstaunten Auge auf S. Pietro in montorio entgegen-Bwar ber Anabe, bem biese Welt, bie so viel Tausenben eine reiche Quelle ber geiftigen Rahrung ward, so viel Tausenben ein ersehntes Biel bleibt, leuchtend entgegentrat, mar erft breizehn Aber fein Auge mar offen für die Berrlichkeiten ber Erbe, fein Auge mar bas eines Benius, bas biefe Berrlichkeit in fich auffaugt und von ihr feine Seele fich erfüllen läßt, auch ohne daß ihm ein Denken, ein Bewußtsein biejes Gindrucks kommt. Mozart reflectirte nie über bergleichen Gindrucke. Auch in ben fpateren Sahren find feine Bemertungen barüber febr fparfam, und beghalb barf uns bei ben Briefen an fein liebes Rannerl

nicht beirren, daß sie so wenig von der Schönheit Italiens berichten. Die Eindrücke waren gleichwohl vorhanden und wurden zugleich sehr bedeutsam für seine fünstlerische Entwicklung.

Gegen Ende des Jahres 1768 kehrten die Reisenden von Wien nach Salzdurg zurück. Wolfgang ward dort in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen bald zum Concertmeister ernannt. Die Studien gingen während des nächsten Jahres ihren gewiesenen Weg. Der Bater versäumte nicht den angehenden Componisten nach allen Seiten hin die Mittel der Musik sich aneignen zu lassen. Wolfgang componirte im Jahre 1769 noch zwei Messen. Dann aber ging es über die Berge in das Land der milderen Lüste und schöneren Formen.

In Innsbrud wie in Roverebo erregte Wolfgangs Spiel auf Klavier und Orgel das gränzenlose Erstannen, das man schon zu vernehmen gewohnt ift. Auch in Verona mußten fich Bater und Sohn mit Gewalt zu ber Orgel hindrangen, fo groß mar ber Bulauf ber neugierigen Menge. In Mantua fpielte Bolferl im Conzert der philharmonischen Gesellschaft, und in Dailand, wo fie bor ende Januar 1770 eintrafen, erregten feine eminenten Leiftungen, besonders seine Compositionen ein foldes Aufsehen, daß ber nächfte Bwed ber Reise, die scrittura (Composition) ber Oper zu erhalten, in der That schon hier erreicht wurde: für die nächste stagione (Saifon) - benn bamals murben für jeden Winter neue Opern verlangt — ward Wolfgang engagirt. Das Honorar ward auf hundert Dutaten und freie Wohnung mahrend bes Aufenthalts in Mailand bestimmt. Das Textbuch follte ihnen balb nachgefandt werben; benn bie Reisenden gingen sogleich weiter. Erft in den Beihnachtstagen follte die Oper gegeben werden, und jo konnte Wolfgang mit Rube erft genau erkunden, was denn ber Beschmad und Ton biefes Landes fei.

In Bologna ward ber kleine Componist von dem großen Musikgelehrten Pabre Martini wegen seiner Arbeiten sehr belobt und sernte dort zugleich den größten Sänger seines Jahr-hunderts, den Castraten Farinelli kennen, dessen Stimme und hohe Kunst ihm einen bedeutenden Eindruck machten. Im übrigen

kritisite er alle künstlerischen Leistungen scharf, wie man aus ben launigen Berichten ersieht, die er sowohl über die Oper wie die Sänger an seine Schwester macht. Sein Urtheil ist selbständig, und doch spricht aus allem der natürlich richtige Sinn des unbefangenen Knaben, der klug ist ohne Altklugheit und frei ohne vorlautes Wesen.\*

In Floreng murben die Reisenden wegen ihrer öfterreichischen Empfehlungen besonders vom Sofe fehr gut aufgenommen. Rom schrieb Mozart aus bem Gebachtniß das berühmte Miserere von Allegri nieder, das dort am Charmittwoch in der Sixtinischen Rapelle von den papftlichen Sängern vorgetragen wird. weißt", schreibt ber Bater, "bag bas hiesige berühmte Miserere so hoch geachtet ift, daß den Musicis der Rapelle unter der Ercommunication verboten ift, eine Stimme bavon aus der Rapelle wegzutragen, zu fopiren ober Jemandem zu geben. Allein wir haben es schon. Wolfgang hat es aufgeschrieben und wir wurden es in diesem Briefe nach Salzburg geschickt haben, wenn nicht unsere Gegenwart es zu machen nothwendig mare. Die Art der Broduction muß mehr dabei thun als die Composition selbst. Wir indeffen wollen es auch nicht in andere Sande laffen, diefes Beheimniß, ut non incurramus mediate vel immediate in censuram ecclesiae (bamit wir nicht mittelbar ober unmittelbar ber firch= lichen Bermahnung verfallen)." Sie nahmen an allen Festlichkeiten Diefer Zeit möglichst Antheil, und Wolfgangs Phantafie mag burch diesen edlen Bomp der Kirche noch mehr fünstlerisch erregt worden fein als im Dome von Salzburg. Er berichtet feiner Schwester von den "prächtigen Fnnctiones". Dann ging es nach Neapel. Auch dort mar ber Erfolg des Anaben glänzend; wie denn ichon von Rom aus der Bater schrieb, je tiefer sie in Italien hinein= tämen, besto lebhafter werde die Bewunderung. Als Wolfgang im Conservatorio alla pietà (einer ber zahlreichen Musikschulen Meapels) spielte, mabnten die Neapolitaner, die Fertigkeit seiner linken Sand beruhe auf einem Ringe, in dem ein Zauber ftede.

<sup>\*</sup> Man lese bariiber bas 1865 in Salzburg erschienene Buch: "Mozarts Briefe", bas auch bie biographischen Berichte bier in jeder Weise erganzt.

Als er ihn vom Finger abzog, wollte die Berwunderung wie ber Beifall fein Ende nehmen.

Nach Rom zurudgefehrt faben fie bie herrliche Giranbola, eine Feuergarbe von vieltausend Raketen auf einmal, bie überraschende Erleuchtung ber Beterstirche, bie Darreichung bes neapolitanischen Tributs und andere Festlichkeiten, und Wolfgang erhielt bom Babite bas Orbenstreug jum golbenen Sporn, worauf er benn nicht anders als Signor cavaliere angerebet ward. hat man niemals weiter von einem "Ritter Mogart" gebort. Bater ichrieb: "Du kannst Dir einbilden, wie ich lache, wenn ich allezeit zu ihm Signor cavaliere fagen bore." Doch mußte er bie Heinen Bortheile, Die bergleichen auf Reisen bringt, wohl zu nuten, wie er es benn auch wohl zufrieden mar, bag man Wolfgang für einen beutschen Cavalier ober gar einen Prinzen und ihn für beffen hofmeifter nahm. Sie hielten auf gute Rleibung, und Wolfgang hat diese Neigung zeitlebens nicht verloren, er liebte es, ftets hubich gefleibet zu geben. Die außere Stellung bagegen, bie ein Orben gab und bie im vorigen Sahrhundert von größerer Bedeutung war als heute, hatte wenig Interesse für ihn. galt ihm die Ernennung jum Mitgliede ber Accademia filarmonica in Bologna, die am 13. August 1770 erfolgte. Im Oktober tehrten fie nach Mailand zurud.\*

So hatte unser junger Maestro das Land der Schönheit burchwandert, und ob ihm gleich zunächst nur die Musit und vor allem die Composition seiner Oper am Herzen lag, so ist doch nicht zu bezweiseln, daß die vielen Eindrücke von Natur und Runst, die sein empfänglicher Sinn in diesem Lande gewann, einen merkbaren Einstuß auf die Klärung seines Innern, besonders auf die Schärsung des innern Auges gehabt haben. Denn was alle seine

6

<sup>\*</sup> Es mar auch 1770 in Rom, wo ber berühmte Pompeo Battoni, ber lette Ausläufer ber großen römischen Malerschule, bas nebenstehende Bild bes jett vierzehnjährigen Mozart malte, bas im Original in London befindlich, in einem vortrefflichen Stich zuerst ber englischen Uebersetzung ber Mozart. Briefe (1865) beigegeben warb.

Werte fruh ober spat vor benen anderer Meifter auszeichnet, bie lichtvolle Rlarheit in ber Anordnung ber Theile, im rhythmischen Bau bes Ganzen, ift gang gewiß, abgesehen von ber Raturanlage, Folge biefer Uebung im Schauen, die ihm die Betrachtnng ber Ratur und ber bilbenben Runft brachte. Bom Auge, mit bem wir messen, überträgt sich bas Maß ber Dinge auf bas Gehör und bas ganze Innenleben, bas Schauen regelt unsere Phantafie am Der Bater ließ es auch teineswegs baran fehlen, ben Sohn auf alles aufmertfam zu machen, was in biefem Lande sehenswerth ift. Er selbst schreibt von Florenz an seine Frau: "Ich wollte, daß Du Florenz felbst und die ganze Gegend und Lage ber Stadt feben fonnteft: bu wurdeft fagen, bag man bier leben und fterben foll." Und Bolfgang wünscht in Rom, bag nur feine Schwester ba ware, benn ihr wurde biefe Stadt gewiß wohl gefallen, und von Neapel schreibt er: "Neapel ift schon." Auch wurden die Museen besucht: "Questi giorni fummo nel Campidoglio et videmmo varie belle cose" (Dieser Tage maren wir auf bem Capitol und faben viel icone Sachen). Wie mogen bie wie die herrlichen Bauten Dieses Landes auf die Ginbilbungstraft bes tunftbegabten Anaben eingewirft haben!

Bunachst freilich fand biese Ginwirtung gewiß nur in zweiter Aber muß fie ihm nicht ben klaren Bau Linie statt. italienischen Musik und vor allem die feine Anmuth ihrer Linien wefentlich näher gebracht haben? Der Bauber alles diefes, nicht blos ber Mufit, ift auf Mozarts junges Gemuth fo groß gemefen, bağ er noch acht Jahre später von bem leibigen Baris aus ben Bater bittet : "Sie muffen mir versprechen sich zu impegniren unterdeffen, daß ich bald Italien zu sehen bekomme, damit ich doch hernach wieder aufleben tann. Machen Sie mir doch diese Freude, ich bitte Sie barum." Bor allem gewann Bolfgang bier, mas ihm jum Beile der Mufit ftets verblieb, die Ueberzeugung, bag die Melodie das Leben der Musik sei, und alles mas er nachher lernte, sei es die Bielftimmigfeit (Polyphonie) der deutschen Musik oder die reichere und tiefere Färbung durch die Instrumente (Orchestration), nichts konnte ihn daran hindern, die fein rhythmisirte Tonlinie, die wir Melodie nennen, als die Hauptsache zu betrachten und alles Uebrige ihr so zur Berstärkung, zur Füllung, zur Hebung dienen zu lassen, wie die umgebende Natur das holde Bild des Menschen hebt. Hierüber ist nun vorerst ein allgemeineres Wort zu sagen, das wir allerdings die völlig der Musik Unkundigen zu überhören bitten müssen.

Bir fagten, bie Delobie fei bas Leben ber Dufit, und Italien mar es, das hier querft ben Preis gewann, sowie ihn einft Griechenland in ber Blaftit gewonnen hatte. Dber war es nicht ein Sieg, als es bem Belleuen gelang, von ber Darftellung ber elementaren Ratur jur Darftellung bes verfonlichen Befens, bes Menschen überzugeben? Dem Aegubter mar es gelungen, Die ewigen Grundverhältniffe des Mus in ftarren mathematischen Formen aufzustellen und von bem Lebenben höchstens bas Thier als Runft-Der Brieche fab biefe Grundverhältniffe bild zu verwertben. reiner, tiefer, voller; seine Architektur ift bei erhöhter Reinheit ber Proportionen zugleich ungleich reicher entwickelt. Aber er sah noch mehr, er fab als ben Mittelpunkt bes AUS den Menschen und ftellte bas 3beal seiner Gestalt auf. Ift es je übertroffen worben? Rann es je übertroffen werben? Ift es nicht ber Menfch, sowie ihn Natur als Geftalt gebacht hat? Prägt nicht jeder Theil feines Rorpers, jede Linie bas jum Beift Gebiehene all ber Natur aus. beren taufenbfältige Rrafte fich bier jum Berfönlichen concentrirt haben? Und gewinnen nun biefe taufenbfältigen Rrafte und Formen ber Natur nicht erst ihren vollen Werth, ihren richtigen Sinn? Bas ift alle Runft, alle Boefie ber früheren Bolter gegen bas, mas bie Griechen ichufen, als fie bie Burbe bes Menschen erkannt hatten!

In gleicher Weise wühlte ber menschliche Geist innerhalb ber Tonkunft Jahrtausenbe lang mit dumpfer Berehrung in dem Clementaren umber und betete die ewigen Berhältnisse des Seins an, ehe er das Persönliche fand. Herrliches schuf der Wechsel der Beiten und der Nationen auf diesem Pfade, Erhabenes wie Aegyptens Phramiden, die den Bau der Welt still nachahmend preisen, Schönes wie der Griechen Tempel, die dem Sinn und

Bwed ber Glieberung bieses Alls so ungleich näher kamen. Die Tonmeister Palestrina und Orlando bi Lasso ragen in die Ewigkeit hinüber wie jene Banten, an benen keine Zeit etwas zu zerstören vermocht hat. Sie, die Abbilber des Alls, bleiben die Borbilber aller Kunst, an denen der menschliche Verstand sich stets wieder Raths erholen kann, sie bleiben sozusagen der Urverstand der Menschheit und regeln die Anschauung der Geschlechter aller Zeiten.

Und boch ichwebt über biefem Sohen ein Soheres.

Wie schön ist der Wald, wie herrlich das Meer, wenn ein Stamm neben dem andern, eine Woge über die andere sich gleichmäßig erstreckt, wie erweckt dieses Bild der ruhigen Bewegung in unserem Geiste die lebendige Vorstellung von der Unendlichkeit der stets gleichmäßig wirkenden Kräfte, die das Weltall schusen und erhalten, wie sehr werden wir gemahnt an die Unendlichkeit des schaffenden Geistes selbst! — Und nun laßt diese Elemente im Aufruhr erscheinen, wie kommen uns dann diese Mächte in ihrer ganzen Majestät zu Sinne! Laßt in den Wald den Sturm hineinwüthen und die Bäume wie Hast in den Wald den Sturm hineinwüthen und die Bäume wie Halme knicken, und in das Weer den Orkan, daß die Wellen himmelhoch bäumend an die starre Felswand schlagen, dann ahnen wir die Größe der Raturgewalten, die zerstörend schaffen und schaffend zerstören! Eins wie das andere vermögen die verschiedenen Mittel der Kunst in herrlichster Weise darzustellen.

Aber nun laßt aus dem duftigen Grün des Waldes, aus dem Wechsel der grauen Stämme in seinem ganze Reize ein holdes Menschendild hervortreten, laßt auf den sanften Wogen des Weeres im kleinen Nachen ein Mädchen sich schaukeln und singend die regelmäßige Welle zum bloßen Takte für den lebendigen Ausdruck ihrer Seele machen, laßt sie ein Auge aufschlagen, in dessen Blau der himmel sich malt oder in dessen unergründlichem Schwarz die schönsten Tiesen des Daseins sich aufthun, laßt sie in anmuthigen Bewegungen dem Wogen des ewigen Weeres folgen und in sinnigem Spiel die zarte Regung ihres eigenen Herzens verrathen, — wo bleibt dann jener Schein des Unendlichen, jene

Ahnung eines Geistigen, die wir schon im Spiel der Elemente fanden! Jett haben wir es selbst, wir glauben, es stehe leibhaftig vor uns, wir haben es in seiner schönsten Blüthe, in persönlicher Gestaltung vor Augen! Und wie erscheint nun Wald und Meer und alle Ausbreitung der Welt rings um uns her nur als Untergrund, als Fundament, als der Boden, auf dem das holde Wesen des Geistes in lebendiger Erscheinung wandelt.

Aft es anders in ber Dufit? Satten nicht Baleftrina wie Orlando, Die Beroen ber mittelalterlichen Rirchenmusit, in ber That die Tiefen ihrer Runft ermeffen, als fie in ihrer großartigen Bielftimmigfeit eben jene Urthatigfeit ber Glemente widerspiegelten. welche dem schauenden Auge die fich immer und immer wieder verschlingenden Wogen des Meeres ober die Saulenreihen ber Baume, die fich im Balbe gur iconften Perspective gusammen. brangen, gleichsam im Salbbuntel offenbaren? Baren die nicht enbenden Berichlingungen ber Rrafte, die das Innere bes Menfchen fo gut wie die Natur burchwühlen, nicht ebenfo Gegenftand ber Mufit geworden, als Bach und Sandel einen neuen und tieferen Sinn wie ber Welt fo ber Runft aufsuchten? Aber felbft fie fanden nicht ben Menschen, ben einzelnen, bas perfonliche Wefen, in beffen Rleinheit sich die Großheit ber Welt zusammenfaßt; fie blieben noch bei jenem allgemeinen Bewegen und Wogen bes Menschenmeeres steben, in dem sich zwar Woge von Woge fenntlich abbebt. aber feine ber anderen vorwiegt, feine für fich etwas bedeutet. In ber Natur gilt bie Gattung, in ber Menscheit bas Individuum. Und diefes hatte nun vor allem ber feine Ginn ber Italiener in die Runft eingeführt, als er fich bestrebte, durch Biebererweding ber griechischen Tragobie auch für die Musit einen Boben zu gewinnen, auf bem ber einzelne Menfch redend und handelnd auftreten tonne. Aus ber Dper hatte fich bas entwickelt. mas wir heute als funftgerechte Beise ber Delobie fennen.

Und als es nun da war, dieses menschengestaltige Wesen, ward nicht da alle Macht der Elemente zunächst wie vergessen und mit dem Reiz dieser holdseligen Gestalt ein Cultus getrieben, als stände das Göttliche in eigener Person vor unseren Augen? Der

Italiener freilich versäumte es, bieses zarte Geschöpf seines Kunftssinnes stets und immer wieder an den Brüsten der Natur und des Alls zu nähren und dadurch frisch und lebendig zu erhalten. Er vergaß, daß der Mensch doch nie der nährenden Grundlage des Geistes und der Natur entbehren kann, und so verkümmerte dieses holde Wesen unter seinen eigenen Händen allgemach zur bloßen Zierpslanze, die freilich stets die Schönheit ihrer Form bewahrte und immer noch die Anmuth des Menschendildes zur Schautrug. Allein allgemach sehlte ihr die Nahrung, und wäre nicht von anderer Seite her, von dem rauheren Norden, der der Mutter Natur und dem Leben des Alls näher geblieben war, Hülse gestommen, das reizende Kind wäre mit all seiner Schönheit zu Grabe gegangen und die Kunst hätte ihren schönen menschlichen Kernpunkt wieder verloren.

Der es rettete, ber seine Schönheit in sich aufnahm, mar por allen Rünftlern zunächst Mogart. Er brachte ihm bie volle Rahrung bes Lebens, die Rraft ber Elemente wieder entgegen; er kannte neben ber Melodie die Fulle und Tiefe ber harmonie, ben beutichen Contrapuntt, und fo blühte unter folchen Banben bas bolbe Geschöpf erft zu feiner gangen Berrlichkeit auf. biefer garten Geftalt bann bie gange volle lebenbige Seele ein, bie uns aus bem Auge bes Menschen anlacht. Nicht als wenn die italienischen Melodien diefes warmen innern Lebens gang entbehrt hätten ! Bielmehr haben Scarlatti's, Leo's, Bergolese's und anderer Beisen ichon einen Grad von lebensvoller Innigfeit. ber einzelne von ihnen bis in die neuesten Tage herübergerettet Aber die Beit Mogart's war eben barnach angethan, bag bas innere Leben in feiner gangen Fulle ju erwachen begann. Wie Frühlingeblüthen sproffen die lieblichften Lieber ber Liebe hervor. Meifter wie Chriftian Bach und felbft. in Menae Feberigo Fiorillo hatten bereits Sonaten geschrieben, bie uns ben Zauber und Schmels ber Empfindung andeuten, ben wir bei Mogart finden. Auch hatte ja Goethe icon feine bezaubernben Weisen angestimmt und leise lodend die Bergen ber Nation au fich hingezogen, fie für Liebe und Bartlichkeit aufgethan.

Mozart ift es bann, ber auch in ber Musit bas Mittel gefunden, ben gangen Reichthum biefes iconen Innenlebens auszusprechen. Er löfte bas Siegel von ben Bergen ber Beit, als er begann fein eigenes reiches Berg aufzubeden, und dies ift bas Beheimniß, wodurch ihm vor allen Andern es gelang, die perfonliche Rede, Die der Staliener in der Mufit geschaffen hatte, zu seiner eigenen Sprache zu machen. Sein Berg aber mar es, bas biefe Sprache fuchte und verftand, und bamit find wir auf unserem biographischen Bfabe wieber angelangt. Denn quoll nicht Mogarts eigenes junges Herz von schönstem Liebe-Bedürfen über? Sagte es nicht schon Schachtners Brief? Und nun weiter feine eigenen Meußerungen aus biefer Beit. - wie find bie wenigen Beilen, bie er von Stalien aus ben ausführlichen Briefen bes Baters anhängt, fo jebesmal in einsachen Rinbesworten ber Ausbrud ber gartlichften Anhänglichkeit an Mutter und Schwester und ben gesammten Freundestreis. Er hat Reinen vergeffen, er fragt nach Redem, er bat Theilnahme für Marthels Rrantheit, für Berrn Sagenguers "Bir haben heute", schreibt der Bater, "in der Rirche bende für feine Befferung Gott inständig gebeten." Die "wichtigen und hohen Bebanken von Stalien", Die vielen Arbeiten halten ben Anaben von biefen nächsten Gebanten und Empfindungen nicht ab. Und boch ift er manchmal "völlig verwirrt vor lauter Affairen". Der Mama füßt er 100000000 bie Hände und ber Nanners "bas Gesicht, Rase, Mund und Sals". Alle Bosttage, wenn bie beutschen Briefe kommen, schmedt ihm bas Effen und Trinken viel In jedem Bettel macht er irgend einen Scherz mit bem beffer. Nannerl und zeigt in biefen Redereien, wie fo brüberlich innig fein Berg an ihr hangt. Wie benn überhanpt die ftete Luftigfeit. bon ber sowohl er als ber Bater immerfort berichtet, einen Schluß machen läßt auf die schöne harmonie seines Innern, eine Folge ber eigenen warmen Empfindung für alles was Mensch ift.

Aber auch für die Schönheit des anderen Geschlechtes regt sich in leiser Reigung schon der seine Sinn des Knaben. — Bon der prima ballerina zu Mantua berichtet er in Salzburger Derbheit: "Man sagt, sie sei gar kein Hund; ich aber habe sie nicht in ber Nähe gesehen." Er sab fich die belle donne also boch bereits an. Und wie Gottfried von Strafburg ergählt, icon mit bem awölften Sahre fei er in die Minnenhöhle gefrochen, fo deuten auch bei diesem Anaben die naiven Borte: "Mit meiner Schwester hatte ich viel zu reden. Aber mas? Das weiß nur Gott und ich allein", schon auf die Regungen bin, die sich bann im nächsten Jahre bestimmter fo aussprechen: "Bas Du mir versprochen haft (Du weißt schon was - - o Du Liebe Du), halte gewiß, ich bitte Dich. Ich werbe Dir gewiß verbunden fein." Denn ihre fleinen Geheimnisse theilten sie einander getreulich mit. Wir werden auf alle diese Dinge zu sprechen kommen, sobald erft einmal das volle Leben erwacht sein wird, von dem fich hier erst garte obaleich der vierzehnjährige Knabe Spuren enthullen. Denn bereits Regungen eines tieferen Empfindens beweift, an diefer Stelle seiner Entwicklung ift mehr auf bas allgemeine Element hinzudeuten, aus dem ihm das eingeborne Wesen sich nährte, auf bie schön vertrauende Beise, wie bie gange Familie miteinander lebte, wie vor allem Bater und Mutter ben Strom ber Liebe über bas empfängliche Gemuth bes Anaben ausgoffen. Zwar rebeten bie Rinder ihre Eltern noch mit "Sie" an, aber bennoch herrschte in biesem Verhältnisse die Liebe mehr als die Verehrung, und niemals trat der kalte Respekt hervor, durch den das Familienleben einer früheren Zeit in seiner Entwicklung so mannichfach gurudgehalten warb.

Der ungleich größere Spielraum, ben die Liebe, wenn sie die Erzieherin ist, in der Entfaltung des eigenen Empsindens gewährt, hatte für Mozarts Natur die größte Bedeutung. Man ließ ihm wirklich freie Hand in der Bethätigung seiner Eigenheit, und nur die weise Art, mit der ihn der Vater in ruhiger Ermahnung an stete Ordnung und Beschäftigung gewöhnte und so vor allem auch die schaffende Phantasie in geregelter Thätigkeit erhielt, bewahrte den Anaben vor den Unarten und Störungen, die in so manches schöne Jugendleben tiese Schatten wersen; sie gab den tausendschen Regungen seines bewegten und leicht entzündbaren Innern jenen Anhalt, den uns gewöhnlich erst der Kampf mit äußerer Noth

bringt, indem er unsere Willenskraft stärkt. In Mozarts Erziehung herrschte keinerlei Zwang; körperliche Züchtigung nun gar wurde niemals nöthig, weil der Anabe schon von Natur folgsam war. Und so ward, was entscheidend ist für die Entwicklung jedes Künstlers, die freie Neigung das Geset, nach welchem er sein Leben führte.

In Florenz hatte er mit bem gleichalterigen Engländer Thomas Linley, ber ebenfalls ein mufitalischer Bunderfnabe war, eine gartliche Freundschaft gefnüpft. Sie maren mahrend ber wenigen Tage, die sie beisammen blieben, ungertrennlich und wetteiferten unermublich miteinander in ihren Leiftungen. Der Abschied toftete beiben bittere Thranen. Und fallt nicht in bie gleiche Reit bie ich warmerifche Freundschaft, Die Goethe mit Leng, Lavater, Jacobi und Anderen fchlog? Bar nicht auch furz vorher ber Gottinger Sainbund entftanben? In gang Deutschland regte fich biefes Ueberquellen bes Berggefühles, in bem zuerft ber Menfc fein tieferes Selbst so über alle Magen beglückt empfand. rief aus: "Unter allen Befitungen auf Erben ift ein eigen Berg bie toftbarfte, und unter Taufenden haben fie taum zwei." ein wunderbares Rlingen burch bie beutiden Gemuther. Gleich als follte die uralte Menschenwahrheit von der Menschenliebe nun auch gang jum Brob bes täglichen Lebens werben, lagen Alt und Jung, Mann einander schluchzend in den Armen und versicherten sich ewiger Liebe, unzerftorbarer Freundschaft. Es mar jener warme Sauch, ber fich in ber verschloffenen Rapfel ber Rirche und ihrer Lehre schon am Anfang bes Jahrhunderts gezeigt hatte, plöglich ins Leben eingedrungen. Der Bietismus des norddeutschen Spener und ber Mufticismus bes ihm im Guben unseres Baterlandes voraufgegangenen edlen Friedrich von Spee maren aus bem kleinen Rreise gläubiger Religionsbruder in die weite Welt übergetreten und wirften als geheime innere Rraft jene Bunder ber Runft, die zu ber bolgernen Bedanterie in ber Biffenschaft jener Beit wie zu bem verknöcherten Wefen ber Rirche, bes Staates und bes fozialen Lebens in einem fo feltsamen Contraste steben. Diefe Sonne erwarmte bann allgemach bas gesammte Leben ber

Ž.

Nation zu neuem Dasein, und aus ihr kam es, daß alle Lebensverhältnisse fortan aufzuthauen begannen und vor allem strebten
den Zopf unnatürlicher Fremdherrschaft abzustreisen und in der Weise ihrer eigenen Natur einherzuschreiten. Diese frischere Natürlichkeit zeigte sich auch in dem Leben der Mozartschen Familie, und die vorurtheilsfreie Art des Baters, der den Protestanten Gellert liebte und gar Klopstocks Gedichte seinen Kindern zu lesen gab, ließ zunächst einmal den Sohn sein und leben wie er war, ließ ihn seinem natürlichen Empfinden solgen und begünstigte so halb instinctiv halb mit weiser Einsicht die freie Entwicklung des Genius, aus dessen Busen der Born der reinsten und innigsten Empfindung und eine neue Fülle von Bildern menschlichen Daseins quellen sollte.

## Dritter Abschnitt.

## Der heranwachsende Jüngling.

1770-75.

Er brach die reifen Früchte in feinen Cooof.

Die kirchliche Reformation, die im sechzehnten Jahrhundert nacheinander bie Rationen bes nördlichen Europa ergriff, war eine Reaction des germanischen Beistes gegen die mittelalterliche Gottesverehrung und die romanische Bilbung, die feiner Beit ben Bölfern bes Norbens aufgebrungen worben waren. Es war aber eine Reaction in bem Sinne, baß fortan bas, was man Jahrhunderte lang als Zwang empfunden hatte, weil die Formen, in benen es auftrat, dem beutschen Beifte fremd und unrecht maren, in feiner eigentlichen Bebeutung, in feinem bauernben Gehalte freiwillig aufgenommen wurde. Es waren nur bie Formen, bie ber beutsche Beift abschüttelte, ben innewohnenben Sinn behielt er. Die Wiffenschaft follte von bem Scholafticismus befreit werben, ber ben reinen einfachen Sinn ber Alten verbedt hatte, und die Religion von symbolischen Formen, unter benen sich die Wahrheit vielfach zu begraben begonnen hatte. Luther gab seiner Nation die beilige Schrift gurud und suchte fie bem Sinn ihrer Borte ju nabern. Die Griechen murben in ihrer Urgeftalt mieberaufgefunden, ihre Schriften tamen mit ben Flüchtlingen aus Byzang nach Italien und von bort nach Deutschland, wo fie im Lauf ber Beiten eine gang neue Bilbung begründeten und bie große Literaturepoche bes vorigen Jahrhunderts vorbereiteten.

Schneller ging bieser lettere Prozeß bei den romanischen Bölkern vor sich. Denn sie, die ihrer Abstammung nach dem antiken Leben näher standen, hatten sich nicht gegen etwas Fremdes zu wehren. Bielmehr verhalf ihnen das Wiedererstehen der Antike rasch zu einer hohen Blüthe. Ein Marmorbild nach dem andern erhob sich aus dem Schutt der Jahrhunderte und zeigte der er-

staunten Welt bas reine Abbild bes Menschen, nach bem fie auf bem Wege bes Foridens burch lange trübe Sahrhunderte fehnlichft Es gab ben Menschen freilich nur in seiner getrachtet hatte. äußeren Erscheinung, nur als Gestalt. Aber biese Erscheinung war so echt, so wahr, so vollkommen menschlich, bag die fromme Phantasie, die nach bem Ibeale ftrebte, ihr inneres Bilb bieses Steales nach bem iconen Dage einer griechischen Menichenge-Christus und die Madonna und all stalt wohl modeln konnte. bie Beiligen, in benen fich die verschiebenen T., ben bes Menschengeschlechtes aufs neue und inniger ale je auseinanderlegten, trugen fortan auch in ihrer forperlichen Erscheinung ben Stempel bes vollenbeten Menschenbilbes, ber bisber blos aus bem Baubericheine ihrer Augen hervorgeleuchtet hatte. Bas bisber blos "schone Seele" war, wird nun ein ganger iconer Menfc, an bem ber Leib schön ift wie die Seele, ein echter Tempel bes göttlichen Beiftes. Auch die Dufit empfing von biefer Wiedererwedung ber antiten Unschauung die tieffte Unregung, auch fie gewann erft au ihrem inneren Werthe bie außere Erscheinung, auch fie gewann bie menschengestaltige Delobie. Es tann gar nicht boch genug geschätzt werben, mas ber feine Sinn ber Italiener burch bie Erfindung ber Oper für bie Runft ber Tone geleiftet bat.

Prosesson D. Jahn, der seinerseits ebenfalls das Bilb eines echten Menschen, unseres Mozart, aus dem Schutt so mancher entstellenden Tradition und einer langen unkünstlerischen Spoche ans Licht hervorgegraben und auch uns die Anregung zu dem Bersuch gegeben hat, auf dem Fundamente dieses zuverlässigen Materials nun auch das eble Bild von jeder unnützen Zuthat und salschen Auffassung befreit für Jedermann verständlich hinzustellen, — dieser Mann, dessen Name also innerhalb der Wissenschaft stets mit dem Namen unseres Künstlers verbunden bleiben wird, hat in der vortresslichen Darlegung, die er von der Jugendentwicklung Mozarts gegeben, auch darauf hingewiesen, wie eigenthümlich es sich tras, daß gerade der Meister, der wie wenige ein langes Leben hindurch die welsche Bühne beherrscht hatte, jener J. A. Hasse, gleichsam persönlich das Scepter dem Jünglinge übergab, der bei seinen

Lebzeiten seinen Ruhm freilich nicht erreichen, aber ihn bauernber ber Nachwelt übergeben follte. Der bamals weltberühmte Meifter selbst foll nach ber Aufführung ber theatralischen Serenata, die ber fechzehnjährige Mozart für Mailand ichrieb, ausgerufen haben: "Diefer Anabe wird uns alle vergeffen machen!" Diefer Anabe war aber auch fünftlerisch weise genug, nicht klüger sein zu wollen als die ihm vorangegangenen Meister, sondern sich zunächst unweigerlich an die Art ber allgemein geliebten Belichen anzuschließen und die italienische Oper mit ihren Dangeln wie mit ihren Borgugen vorerft einfach hinzunehmen. Das Tertbuch. bas ihm von bem Mailander Impresario (Theaterbirector) zur Composition übersandt worden mar, behandelte wie bie meisten ber bamaligen Opern einen antiken Stoff, einen Stoff aus ber "fabulofen hiftorie", Mithibrates, Ronig von Bontus.

Natürlich, bag auch in biefer Oper, wie in allen jener Reit, die Liebe die Hauptrolle spielt. Denn diese innigfte Beziehung ber Menschen zueinander, bas tiefere Seelenleben, bas fich in ber persönlichen Berührung ber Herzen erschließt, ift ja über= haupt ber Inhalt, ber all unfere Runft von ber Untite unterscheibet, ber ihr ben besonderen Behalt gegeben hat. Aft biefes in Boefie und Malerei zu erkennen, wieviel mehr wird es bei ber Musik ber Fall sein, die ja ber eigentliche Tummelplat ist für biefe bochftperfonlichen Empfindungen, für biefes eigene Regen bes Bergens! Es verlor nun ber Stoff, ben bie Boefie gum Gelander für bas Rebengerante ber Tone fcuf, freilich burchweg feine Selbftftandigkeit und Großheit, und aus den mancherlei Belben und Riefengestalten ber alten Welt wurden unter ben Banben eines Apostolo Beno und Metastafio, ber gewandteften Opernbichter ihrer Beit, burchweg kleine Menschlein, die ftatt ber großen Leibenschaften der antiken Welt, statt ber Gebanken an das große Gange por allem Gebanken an ihre Geliebte hatten, ftatt folger Berricherprojecte verliebte Schäfergefühle in ihrem heroischen Bufen beaten. Allein es ift auf ber andern Seite nicht zu verkennen, daß selbst dieser matte Abklatsch der antiken Tragodie, diese bleiche Erinnerung an bie große alte Welt für bie Mufit ein bebeutender Anhalt ward, sich in fester und sicherer Glieberung zu bewegen und so in ihrer Art bas, mas bie Antike auszeichnete, bas Stylvolle zu erreichen.

Dies ift bie Sauptsache. Auf die Mufit tam es an, nicht auf die Boesie. Freilich hatten die geistreichen Florentiner, benen Die Erfindung ber Oper zugeschrieben wird, bei ihren Bersuchen zunächft nur die Erneuerung ber antiten Tragodie im Auge. war ihnen von den vertriebenen Byzantinern her die Herrlichkeit biefer Schauspiele wieber aufgegangen, jenes munberbar Erhabene in der Darstellung menschlicher Leidenschaften, und irregeleitet von ben Berichten ber Alten über die außerorbentlichen Wirkungen ber Mufit bei biefen Aufführungen, gedachten fie ben Sinn ber Alten zu treffen, wenn fie die Berfe ber ihnen nachgebildeten Tragodien zur Laute singend fprachen. So entstand das, was wir heute Recitativ nennen, bas freilich ber antiken Dufit fo fern wie Allein mögen bie Alten beclamirt haben wie sie möglich steht. wollen, - wir wiffen nichts Genaues barüber und werben es niemals gang erfahren, - es wurde burch biefe Bersuche eine neue Runftgattung erfunden, die fich mit ber Reit als ber Weg zu ben bochften Soben ber bramatischen Runft erwies.

Stalien hatte freilich junächst keinen rechten Untheil an ber tieferen Erweckung genommen, die ben germanischen Norden burch-So bußte es für lange Beit ben Bortheil eines erneuten geistigen Lebens ein. Es zerfiel als Banges, als Bolt und hat erst in der allerneuesten Zeit sich wieder aufzurichten vermocht und feine berrliche Begabung aufs neue bewiesen. Nur ist nicht zu vergessen, weshalb die Reformirung der religiösen Unschauung in biefem Bolfe zu jener Reit hauptfächlich unterblieb. Es geschab aus bem angebornen Sinn, ben biese Ration für bas Schone hat, und weil nun die Formen bes Cultus, die bem beutschen groben Berftande blos als ein Lügenschleier erschienen, burch ihre hohe Schönheit die Phantasie bes Stalieners fesselten und, wie Schiller fich ausbrudt, "innerhalb ber afthetischen Geiftesftimmung überhaupt tein Bedürfniß nach ben Troftgrunden der Religion fich regt", fo lieken fie in ihrem Gottesbienste gern ben groken Rreis ber

Legenbengestalten bestehen, die bem religiösen Bewußtsein bes Germanen die gesuchte Wahrheit verdeckten: sie liebten die Kirche und ihre Heiligen, weil sie so gar menschlich und schon sind.

So reformirte fich Italien auf firchlichem Gebiete nicht. Regeneration des Tribentinischen Concils traf nicht den Buntt, um ben man in ber mobernen Welt aufs neue ftreitet. barum war bem Bewußtsein jener Nation nicht bie große Bewegung überhaupt verschloffen, bie das Ende bes fünfzehnten Sahrbunberts brachte und von ber bie beutsche Reformation nur eine mächtige Belle mar, bie vielen Unrath gerftorte und manches Gute ans Ufer marf. Die Entbedung ber neuen Welt mar von echt fatholischen Landen ausgegangen, und ber Staliener zeigte gar bald auch in seiner Runft, wie febr in ihm ber Sinn filr die Anschauung und Befeelung ber Natur erwacht war: bie Landschaftsmalerei Mehr freitich galt bie Nahrung, ging ebenfalls von Stalien aus. bie ber italienische Geift aus ber wieberaufgefundenen Untite fog und mit ber er, man muß es jugeben, junachst bie gesammte übrige Belt fpeifte. Man barf bie Reinigung nicht unterschäpen, bie unfer Leben in feinen Grundlagen erfuhr, nachbem ber große Sohn bes Bolles feine Thejen an die Thuren ber Rirche zu Wittenberg geschlagen hatte. Allein abgesehen bavon, daß selbst bie Mufik von bem frischeren Dafein bes Gubens ber bie ftete Anregung zur reineren Formthätigkeit erhielt, ift zu behaupten, bağ Deutschland niemals bie schöneren Früchte seiner inneren Umwälzung geerntet hatte, niemals zu einem freien frohen und ichonen Dafein, ju einem Unfang mahrer Menschenbilbung gelangt mare, wenn ihm nicht vor allem ber harmonievolle gefunde Süben bamals und ftets wieder zu seinem tiefen Behalte die Form gelieben hatte.

Der Bruch, der durch die Reformation in das Innenleben unserer Nation kam, verhinderte vorerst vollskändig die Harmonie zwischen Geist und Natur, die doch des Menschen Besen und Ziel ist. Es wiederholte sich zunächst die Askese des Mittelalters: Fleisch war Sünde, Geist der Teufel. Wie sollten nun diese Menschen, die noch mit ihrem ganzen Schauen nach innen gerichtet waren, etwas für die Kunst thun? Sie verstanden nicht

bie schöne Harmonie best griechischen Lebens, und so blieb ihnen bie Antile ein "Buch mit fieben Siegeln". Ift ja noch heute fo manche gute Deutsche ben "nadten Beiligen" jener großen Jugendtage ber Menschheit gar sehr abholb und bulbet fie kaum in ihrem Die antiken Schriftsteller wurden tausenbfach commentirt, aber burchweg in der früheren icholaftischen Beise. Die wenigen behenderen Geifter, die auch in Deutschland bas Leben ber Alten nach seinem mahren Sinne aufzubeden magten, bugten ihr Ber-Aber die Deutschen pilgerten fleißig nach Rom und brachten lebenbigeren Sinn für bas Schöne in Leben und Runft mit beim. Michael Bratorius lernte aus zweiter Sand von ben Stalienern, Beinrich Schut, ber bie erfte Oper in Deutschland ichrieb, mar Schüler bes großen Benetianers 3. Gabrieli. Sebaftian Bach begnügte fich mit bem Studium ber Bartituren, die aus ben Drudereien Benebigs nach Deutschland herübertamen. Sanbel ging felbft über bie Alpen, um fich an dem Schönheitsgefühle biefer "Salbbrüber ber Alten" erquiden, und brachte fich ben Sinn für bas Chenmaß ber Theile mit, burch welches seine stabilen Tongange sich zur lebensvolleren Melobie zu geftalten begannen und bas feinen polyphonen Schöpfungen die überfichtliche Architektonik gab, burch die wir die Roloffalität der Maffen als harmonisch geordnet empfinden. Alle lernten ihre Stoffe bort formen, aber ber Stoff blieb ihrer. Den Stoff auch theilte ber vorlette ber musikalischen Beutschen, die eine Römerfahrt machten, mit ben Stalienern, ber obengenannte Saffe, und ebenbeshalb gehört er nicht zu ben Großen. Der lette Große, ber von ben Stalienern lernte, mar Glud. Auf ihn kommen Allein Saffe hat das Berbienft, bie wir ibater zu ibrechen. feinen und ficheren Formen, die ber italienische Sinn für Runft von Monteverde über Cariffimi bis zu feinem Lehrer Aleffandro Scarlatti für bie bramatifche Runft geschaffen hatte, in einer Beise popularifirt zu haben, die für die Fortentwicklung ber Mufit Bebeutung gewann. Es war von ebel gefälliger Art, was biefe Manner für bie Oper ichrieben, und bag bas Formfeste bieser Musik allgemach ins Typische und Unlebendige, ja in

ein bloßes Gerüft für überwuchernde Berzierung verwandelt und zum Bortheil des Gesanges mißbraucht wurde, hebt den Werth dieser Formen nicht auf. Die Thatsache, daß ein Genius der Musik wie Mozart sich dieselben einsach aneignete, ist ein Beweis ihres Werthes. Auch die deutsche Musik war dem jugendlichen Genius bekannt. Aber mit dem natürlichen Instinkt der wahren Kunst griff er zunächst nach der lebendigen Tonreihe, in der sich das unbefangene Gesühl Luft macht, nach der italienischen Melodie, und ließ das Starre, Abstracte, das die Themen der Deutschen an sich hatten, liegen, dis er in späteren Jahren auch dieses verstehen und echt künstlerisch verwenden lernte.

So sind wir über ben Stand der musikalischen Dinge damals genügend unterrichtet, um zu unserem besonderen Gegenstand zurückfehren zu können.

Die erfte Oper, bie Bolfgang für Mailand ichrieb, ber obengenannte "Mitribate", brachte ihm viel Ehre. Freilich hatte auch er mit ben Launen und Cabalen ber "Birtuofencanaille" zu tämpfen, allein biefes traf wieberum junachst nur ben Bater. Bolfgang mar ftets bereit, ber Individualität wie ber Neigung ber Sanger entgegenzukommen, und ba feine Phantafie ebenfo beweglich wie erfinderisch war, so gelang es ihm, die Zufriedenheit auch ber Birtuofen zu erwerben. Er hatte ihnen "bas Rleib recht auf bem Leib gemeffen". Der Caftrat b'Ettore, ber besonders intriguirt haben muß - benn ber Bater ichreibt noch acht Jahre später feinem Sohne nach Baris: "Dente nur auf d'Ettore gurud, man muß fich burchschlagen" - war fo fehr zufrieben mit feinem Stude, bag er fagte, wenn biefes Duett nicht gefalle, wolle er fich noch einmal "beschnätzeln" laffen. "Bevor die erfte Probe gemacht wurde", schreibt ber Bater, "hat es nicht an Leuten gefehlt, welche mit satirischer Bunge die Musik ichon jum Boraus als etwas Junges und Elendes ausgeschrieen und prophezeiet, ba fie behaupteten, daß es unmöglich mare, daß ein so junger Knabe und noch dazu ein Deutscher, eine italienische Oper schreiben konnte, und bag er, ob fie ihn gleich als einen großen Birtuofen erkannten, doch das zum Theater nöthige Chiaro

ed oscuro (Hellbunkel) unmöglich verstehen und einsehen könnte. Alle diese Leute sind nun von dem Abend der ersten kleinen Probe an verstummt und reden nicht eine Sylbe mehr. Der Copist ist ganz voll Vergnügen, welches in Italien eine gute Vorbedeutung ist, indem, wenn die Musik gut aussäult, der Copist manchmal durch Verschiedung und Verkaufung der Arien mehr Geld gewinnt, als der Kapellmeister für die Composition hat! Die Sängerinnen und Sänger sind sehr zusrieden und völlig vergnügt, absonderlich die Primadonna und Primouomo wegen den Duetts voller Freude."

Um 26. Dezember 1770 fand unter Bolfgangs Leitung bie erste Aufführung statt. Fast nach allen Arien erfolgte ein erstaunliches Sandeklatschen, und es erscholl ber Ruf "Evviva il Maestro! ' evviva il Maestrino!" Ra ber Beifall wuchs mit ieder Aufführung, deren bei jedesmal vollem Saufe hintereinander zwanzig erfolgten. Dann murbe bas Bert, wie ftets bie italienischen Opern jener Reit, die ja alle nur auf eine Saison berechnet waren, beiseite Allein ber Copift hatte Bestellungen auf fünf vollständige aeleat. Abschriften, eine für Mailand, zwei nach Bien, eine für die Herzogin von Barma, eine nach Lissabon. Die Mailänder Beitung vom 2. Fanuar sagt: "Der jugendliche Ravellmeifter studirt das Schöne der Ratur und stellt es uns bar geschmudt mit ber feltenften mufikalischen Unmuth." Wolfgang hatte fich aber auch keine Mühe verdrießen laffen. "Zwar machte der Bater". ergählt Sahn nach ben Briefen, "bag er, folange es irgend ging, feine Rrafte iconte und namentlich nicht ohne die größte Noth nach bem Effen schriebe, wo er gewöhnlich mit ihm spazieren ging. Allein die geistige Anspannung, Die fortwährende Beschäftigung mit dem ernsthaften Gegenstande machten den Anaben so ernft gestimmt, bag ber Bater die Freunde in Salgburg bat, ein gutes Wert zu thun und ihm beitere und fpaghafte Briefe zu ichreiben, um ihn zu gerftreuen." Go begleiteten die beiben Dinge, die ben Menschen jum Biele seines Strebens führen, Fleiß und Unerkennung, ben jungen Benius von vornhinein auf seinem Lebensmege. Die Accademia filarmonica ju Berona nahm bann am 5. Januar 1771 den Cavaliere filarmonico, wie die Mailander den vielbewunderten Maestrino nannten, als einen Rapellmeister unter ihre Mitglieder auf.

So war bes Baters Zweck, um ben er Heimat und Brod zunächst verlassen und sich den Mühsalen des sortwährenden Reisens unterzogen hatte, vollkommen erreicht, ja es war ihm sogar von der Theaterunternehmung zu Mailand für seinen Sohn die Composition der ersten Oper im Carneval 1772 mit dem erhöhten Honorar von 130 giglisti übertragen worden. Sie reisten also getrost ab und langten, nachdem sie vorher noch einen Abstecher nach Benedig gemacht und dort die Freuden des Carnevals und das Schauteln auf den Lagunen genossen, ende März gesund und vergnügt in ihrer Heimat an.

Wie mögen Mutter und Schwester erfreut gewesen sein, ben fleinen Compositore wieder bei sich zu seben! Denn ob er gleich mit dem Ruhme der Welt bedeckt zurücklam, obwohl bie Unerfennung ber Menge feinen Namen neben ben größten ber Reitgenoffen. neben Metaftafio und Saffe als ebenburtig nannte, findlich und bescheiben in seinem Gemüthe wandelte ber große Maestrino babin, ju Jebermann freundlich, Jebermann für feinesgleichen erachtend, ohne Stolz, ohne Ueberhebung. Wie mag bas Rannerl, Die jest bas zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte und um beren Schönheit mancher Liebhaber freiste, froh gewesen fein, ben fleinen Bertrauten ihres Bergens, dem fie auch auf der Reise gewiß Mittheilungen von ihren garten Erlebniffen gegeben hatte, wieder bei fich zu haben! Bie mogen fie miteinander umbergemandert fein auf bem Monchsberg und nach Maria Blain, fie, Die ichlanke Beftalt, in Buder und Reifrod, er, ber fleine Rapellmeifter, im Treffenhut, Sammetrod, Jabot, feibenen Strumpfen und - Degen, ein ganzer Cavaliere und ein galanter!

Denn jett war er fünfzehn Jahre alt, und ber Sinn für Schönheit und Bärtlichkeit erwachte mit größerer Lebhaftigkeit. Bon ber Reise aus hatte er noch spaßen können über einen unglücklichen Liebhaber. Er schreibt am 26. Januar 1770 seiner Schwester: "Aber eins verdrießt mich, daß Du den Herrn von Mölk so unendlich seufzen und leiden hast lassen, und daß Du

nicht mit ihm Schlitten gefahren bift, bamit er Dich hatte umichmeißen fonnen. Wie viele Schnubftucher wird er nicht benselbigen Tag wegen Deiner gebraucht baben vor Beinen. Er wird zwar vorher ichon brei Loth Weinstein eingenommen haben." feufate er felbft um eine holbe Flamme, und bamit bie Schmarmerei besto größer werbe und so recht ben Jahren bes Berliebten fich anpasse, ift es ein erwachsenes Fraulein und bie obendrein bald beirathen follte. Sie ift es benn auch, von ber er auf ber folgenden Reise an die Schwefter ichreibt: "Ich bitte Dich noch wegen ben gar Andern, wo nichts Anderes mehr fei: Du verstehft mich icon." Gin Jahr fpater beißt es, ficherlich von einer neuen Bergenstönigin: "Ich hoffe, daß Du bei bem Fraulein gewesen bift, Du weißt icon welche. Ich bitte Dich, wenn Du fie fiehft, ihr ein Compliment von mir zu machen." Und dann: "Sch sage Dir Dank, Du weißt icon für was." So begann fich allgemach Die reizende Rette zu fpinnen, die fich mit Rofen durch das gange Leben dieses Künftlers, ber ewig Jüngling blieb, in lieblichfter Ungureng des Herzens wie der Phantasie geschlungen hat, die seinen Beift frei und offen erhielt, die ihn nicht, wie so manchen andern "beutschen Jüngling", in trüber Schwärmerei band und zum Berfolgen feiner Lebensziele unfähig machte. Auch jett seben wir ihn wie immer munter und zu allen Scherzen aufgelegt. ift wegen ber Neigung zur Ginen nicht blind fur bie Reize unb . nicht ftumpf für die Gaben ber Anbern. "Sage ber Fraulein 28. von Mölt, daß ich mich recht auf Salzburg wieder freue, damit ich nur wieber ein folches Brafent für bie Menuetten bekommen tann, wo, wie ich es ben berselben Academie bekommen habe: fie weiß es hernach schon." Das gebührt dem Rünstler, frisch die Blume zu pflüden, wo fie ihm am Strauche entgegenblüht. gibt reiches frobes Leben und erhalt bie Schaffensgeifter wach. Auch hier zeigt sich die Gesundheit von Mozarts Natur, die froh genießt, ohne bas eigene ober bas Dafein Anderer zu ichabigen.

Im August waren die beiden Reisenden wieder in Mailand. Wolfgang hatte von der Kaiserin Maria Theresia den Auftrag ers halten, zur Bermälung ihres Sohnes Kerdinand mit Beatrice von Modena eine theatralische Serenata ju fchreiben. Dies ift ein Festspiel mit glanzenden Decorationen und Ballet, in dem besonders das hohe Baar mit schmeichelnben Anspielungen Es hieß diesmal "Ascanius in Alba". Bolfgefeiert wirb. gang befam ben Text anfang September, im Oftober follte bereits die Hochzeit sein. Bu componiren freilich vermochte er unter allen Umftanden. "Jest blafe ich juft vor Sige: nun reiße ich bas Leibel auf. Abdio. Ueber uns ist ein Biolinist, unter uns auch einer, neben uns ein Singmeifter, ber Lection giebt, in bem letten Zimmer uns gegenüber ein Oboift. Das ift luftig zum Componiren, das giebt Gedanten . . . . . . " Welch Gegenftud zu Th. A. Hoffmanns Rapellmeifter Rreisler! - Um 13. September maren bereits die Recitative und Chore vollendet und ber Bater meinte, in zwölf Tagen werbe wohl die Oper mit dem Ballet fertig fein. Das traf auch fo ziemlich ein und fo begreift fich's, wenn Bolfgang fagt: "zweitens thun mir fo bie Finger vom Schreiben webe." Diesmal hatten fie gludlicherweise nicht mit ben Cabalen ber Sanger zu thun: "es find lauter gute und berühmte Sanger und vernünftige Leute", beift es.

Der Erfolg war wieder ein außerordentlicher. "Die hohen Bermälten gaben durch Klatschen, Bravorusen und Berneigen gegen den jungen Maestro das Beispiel, dem das Publikum folgte", heißt es, und bei diesem Werke that Hasse die obenerwähnte Prophezeiung. "Mir ist leid", schreibt der Bater, "die Serenade des Wolfgang hat die Oper des Hasse so nicht beschreiben kann." Auch diese Oper ward, was dei einem Festspiele gegen die Gewohnheit ging, mehrmals wiederholt, und Wolfgang erhielt außer dem üblichen Honorar eine mit Diamanten besetzte Dose von den hohen Herrschaften, sodaß die Reise wieder Bortheil genug gebracht hatte.

In den Tagen nun, als die Reisenden nach Salzburg zurückehrten, starb nach langwieriger Krankheit der regierende fromme Erzbischof Sigismund. Sein Nachfolger ward zum großen Schrecken der Bevölkerung Hieronymus Joseph Franz von Baula, Graf von Colloredo, ein Mann, dessen harten Sinn und

fleinliche Gemuthsart wir noch fennen lernen werben. Die Fest= lichfeiten, die mit der Reuwahl verbunden maren, follten am 29. April 1772 beginnen. Die Salzburger, ftolz auf ihren weltberühmten Maeftrino, übertrugen ihm die Composition bes Fest: spiels, bas auch hier aufgeführt wurde. Es war "Il Sogno di Scipione" (Der Traum bes Scipio) von Metaftaffo. Außerbem genügte Bolfgang feinen Berpflichtungen als Concertmeifter burch Composition von Symphonien und Rirchenmusiten. Es ift bemertenswerth, wie groß seine Fruchtbarkeit schon bamals war und wie fich seine Thätigkeit auf alle Gebiete ber Tontunft erstrecte. Litanei De venerabili, ein Regina coeli, das Festspiel, vier Symphonien, ein großes Divertimento (ein Instrumentalftud in ber Art von Beethovens schönem Septett) fallen in biese Zeit. und sie find ficher nicht das Ginzige, mas er damals schrieb. Und doch hatte er noch viele Wochen hindurch an einer schweren Arankheit darnieder gelegen. Nur die außerordentliche Regelmäßigkeit in feiner geiftigen Thatigkeit, an die ihn des Baters Leitung und bie vielerlei Auftrage, bie er erhielt, gewöhnten, machen es begreiflich, bag er fo Bieles jugleich ju schaffen vermochte.

Im November befanden Bater und Sohn sich bereits wieder in Mailand. Die Zeit der Opernaufführungen mar nabe, und jest lag bem Bater noch ungleich mehr baran, seinem Sohne burch fein Leisten Ruhm und eine feste Stellung zu verschaffen. ihre Lage in Salzburg begann ichon fogleich unter bem neuen Erzbischof brudend zu werben. Diesem thrannischen Charatter. ber absolut au sein gewohnt mar und seine gesammte Umgebung einfach als Bediente betrachtete und behandelte, mochte ber freie oder doch selbständige Sinn eines Leopold Mozart nicht behagen, und es scheint von Anfang an nicht viel Gnabe aus seinen fleinen ftechenden Augen auf die Rünftlerfamilie berabgeleuchtet zu haben. Wenigstens Magt ber Bater schon jest über die trüben hypochonbrifchen "Salzburger Gebanken", in benen er stede, ohne es zu merten, und bie er fich bann rasch aus bem Sinne ju schlagen fuche, und wir erfahren, daß fortan fein ganges Streben barauf gerichtet mar, ben Sohn aus ber untergeordneten Stellung in ber

Beimat zu einer angemeffenen Bosition an einem andern Orte zu Schon von Mailand aus bewirbt er fich in Floreng um eine Anftellung für fich und ihn, allein bergebens.

Die Sanger zu ber Oper "Queius Sulla", beren Text Mozart bereits in Sanden hatte, ließen wieder lange auf fich warten. Gleichwohl marb alles zur rechten Beit fertig. Allein es bieß auch biesmal wieber: "Ich fann unmöglich viel fchreiben, benn ich weiß nichts, und zweitens weiß ich nicht, was ich schreibe, inbem ich nur immer die Gedanken bei meiner Oper habe und Gefahr laufe, Dir ftatt ber Worte eine gange Arie binguschreiben." Die Sanger maren bann wieber im hochften Grabe gufrieben und Die Proben gingen gut. Bei ber Aufführung aber traten ber-Bunachft marb bas Bublifum abgeichiebene Unglücksfälle ein. spannt burch mehrstündiges Barten auf ben Erzbergog, ber einen Brief zu schreiben hatte, und bas koftete ihm, wie man miffen wollte, jedesmal viel Muhe und Beit. Sobann brachte ber Tenorist die Borer mahrend ber ersten Arie ber Brimadonna un= willfürlich jum Lachen. Er hatte mahrend ihres Gefanges burch Beberben feinen Born ju außern. Nun glaubte er ein Uebriges thun zu muffen und gesticulirte fo ungeberdig, daß man in Lachen ausbrach. Dies bestürzte die Sangerin, welche nicht fogleich wußte, wem bas Gelächter galt, und fie fang ben ganzen Abend nicht gut, besonders nachdem der Primouomo gleich bei seinem ersten Auftreten von der Erzherzogin mit Rlatschen empfangen worden war. Gleich= wohl war ber Erfolg wiederum außerorbentlich und bie Oper wurde mehr als zwanzigmal bei vollem Sause gegeben.

Siermit endigt nun auch die Thätigkeit Mozarts in Italien. Gewiß hat es nicht an ferneren Auftragen gefehlt, die Anerkennung feiner Leiftungen wie die Buneigung ju feiner Berfon maren ju groß, als daß bies nicht zu vermuthen mare. Wahrscheinlich aber versagte ber Erzbischof fortan ben Urlaub zur Reise. Go mußte fich bes Baters Bestreben, von Salzburg fortzukommen, nur noch erhöhen, und gewiß war es auch zu biefem 3mede, bag er im Ruli 1773 mit feinem Sohne nach Bien reifte. Sie fanden 4

bort zwar bei ihren alten Freunden bie beste Aufnahme, allein einen besonderen Ersolg hatte die Reise nicht.

Das folgende Jahr verbrachten fie ruhig in Salzburg. Mozart fcrieb Inftrumental= und Rirchenmufit und erweiterte fo bie Bebiete feines Ronnens um ein Bedeutendes. Da fam bon München ber ber unerwartete Auftrag, für ben Carneval 1775 eine tomische Oper zu ichreiben. Ihm tonnte ber Erzbischof nicht entgegentreten, benn er ftanb mit bem Rurfürften Darimilian III. in naben perfonlichen Verhältniffen. Der Sof in Munchen war fehr musikalisch, ber Kurfürst hatte sich ichon früher für Mozart sehr interessirt, er selbst componirte und spielte auch aut die Gambe (Aniegeige). So warb auch für Orchester und Canger viel gethan, und Mozart ging recht mit Luft an die Componirung bieser Oper. Sie hatte den Titel: "Das verstellte Gartnermadchen" (La finta giardiniera) und war icon mehriach componirt worden. Bei Mozarts Composition hieß es, daß man noch nie eine schönere Musik gehört habe, wo alle Arien schon seien. Die Aufführung fiel glanzend aus und ber hof wie bas Bublitum überschütteten ben Maestro mit Beifall und Ehrenbezeigungen. ichreibt Wolfgang, .. meine Oper ift geftern in Scene gegangen und so aut ausgefallen, daß ich ber Mama ben Lärmen unmöglich beschreiben tann. Erstens mar bas gange Theater fo geftrost voll, bag viele Leute wieder gurud haben geben muffen. Nach einer jeben Arie mar allezeit ein erschreckliches Getos mit Rlatschen und Viva Maestro-schreien. Ihro Durchlaucht die Churfürstin und die Berwittwete (welche mir vis-à-vis waren) fagten mir auch Bravo. Wie die Oper aus war, so ift unter ber Beit, wo man ftill ift, bis bas Ballet anfängt, nichts als geklatscht und Bravo geschrieen worden, balb aufgehört, wieder angefangen, und fo fort. Nachbem bin ich mit meinem Bapa in ein gewisses Bimmer gegangen, wo ber Churfürst und ber gange Sof durch muß, und habe Ihren Durchlauchten, bem Churfürsten, ber Churfürstin und ben Sobeiten bie Bande gefüßt, welche alle fehr gnäbig maren. Beute in aller Frühe ichidten Ge. Fürftlichen Gnaben ber Bifchof von Chiemfee ber und ließ mir gratuliren, bag bie Oper bei Allen fo unvergleichlich ausgefallen wäre." Und ber Brief schließt: "An Bimberl 1000 Bufferln." Bimberl aber war ber Hund und Mozart neunzehn Jahre alt.

Auch der Bater und das "schöne Nandl" waren da, ja sogar der Erzbischof Hieronhmus, aber dieser durchaus als unfrei-williger Zeuge von seines Conzertmeisters Triumphen. Er hatte dem Aurfürsten einen Besuch abzustatten, und ob er gleich keiner Aufführung der Oper beiwohnte, weil in den Tagen gerade keine stattsand, so mußte er "doch von allen churfürstlichen Herrschaften und dem ganzen Adel die Lobeserhebungen der Oper anhören und die seierlichen Glückwünsche, die sie ihm alle machten, entgegennehmen. Er war dabei so verlegen, daß er mit nichts als einem Kopfneigen und Achsel in die Höhe ziehen antworten kounte". — Schwerlich stieg sein "Untergebener" badurch in seiner Gunst.

Auch von seiner Kirchenmusit mußte Wolfgang etwas vorstühren, und er componirte eine Motette als Offertorium für München. Sein Klavierspiel wurde wie überall auch hier bewundert. Die Freuden des Carnevals genossen die beiden Keisenden reichlich und kehrten im März in das "trübe" Salzdurg zurück. Noch in demselben Jahr 1775 hatte Mozart ein italienisches Festspiel zu schreiben: "II Re pastore" (Der König als Schäfer). Es war das Letzte, was er in der rein italienischen Weise versaßte. Beranslassung dazu war der Ausenthalt des Erzherzogs Maximilian, des späteren Gönners von Beethoven, in Salzdurg. Bon da an tritt eine bedeutsame Wendung in das Schaffen des bereits herangewachsenen Jünglings, er kam in nähere Berührung mit den versschiedenen Richtungen der deutschen Musik.

#### Bierter Abschnitt.

## Der Jüngling.

Alles Große gebiert ber Glaube.

Es ist eine Thatsache, daß phantafie= und gemuthvolle Naturen zumal in ber Jugend burchaus bemjenigen, mas ihnen von der allgemeinen Ueberzeugung entgegengetragen wird, selbst in ber Form ber allgeltenden Moral und ber bestehenden Rirche mit gläubiger Singebung anhangen. Das Bedürfniß ihres Herzens treibt fie ju biefer Singabe, und bie vorherrichende Thatigfeit ihrer Phantafie halt fie bavon ab, bie gegebenen Normen mit prüfendem Berftande ju untersuchen. Sie fragen zunächst nicht, ob bas Ewige, bas sie hinter biesen Formen verborgen mabnen, wirklich barin liegt ober ob es sich bereits im Bewußtsein ber Menschen einen andern Ausbruck gegeben hat. Ja fo weit geht ihre kindliche Unbefangenheit, baß fie bereits längst bie neue Unschauung sich angeeignet haben, dieselbe in all ihrem Thun und Laffen bewähren und boch noch an ben alten Formen hangen, in bem gläubigen Bahne, die bochfte Bahrheit fei hier noch lebendig gegenwärtig.

Bu einer solchen Betrachtung gibt die Erscheinung Mozarts die lebendigste Anregung. Zwar hatte er von Natur den durchsbringendsten Verstand, sodaß seine Gattin noch in späteren Lebenssjahren von diesem vorzugsweise eingenommen schien und meinte, ihr Mann wäre sicherlich ein ebenso guter Mathematiker geworden wie ein Musiker. Allein wie fern lag seiner Natur jede kritische Zersehung! Sein Gemüth tried ihn zur einsach gläubigen Hinnahme dessen, was ihm seine Kirche bot, und die Richtung seines Wesens auf die Erzeugung des Schönen hielt ihn von jeder religiösen Grübelei fern.

Die Jahre, in benen wir jett stehen, sind die sechziger und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, dieselben, in denen ein

Lessing sogar auch die wenigen Dogmen und Sinnbilber, welche bie protestantische Lehre hatte fteben laffen, angriff und eine andere Anschauung anbahnte. Bie batte biefer echte Sohn bes beutschen Beiftes, ber icon im Norben fo viel Thorheit und Beidrantung ju überwinden hatte, erft in bem bamaligen Salgburg über ben verbunkelnden Buft ber Unvernunft eifern muffen! Wie hatte er erft ba für ben gesunden Menschenverstand in die Schrauten treten können und ben Rebel entfernen, ber bie belle Sonne zu trüben trachtete! Es war kaum mehr als ein halbes Jahrhundert verfloffen, seitbem bort bie gange Schaar ber Anhänger ber neuen Sirche mit Barte ausgetrieben und so bem Lande, bas in biesen Auswanderern feine mobihabenbften Burger verlor, unbeilbarer Schaben augefügt, ja vollständige Berarmung bereitet worden war! Und wenn auch fortan ber Salzburger allgemein als ein "Fer", als eine Art von Kretin betrachtet murbe und ftatt bes Rufes einer tüchtigen Bilbung, ben er früher besonders wegen seiner Sochschule genoß, nun eine gemiffe Beringichatung wegen feiner geistigen Unbehülflichkeit zu tragen hatte, fodaß es auch einem Mozart bort bald unerträglich ju leben war, fo tann man boch nicht fagen, daß biese gange Beise, biefer Mangel an prufendem Berftande für die Entwicklung eines musikalischen Benius ungunftig gewesen mare.

Die römische Kirche hatte, wenn ein Protestant hier richtig urtheilt, nach ihrer großen und weiten Auffassung der Dinge durchaus den Grundsat, das Leben und die Eigenthümlichkeiten der Menschen in ihren verschiedenen Formen zu toleriren und ihnen nur den Stempel des Höheren aufzudrücken, das sie selbst vertritt. Sie betrachtet die Religion zugleich als ein Mittel, das Leben zu heben und zu veredeln, und stört keine Weise der menschlichen Regungen, ja sie begünstigt die natürlichen Bewegungen, sie will, daß das Dasein zu einem heitern, zu einem schönen und glücklichen geschaffen werde, und reichte deshalb vor allem jeder Kunst von jeher bereitwilligst die Hand. Die katholische Menschheit aber solgte diesem schönen Zuge mit ruhiger Freude, und wer weiß, ob sie in diesem stetigen Entwicklungsgange nicht allgemach dem Bedürfen und dem glücklicheren Bestand des Lebens näher kommt als der Protestantismus mit seinem jähen kritischen Borgehen?

Mag dem nun sein wie ihm wolle, soviel steht fest, daß die obengeschilderte Tolerans auf die Entwicklung einer Individualität wie die Mozarts ben gunftigften Ginflug übte. In bem fritischen Norben, zumal in Berlin, von bem berzeit bie "Aufflärung" ausging, mare fein Mogart gebieben. Jenes Forichen und Streben, welches damals ben Norden mit fo großer Unruhe erfüllte, war einer ruhigen Gemuthsthätigkeit nicht gunftig. Wie hatte felbft ein Leffing, bem boch bie Natur die schärfften Baffen ber Rritik gegeben hatte, ju kampfen, um fich in bem blühenden Dogmengegante, bas er felbit erregt batte, nur foweit aufrecht zu erhalten, baß er feine Sache ruhig und einfach vortragen tonnte! Seine Schriften, auch die poetischen, haben noch etwas Unruhiges, nach allen Seiten hin Abwehrendes, bas ihnen ben Einbruck einfacher Wahrheit und Schönheit durchaus verkummert. Und felbst in die nordbeutsche Musik brang bieses Unruhige ein und machte die Erreichung bes Schönen unmöglich. Wie hatte also ba eine Natur wie Mozart, beren Grundanlage Harmonie war und die sich burchaus in biefer iconen harmonie erhalten mußte, wenn fie bas Schöne ichaffen wollte, fich nach ihrer Art entfalten follen? Bielmehr hatte er aus gang natürlichen Gründen zunächst eine gewisse Abneigung gegen bas "Lutherische", bie fich erft spät verlor, und niemals schwand ans seinem Bergen die Anhänglichkeit an feine liebevolle Mutter, die katholische Kirche. Bielmehr brach sie am Abend seines Lebens noch einmal und da erft in ihrer ganzen Macht und Tiefe hervor. Das Requiem verräth nicht blos, wie tief bas religioje Gefühl Mozarts überhaupt mar, sondern vor allem auch, welche bedeutende Gewalt die firchlichen Vorstellungen über bie Bhantafie und bas Gemuth unferes Meisters ausübten.

Wir besitzen über biese Dinge auch einen Bericht von bem bekannten Musikschriftsteller Rochlitz, ber zu bezeichnend für Mozarts Anschauungsweise ist, als daß wir ihn nicht mittheilen sollten. Freisich ist ein Berichterstatter wie dieser phantasiereiche

Mann nicht in jedem Wort ein gultiger Beuge, allein die Sauptfache ift mobl mahrheitsgemäß. Mozart mar im Sahre 1789 in Leipzig. "Unerfetlicher Schabe", fagte Giner, "bag es fo vielen großen Musitern, besonders der vorigen Beit, ergangen ift wie ben alten Malern, bag fie nämlich ihre ungeheuren Rrafte auf meiftens nicht nur unfruchtbare, fonbern auch geifttobtenbe Sujets ber Kirche wenden mußten." Gang umgestimmt und trübe wendete fich Mogart bier zu bem Anbern und fagte, bem Sinne nach, obschon nicht auf biese Beise: "Das ist mir auch einmal wieber so ein Runftgeschwät! Bei euch aufgeklärten Protestanten, wie ihr euch nennt, wenn ihr eure Religion im Ropfe habt, kann etwas Wahres barin fein, bas weiß ich nicht. Aber bei uns ist bas anders. Ihr fühlt gar nicht, was das heißen will: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem (Lamm Gottes, ber bu trägft ber Welt Sunden, verleib' uns Frieden). Aber wenn man von frühester Kindheit, wie ich, in bas mustische Beiligthum unserer Religion eingeführt ift; wenn man ba, als man noch nicht mußte, wo man mit feinen bunkeln, aber brangenben Befühlen bin sollte, in voller Inbrunft bes Bergens feinen Gottesdienst abwartete, ohne eigentlich zu wissen, mas man wollte, und leichter und erhoben baraus wegging, ohne eigentlich ju wissen, was man gehabt habe; wenn man biejenigen gludlich pries, bie unter bem rührenden Agnus Dei hinknieten und bas Abendmal empfingen und beim Empfang die Mufit in fanfter Freude aus. bem Bergen ber Anieenben fprach: Benedictus qui venit (Befegnet fei, ber fommt im Namen bes herrn) u. f. w., bann ift's anders. Run ja, bas geht bann freilich burch bas Leben ber Welt verloren, aber - wenigstens ift's mir fo - wenn man nun bie taufenbmal gehörten Worte nochmals vornimmt, fie in Mufit zu fegen, fo tommt bas Alles wieder und fteht vor einem und bewegt einem bie Seele." - Er schilberte nun einige Scenen jener Art aus feinen früheften Rinderjahren in Salgburg, bann auf ber erften Reise nach Italien und verweilte mit besonderem Interesse bei ber Anekote, wie ihm die Raiserin Maria Theresia als vierzehnjährigem Anaben aufgetragen habe, bas To Doum zur Ginweihung - ich

erinnere mich nicht, eines großen Krankenhauses ober einer anbern ähnlichen Stiftung — zu componiren und an der Spize ber ganzen kaiserlichen Kapelle selbst aufzusühren. "Wie mir da war! wie mir da war", rief er einmal über das andere. "Das kommt doch alles nicht wieder — man treibt sich herum in dem leeren Alltagsleben."

١

So verblieb in Mogarts Gemuth zeitlebens eine außerorbentlich lebendige Erinnerung an die Gindrude, die die Hoheit und Burbe seiner Rirche bem jugendlichen Bergen gegeben hatten. Ja er hing mit Liebe felbst an ihren Dogmen und Brauchen, und bas ist ein iconer Bug feines Besens. Der vierzehnjährige Rnabe schreibt: "Un die Randl meine Empfehlung und fie foll fleifig für mich beten." - "Ich gratulire ber Mama zu bem Ramensfefte und wünsche, daß die Mama noch möge viele hundert Jahre leben und immer gefund bleiben, welches ich immer bei Gott verlange, und bete alle Tage und werbe alle Tage für Sie alle beten. Ich tann unmöglich mit Etwas aufwarten, als mit etlichen Loretto-Glödeln und Rerzen und Haubeln und Flor, wenn ich zurücktomme." -"Ich bitte, bete bie Mama fur mich, daß die Oper gut geht, und daß wir dann glücklich wieder beisammen sein können." fichert noch in späteren Jahren bem angftlichen Bater, bag er regelmäßig die Meffe besuche und zur Beichte gebe: "Ich habe geschrieben, daß mir Ihr letter Brief viel Freude gemacht hat, bies ift wahr, nur eins hat mich ein wenig verdroffen — bie Frage, ob ich nicht bas Beichten vergeffen habe? - ich habe aber nichts bawiber einzuwenden, nur eine Bitte erlauben Sie mir, und biese ist, nicht gar so schlecht von mir zu benten." Auch nach feiner Berlobung schreibt er bem Bater, bag er schon seit längerer Beit mit feiner Conftange gufammen gur Rirche gebe: "Und ich habe gefunden, daß ich niemalen fo fraftig gebetet, fo andachtig gebeichtet und communicirt hatte, als an ihrer Seite - und fo geht es ihr auch." Er mar eine jener feltenen Raturen, in benen jede Regung ber Seele fromm ift. Sein tiefftes und eigentlichftes Wesen war stetes Bedürfniß ber Wiedervereinigung mit dem Ewigen, und diefes "Beimweh zu Gott" ftillte er wie jebe echte

Künstlerseele in der Thätigkeit seiner Kunst. Das Schöne war ihm zugleich ein Cultus und die Kunst ein Ort, wo er für sich allein aus tiesster Seele betete.

Als erzbischösslicher Conzertmeister hatte er wie alle seines Beruses zu den Teremonien seiner Kirche, zumal an besonderen Festen, die Musik zu schreiben. Auf diese Weise entstand in den Jahren, die Mozart in seiner Baterstadt verlebte, eine Reihe von Messen, Litaneien, Bespern und kirchlicher Instrumentalmusik, die zum Theil zu dem Liedlichsten gehören, was der Genius dieses Meisters seschaffen hat. Es war Fügung seines Geschicks, was den Jüngling aus dieser Bahn herausriß und einer andern Aufgabe seiner Kunst zuwendete. Denn seine Neigung war eben so sehr, ja vielleicht noch inniger dei dieser Musik beschäftigt wie bei der Oper, und wir werden sehen, wie er am Abend seines Lebens, nachdem er die Wandlungen des Taseins alle durchgemacht hatte, sich durchaus wieder der Betrachtung der höchsten Tinge zuwendet und in ihr den tiefsten Trost sindet.

Aber auch ichon jest zeigen fich in berjenigen Mufit, Die birect für ben Cultus berechnet ift, die Spuren jener frommen Beisheit, bie mit ursprünglichem Uhnungsvermögen ben tiefen und großen Sinn ber Belt errath. Schon jest, sofehr feine Musit fich ber bamals üblichen Art anschließt, erweden ihm bie beiligen Worte bie Beifter bes Innern, und ichauend geht fein Blid über bie Befilbe alles Seins und sucht bas, mas ewig ift. Es find Stellen in biefen Deffen, die für alle Reiten die Borftellung bes Gottlichen in seiner Reinheit und Wahrheit erweden werben, die in volltommener Urfprünglichfeit bas Gefühl wiebergeben, bas ber Mensch hat, wenn er fich feinem Gott nabert, - Stellen, bie bas Gefühl bes frommen Dankes, ber Anbetung, ber reuigen Demuth und wiederum ber Berfohnung mit fich und bem Gottlichen sofehr in seiner Bahrheit wiedergeben, daß fie für alle Beiten Undacht erzeugen werben. Diefe Stellen find es benn auch, in benen fich bas, mas an bes Rünftlers eigener Natur emig mar, barftellt, und fie schöpften ihren Inhalt aus einem Bergen, bas in ber Reinheit und Tiefe feines Empfindens ebenfo icon baftebt

١

wie die Kraft der kunftlerischen Phantasie, die diese Regung der Menschenbrust in so vollendeter Einfachheit auszusprechen wußte, daß sie jedes Hörers Ohr sofort versteht und sein Herz im Innersten auffaßt.

Daneben freilich ift in ber großen Reihe ber Compositionen jener Beit, bie über 20 Deffen, Litaneien und Bespern und viele Symnen, Bfalmen, Offertorien und Motetten aufweift, wie sich nicht anders erwarten läßt, auch eine Wenge solcher Sate, die von einer echten Religiofitat, sowie fie fur alle Zeiten wahr bleibt, weit entfernt, nur jene Art ber außerlichen Berrichtung ber firchlichen Gebräuche wiedergeben, Die in ber Beit Dozarts nur zu allgemein mar. Gin gemiffes anftanbiges Abthun ber bergebrachten Pflicht, bas fo leicht möglich ift in einer Rirche, bie eben für jebe Art ber Gottesverehrung von alters ber beftimmt ausgeprägte Formen hat, tann sich natürlich auch in ber Dusik widerspiegeln. Die kirchliche Tonkunft jener Tage hatte wie die Architettur ben Charafter einer blos hoffartigen Ueppigkeit ober koketten Bierlichkeit, bie immer mehr einreißen mußte, sobald bie Weisen ber Oper, die bamals alle Welt beschäftigten, auch in die Das Geflirre ber Coloratur, bon bem wir Rirche einbrangen. noch hören werden, ward mit ber Beit in ber Kirche taum geringer als in ber Ober, und bie Begleitung ber Inftrumente, bie bem Rirchenchore bisher gang gefehlt hatte, biente ber üppigen Manier und ber finnlichen Aeußerlichkeit dieser Reit zum baffenbsten Ausbruck.

Auch Mozart, ein Kind seiner Zeit und seiner ganzen Natur nach fügsam, schrieb daher manche Messe in diesem Geschmacke. Und wie es so kommt, sind gerade diese Werke am meisten gedruckt und bekannt geworden. Allein selbst diese Sachen verrathen nicht bloß jenes seine Gefühl für die Anmuth, die dieser Meister von je all seinen Gebilden zu geben wußte, sondern sie haben auch bei allem bloß sinnlichen Reize, in dem sich der Cultuß jener Zeit widerspiegelt, eine Würdigkeit und einen Abel, der sie weit über die Werke der Zeitgenossen erhebt. Nur ein Joseph Handn und sein jüngerer Bruder Michael, der eben-

falls in Salzburg Rapellmeifter mar, tonnen hier neben unserem Meifter befteben. Er felbst beklagte lebhaft bie Beschränkung, bie obendrein nach bem Tobe bes Erzbischofs Sigismund, ber bie firchliche Musit febr gepflegt batte, ber neue Berr, bem es nur auf äußeren Bomb ankam, ber Musik beim Cultus auferlegte. schreibt am 4. September 1776 an ben Babre Martini in Bologna: "Ich lebe hier an einem Ort, wo die Musit wenig Blud macht, obgleich hiefelbst, auch nachdem einige fortgegangen find, noch fehr tuchtige Componisten von grundlichem Biffen und Mit bem Theater find wir aus Mangel an Geidmad find. Sängern übel baran; wir haben feine Caftraten und werben beren schwerlich je haben, benn sie wollen gut bezahlt fein, und Freigebigkeit ift nicht unfer Fehler. Ich unterhalte mich unterbeß bamit, daß ich für die Rammer und die Rirche ichreibe, und es find hier noch zwei febr tüchtige Contrapunktiker. Sanbn und Ablgaffer. Mein Bater ift Rapellmeifter an ber Metropolitan= firche, wodurch ich Gelegenheit habe, für bie Rirche zu ichreiben soviel ich will. Uebrigens ba mein Bater schon 36 Jahr im Dienfte biefes hofes ift und weiß, daß ber Erzbischof Leute von vorgerücktem Alter nicht gern fieht, so nimmt er fich ber Sache nicht allzu fehr an und hat fich ber Literatur zugewendet, bie ja schon ohnedies sein Lieblingsstudium mar. Unfere Rirchenmusik ist febr verschieden von der in Italien und wird es immer mehr. Eine Meffe, auch bie feierlichfte, wenn ber Erzbischof felbst bas Hochamt halt, barf nicht langer bauern als höchstens brei Biertel= Diefe Art von Compositionen verlangt ein eigenes stunden. Und babei muß es eine Deffe mit allen Inftrumenten, Trompeten und Baufen u. f. w. fein. Uch, maren wir nur nicht fo entfernt von einander, wie viel hatte ich Ihnen noch zu fagen!"

Zum Schlusse bieses Abschnittes sei benn noch ein allgemeines Wort über Mozarts Kirchenmusik gesagt. Es betrifft zwar vorzugsweise beren ästhetischen Werth, berührt aber zugleich auch bie gesammte geistige Art unseres Meisters.

Wie nämlich fein Phibias, fein Rafael ein höheres Bilb vom Ewigen finden tonnte, als bas Bilb bes Menschen in seiner voll-

kommenen Reinheit, so griff auch Mozart mit bem Anstinkte ber fünftlerischen Natur, die mit ihrem Wesen dem Göttlichen so nabe fteht, zu bem Mittel ber Runft, in bem fich bas Berfonliche bes Menschen am reinsten ausspricht, gur Delobie. Auch er fand in dem Menschlichen ben reinften Abglang bes Göttlichen, auch seine Weise athmet selbst in der Kirche jenen warmen Hauch des individuellen Empfindens, das die Allmacht und die Größe und vor allen Dingen die unendliche Liebe bes Göttlichen am reinften Auch ihm war schon in diesen Jugendjahren in innerster Seele bas Göttliche und Menschliche eins: bas eine ber Ausbruck, bie Ausbreitung, die reine Darstellung bes andern. Auch seine Musik ift baber wie Rafaels Madonnen göttlich und menschlich zugleich, und wie biese hat auch Mozarts kirchliche Musik selbst in ben ernfteften Stellen noch jene beitere menschennabe Art, bie ben Menschen seines Daseins froh macht. Denn er selbst mar, wie ber alte Sandn, ftete in feinem Bergen fo gar froh, wenn er an die Bute bes herrn bachte, und fo schwindet in seiner Musik jener buftere Schauer, mit bem bie alte Rirche fich umgab. herbe und Abweisende der mittelalterlichen Anschauung ist aufgelöft in jenen unsagbaren Bauber ber Gute und Milbe, ber ben Menschen vor allem leben beifit, ber ihm bas Dafein gur Freude macht, ber ibn aller Noth erlöst und wahrhaft beglückt. Rein und golden geht ber Klang aus von biefen Werken eines Bergens, bas fich mit aller Welt verföhnt fühlt, weil es alle Welt liebend umichlingt. Und erwarmend und erleuchtend zugleich wie ber Schein ber lieben Sonne zieht er ein in diejenigen Gemüther, die Troft suchen und glüdlich fein wollen.

Das ist Mozarts tiefstes Innere. Der Gang seines Lebens wird uns diesen Grund seiner Seele mehr und mehr enthüllen. Denn jetzt kommt die Zeit, die den Jüngling in den Kampf des Lebens führt, wo sich ihm in Leid und Freude alles das erschließt, was die Berührung mit Menschen gewährt. Und nachdem er in einer seltenen Weise den Reichthum des Lebens genossen, nachdem er mit offenen Sinnen das ganze Reich jener Wonnen und Leiden, die sich aus dem Menschenherzen gebären, durch-

messen und ben mannichfachen Gewinn dieses Treibens in herrlichsten Werken niebergelegt hatte, kehrte er am Abend bes Lebens mit feinem gangen Befen wieder ju bem Buftanbe bes Empfinbens, ju ber heiligen Geschlossenheit ber Seele jurud, in ber wir ibn jest verlaffen, um ihm in die offene Bahn bes Lebens zu folgen. Die mehrjährige Stille hatte seinem Bergen wie seiner inneren Anschauung zur Sammlung und Kräftigung gebient. Jest magte ber junge Mar mit ausgewachsenen Schwingen ben ersten Flug in bie Welt, und biefe volle Berührung mit bem Leben gewährte auch ihm die tiefere Erkenntnig bes Lebens. Was bisher der bloße innere Drang geschaffen hatte, marb barnach zu ber ficheren vollen Ueberzeugung, die den Mann vom Jünglinge unterscheidet und auch ben Erzeugnissen seines Beiftes erft ben vollen Gehalt gibt. Erft am Ende seiner Tage, nachdem ber Rampf mit bem Leben ihm ben freudigen Ernft gegeben hatte, mit dem ber mahrhaft Gute an bem Soberen hangt , erschloß fich auch ihm als ber befte Gewinn bes Lebens ber gange Sinn bes Lebens, erft ba geschah es, daß in Wahrheit Strome eines Lebens von ihm ausgingen, an benen fich eine gange Belt erquidt.

# Fünfter Abschnitt.

## Die Prüfungszeit in Salzburg.

1775-77.

"Es bilbet ein Talent fich in ber Stille. "

Das Leben ber Mozartschen Kamilie in Salzburg war nicht Ihr häusliches Miteinandersein mar wohl bas gerabe angenehm. Befte, mas fie bort hatten, und mag fie für manches entschäbigt haben, beffen fie entbehrten. Die Mutter freilich, beren geiftige Bebürfnisse nicht eben groß und die nach rechter Frauen Art im häus= lichen Wirken, in den Thaten der Liebe ihr volles Genugen fand, mochte fich in Salzburg ganz behaglich fühlen. Sie war ja auch in dieser Gegend geboren. Ebenso fehlte sicherlich der Schwester nicht viel, wenn ihr Wolfgang nur babeim war und mit Reden und Ernft Antheil an ihren Freuden wie an ihren Rummerniffen Dem iconen ichlanken Mädchen war ein edler herr gut und sie ihm wieder. Allein der Herr war ohne Aussicht auf eine fichere Erifteng und fo löfte fich biefes Berhaltnig, mas ber Nannerl viel Schmerz und ein Siechthum brachte, bem sie fast erlegen märe. Auch dem Bater war es nicht gar so unbehaglich Denn ihm, der für die Erhaltung einer Familie in Salzburg. ju forgen hatte, galt als bas Bunfchenswerthe junachft nur bie fefte Unftellung und ber Erwerb, ben ihm feine Lectionen gemahr= ten, und erst nach diesen Dingen bachte er an weiteres Bedürfen. Dazu tam, bag bie Liebe zu feinem Sohne ihm auch bas Leben in Salzburg icon machte. Erft als biefer nicht mehr bort war, fühlte er sein Dasein als leer und unbehaglich. "Go oft ich nach Saufe gebe", ichreibt er fpater, "wandelt mir eine kleine Delankoley zu, denn wenn ich mich unserm Hause nähere, glaube ich immer, ich muffe Dich Biolin spielen hören."

Um meisten mißhagte jest ber Aufenthalt in feiner ichonen Baterftadt unserm Wolfgang, und selbst bie Natur vermochte ihn

fortan nicht mehr zu entschäbigen für bas was ihm fehlte. Zwar erhielten ihn feine Compositionen für die Rirche und die erzbischöfliche Rapelle immerfort in einer Thätigkeit, die ihm gemäß und angenehm mar. Auch war er als Klavierlehrer bei ben Damen ber erften Familien beschäftigt. Allein für bas eigentlich fünst= lerische Schaffen mangelte es ihm auf bie Lange an ber Unregung. Die ber Aufenthalt in größeren Städten und ber Umgang mit bedeutenden Menschen gewährt. Auch hatte Salzburg fein ftebendes Theater. Gine wandernde Truppe gab ben Winter über allerhand Borftellungen, Die in mufitalifcher Beziehung gewiß nicht von Be-Die Abendcongerte bei hofe durften nicht über deutung waren. eine Stunde bauern, und boch mußten ftets mehrere Stude gespielt Bubem mar bas Orchefter in feinen Mitteln beschränft, werben. die Clarinetten fehlten gang. Gleichwohl leistete Mozart selbst unter folden Beidrankungen etwas Rünftlerifdes. Die furgen Symphonien biefer Beit haben Leben und Freiheit genug und geben ben Beweis, wie Mogart in allen Umftanden zu schaffen und fein Rönnen zu erweitern wußte. Nur in ber Kirchenmusik maren neben ihm Manner thatig, mit benen er auch wetteifern konnte. Bor allen Michael Sandn, beffen Compositionen er fo boch schätzte, bag er fich viele bavon abschrieb und fie sogar später noch nach Wien begehrte. Doch bas war nicht zu vergleichen mit bem was er an Förberung, Anregung und Anerkennung bereits im Austande genoffen hatte. Die freiere Luft ber großen Städte mar ihm Bedürfniß geworben, und mag auch ein fogenannt geiftreicher Berkehr nicht bas gewesen sein, was Mozart suchte, so war doch bie dumpfe Beschränktheit bes bamaligen Salzburg feinem fliegenden Beifte beengend und der Mangel an gebilbeter Empfindung dort feinem Innern geradezu gumiber.

"Ich habe eine neue Sprache gelernt, sie ist zwar etwas kindisch, aber — gut für Salzburg", schreibt er schon von der italienischen Reise aus. Auch wußte er von einem Salzburger zu erzählen, der Paris nicht recht hatte sehen können, weil dort — die Häuser zu hoch seien. Selbst der Herr von Mölt, Nannerl's Berehrer, hatte sich bei der Aufführung der "Verstellten Gärtnerin"

# Fünfter Abschnitt.

## Die Prüfungszeit in Salzburg.

1775-77.

"Es bilbet ein Talent fich in ber Stille."

Das Leben der Mozartschen Familie in Salzburg war nicht Ihr häusliches Miteinanberfein mar wohl bas gerabe angenehm. Befte, mas fie bort hatten, und mag fie für manches entschäbigt haben, beffen fie entbehrten. Die Mutter freilich, beren geiftige Beburfnisse nicht eben groß und die nach rechter Frauen Art im hauslichen Wirken, in ben Thaten ber Liebe ihr volles Genügen fand, mochte fich in Salzburg gang behaglich fühlen. Sie war ja auch in diefer Begend geboren. Ebenso fehlte sicherlich ber Schwefter nicht viel, wenn ihr Wolfgang nur babeim war und mit Reden und Ernft Antheil an ihren Freuden wie an ihren Rummerniffen Dem iconen ichlanken Mabchen mar ein ebler herr gut und sie ihm wieder. Allein der Herr war ohne Aussicht auf eine fichere Erifteng und fo löfte fich biefes Berhaltniß, mas ber Nannerl viel Schmerz und ein Siechthum brachte, bem fie fast erlegen märe. Auch bem Bater war es nicht gar so unbehaglich Denn ihm, ber für bie Erhaltung einer Familie in Salzburg. zu forgen hatte, galt als bas Bunichenswerthe zunächst nur bie feste Anstellung und ber Erwerb, den ihm seine Lectionen gewähr= ten, und erft nach diefen Dingen bachte er an weiteres Beburfen. Dazu kam, daß die Liebe zu seinem Sohne ihm auch bas Leben in Salzburg icon machte. Erft als biefer nicht mehr bort mar, fühlte er fein Dasein als leer und unbehaglich. "So oft ich nach Sause gebe", ichreibt er fpater, "wandelt mir eine kleine Delantolen zu, benn wenn ich mich unferm Saufe nähere, glaube ich immer, ich muffe Dich Biolin fpielen hören."

Um meisten mißhagte jest ber Aufenthalt in seiner schönen Baterstadt unserm Wolfgang, und selbst die Natur vermochte ibn

fortan nicht mehr zu entschädigen für bas was ihm fehlte. Awar erhielten ihn feine Compositionen für die Rirche und die erzbischöfliche Rapelle immerfort in einer Thatigkeit, Die ihm gemäß und angenehm mar. Auch mar er als Klavierlehrer bei ben Damen ber erften Familien beschäftigt. Allein für bas eigentlich fünst= Ierische Schaffen mangelte es ihm auf die Lange an ber Unregung, Die ber Aufenthalt in größeren Städten und ber Umgang mit bebeutenben Menschen gewährt. Auch hatte Salzburg tein ftebenbes Theater. Gine mandernde Truppe gab den Winter über allerhand Borftellungen, Die in musikalischer Beziehung gewiß nicht von Bebeutung waren. Die Abendconzerte bei hofe durften nicht über eine Stunde bauern, und boch mußten ftets mehrere Stude gespielt Rubem war bas Orchefter in feinen Mitteln beschränkt, werben. die Clarinetten fehlten gang. Gleichwohl leistete Mozart selbst unter folden Beidrantungen etwas Rünftlerisches. Die furgen Symphonien biefer Beit haben Leben und Freiheit genug und geben ben Beweis, wie Mozart in allen Umständen zu schaffen und sein Rönnen zu erweitern wußte. Nur in ber Kirchenmusik waren neben ihm Männer thatig, mit benen er auch wetteifern fonnte. Bor allen Dichael Sandn, beffen Compositionen er fo hoch schätzte, daß er sich viele bavon abschrieb und sie fogar später noch nach Wien begehrte. Doch bas war nicht zu vergleichen mit bem was er an Förberung. Anregung und Anerkennung bereits im Auslande genoffen hatte. Die freiere Luft ber großen Städte mar ihm Bedürfniß geworben, und mag auch ein sogenannt geistreicher Berkehr nicht bas gewesen sein, was Mozart suchte, fo war doch bie bumpfe Beschränttheit bes bamaligen Salgburg feinem fliegenben Beifte beengend und ber Mangel an gebilbeter Empfindung bort feinem Innern geradezu zuwider.

"Ich habe eine neue Sprache gelernt, sie ist zwar etwas kindisch, aber — gut für Salzburg", schreibt er schon von der italienischen Reise aus. Auch wußte er von einem Salzburger zu erzählen, der Paris nicht recht hatte sehen können, weil dort — die Häuser zu hoch seien. Selbst der Herr von Mölk, Nannerl's Berehrer, hatte sich bei der Aufführung der "Verstellten Gärtnerin"

in München über bas mas er bort sab, so verwundert und "verfreuzigt", bag Mozarts fich feiner ichamten, inbem Jebermann bemertte, bag er fein Lebtag nichts als Salzburg und Innsbruck gesehen hatte. Der hohe Abel war durchweg sehr ungebildet und fehr bigott. Rur wenige Manner, welche Reisen gemacht hatten, befunbeten eine Neigung für Runft und Wiffenschaften. So ber Graf Ferdinand von Reil, jener Bischof von Chiemsee, ber burch natürliche Anlage und Bilbung wie burch seinen Charafter gleich ausgezeichnet mar und beffen Ginfluß am baberischen Sofe es Mogart zu banken hatte, bag er feiner Beit bie Ginladung zu jener komischen Oper bekam. In ben Sausern bieses Abels hatte Mozart freien Butritt, durfte fich boren laffen und Unterricht ertheilen. "Der Wolfgang läßt Ihro Ercelleng ber Gräfin Arco bie Banbe unterthänigft fuffen und bankt für ben geschickten Rug, ber ihm viel angenehmer ift als viele junge Bufferl", schreibt ber Bater aus Mailand. Doch war hier trop Bolfgangs Golbenem Sporen von einem eigentlichen Berkehr nicht Rebe, benn bafür war ber Abstand zwischen Abel und Bürger bamals noch allzu arok.

Der kleinere Abel, meist vom Hofe und zwar karglich besolbet, war ebenfalls tein Umgang für die Familie Mozart. mischten sich Stanbesaefühl und Mangel an Bilbung in noch unerquicklicherer Beise miteinanber. Doch war Wolfgang einigen diefer herren befannt und fogar vertraut. von Mölk haben wir bereits kennen gelernt, und herr von Schiebenhofen icheint lange Beit ein Freund Bolfgangs gewesen zu sein. Den Grab von Bildung, ben Mogart von seinen Reisen her gewohnt war, fand er freilich noch weniger in ben Rreisen, auf beren Umgang ibn bie Stellung seiner eigenen Familie Bunächst die Musiker standen sowohl ihrer Bildung wie ihrem Lebenswandel nach im vorigen Jahrhundert überhaupt nicht im beften Geruche, und gewiß war bies ber Fall in Salzburg. Mozarts Bater ichreibt von Mannheim her ausbrücklich, die Musifer bort feien burchaus von guter Lebensart, meber Saufer noch Spieler, noch lieberliche Lumpen. Das Lettere muß also

wohl bamals bie Regel gewesen sein. "Das ift auch eine von ben Sauptursachen, mas mir Salgburg verhaßt macht", schreibt ber Cohn fpater, "die grobe, lumpenhafte und lieberliche Sofmufique - es tann ja fein honetter Mann, ber Lebensart hat, mit ihnen leben, - er muß fich ja ihrer schämen." Ja selbst Michael Sanbn lebte nicht fo, bag ber Bater ben Umgang mit diesem Saufe munichte: er liebte ju febr einen guten Trunt. Wer tennt nicht bas Sandnstübchen im Stiftsteller in Salzburg! Allein bas war seine Sache und im Grunde so schlimm nicht, obwohl ber alte Mozart sich einmal scharf über biese Art bes trefflichen Musikers außert: "Wer meinft bu wohl ift Organist bei ber heil. Dreifaltigkeit geworden? — Berr handn! Alles lachte. Das ift ein theurer Organist; nach jeber Litanei sauft er ein Biertel Bein, ju ben übrigen Diensten ichidt er ben Lipp, ber will auch faufen." Debr ftorte es ben ftreng fittlichen Ginn bes Baters, daß bie Frau handns, die als Madden vom Erzbischof nach Italien geschickt worben war um ihre Stimme auszubilben, wegen ihres Lebenswandels in schlechtem Rufe ftand. spottet noch später in einem Briefe an ben Freund Bullinger: "Es ift mahr, die handn ift franklich; fie hat ihre ftrenge Lebensart gar zu fehr übertrieben; es giebt aber wenige fo! - Dich wundert, bag fie burch ihr beständiges Beigeln, Beitschen, Ciliciatragen, übernaturliches Saften, nächtliches Beten ihre Stimme nicht icon längft verloren bat."

Es war also ein Verkehr auch nach dieser Seite hin nicht eben erquicklich, und dies umsomehr, als nicht blos die außerordentslichen Leistungen Mozarts, nun da er erwachsen war, schwer auf das Können der gewöhnlichen Musiker drückten und ihren Neid erregten, sondern auch weil beibe Mozarts, wie wir schon aus mehreren Beispielen sahen, ihrer Zunge durchaus nicht immer Zaum anlegten, wenn es galt, Schwächen witzig zu geißeln. Der scharfe Berstand des Baters, dem nicht leicht eine Thorheit der Menschen entging und der sie nur aus Klugheit, nicht aus Gutmüthigkeit schonte, war auch dem Sohne eigen. Und wenn auch bei ihm die angedorne Herzensgüte jedes Harte und Scharfe

milbern mochte, fo hatte er boch von Ratur ein fo ficheres Auge für die Eigenheiten und Unarten ber Menschen, baß fich ibm bas Romische berselben unwillfürlich aufbrängte. Da er nun baran nicht gewöhnt worben war, sich in ber Aeußerung dieser Rritik irgendwie Einhalt zu thun, vielmehr nach feiner lebhaften und unvorsichtigen Art gang gewiß hundertmal mehr als der Bater seinen witigen Ginfallen freien Lauf ließ, fo ift mohl zu begreifen, bag man in der Stadt die Mozartiche Bunge fürchtete und bag diefe Familie für etwas "fchlimm" galt. Bubem hielt Wolfgang auch mit seinen Urtheilen über bie Leiftungen ber Musiker burchaus nicht zurud, und so fern er von jedem thörichten Hochmuth mar. fo febr fich feine Natur gur Anerkennung fremder Berdienfte neigte, so mußte boch die offene und bestimmte Art seines Urtheils, bas in ber hauptsache gewiß ftets bas Rechte traf, feinen Collegen unbequem fein. Und felbft feine außerorbentliche Bereitwilligkeit, jedem mit feiner Runft zu Gefallen zu fein, machte biefen Fehler nicht wieder gut und hat ihn sein Lebenlang nicht vor dem - Reid und ber Berfolgung feiner Berufsgenoffen zu bewahren vermocht. Noch nach seinem Tode sucht ein Musikreferent die stete "Cabale" berselben gemissermaßen baburch zu rechtfertigen bag er fagt, Mozart habe fie "indeffen wohl zuweilen durch fein Wefen sans souci" gereizt! -

So war benn unter ben Musikern Salzburgs ber einzige Schachtner ein ständiger Freund des Mozartschen Hauses, und seine Anhänglichkeit an Wolfgang lernten wir aus dem Briefe kennen, den er später an seine Schwester schrieb. Er kam fast täglich in das Mozartsche Haus, nahm warmen Antheil an allen Lebenssereignissen und war auch mit seinen geringen Talenten bemüht dem jungen Meister zur Hand zu gehen. Er war der Bearbeiter von "Bastien und Bastienne" gewesen und schrieb später den Text zur Oper "Zaide", übersetzte auch den "Idomeneo" ins Deutsche. Ein noch persönlicherer Freund des Hauses aber war jener Bullinger, der getreue, der allemal eine Hauptperson ist" und vor dem kein Geheimnis der Familie verborgen gehalten ward. Er lebte als Instructor im

Hause des Grafen Arco und war als Geistlicher im Jesuitensseminar zu München gebildet worden. Mozart hing mit außersordentlicher Liebe an diesem Manne und hat ihm gar manchmal sein gepreßtes Herz ausgeschüttet. Er selbst half dagegen allezeit mit Rath aus, ja wenn's noththat, auch mit der That, indem er dem Bater, der während der Reise Wolfgangs einmal in große Berlegenheit gerathen war, eine nicht unbedeutende Summe Geldes vorschoß.

Einige bürgerliche Familien, besonbers die bes Raufmanns Sagenauer, in beffen Saufe ben ehemaligen "Drei Allierten" gegenüber Mozart geboren mar und der dem Bater häufig in Gelbverhältniffen zur Sand ging, bienten bem Mogartichen Saufe wohl nur zu jenem Berkehre, in dem man fich freundschaftlich miteinander erholt. Sie besuchten einander in den Abendstunden, allein weitere Anregung war schwerlich bier zu finden. für die nächste Geselligkeit hatte Mozart von Ratur einen febr lebhaften Sinn, und ber Bater, ber bie Rinber ben gangen Tag über in emsiger Beschäftigung erhielt, unterließ auch nicht ihnen, soviel es seine Mittel erlaubten, Ausspannung zu gemähren. Galt boch Salzburg als ein besonders vergnugungesuchtiger Ort! "Alles athmet bier ben Geift bes Bergnugens und ber Luft", fchreibt ein gleichzeitiger Reisender, Raspar Risbed, ber allerdings mit ben Augen der norddeutschen "Aufklärung" fah; "man schmauft, tangt, macht Musiken, liebt und spielt zum Rasen, und ich habe noch feinen Ort gesehen, wo man mit fo wenig Geld so viel Sinnliches Und ber Erzbischof Hieronymus bachte in genießen fann." Beziehung auf öffentliche Luftbarkeiten jogar freier als fein frommer Borganger und besuchte felbit bie Balle Conzerte Gesellichaften und Spiele, die der Magistrat in dem neuerbauten Rathhaussaale ver-Wolfgang liebte bergleichen über alle Magen. tangte fein ganges Leben hindurch leibenschaftlich und behauptete noch später alles Ernftes, feine Leiftungen in biefer Runft feien bedeutender als in der Musik. Bor allem aber waren Faschings= icherze seine Luft. In Atalien saben wir Bater und Gobn bem Carnevalsvergnugen mit großem Gifer obliegen. Besonders wird

von ben Freuden in Benedig berichtet. Ebenso genoffen fie nach Lust ben Carneval in Munchen, als bie "Berstellte Gartnerin" burch ihren Erfolg ihre Lebensgeister erfrischt batte. in Salzburg war Mozart oft genug frohlich, und ba er um alles in der Welt gern Boffen trieb, fo maren ihm besonders bie mastirten Redouten die willtommenfte Gelegenheit feiner fprudelnden Laune und bem pridelnden humor Luft zu machen. Einmal trat er in einer Bauernhochzeit, das andere Mal als Friseurjunge auf und unterhielt mit feiner unerschöpflichen Laune alle Anwesenden, ließ aber auch teinem "feinen Fried" und besonders ben Mäbchen nicht, die sich bor seinem "Marriren" taum retten tonnten. obgleich sein empfängliches Berg auch jest zuweilen wieder in holder Regung ichwarmt, - ber achtzehnjährige Jungling ichreibt: "Meine liebste Schwester! 3ch bitte Dich, vergiß nicht vor Deiner Abreise Dein Versprechen zu halten, b. i. ben bewußten Besuch abzustatten -3ch bitte Dich bort meine Embenn ich habe meine Ursachen. pfehlung auszurichten — aber auf bas Nachbrücklichste — Bartlichste — und oh — ich darf mich ja nicht so bekümmern, ich tenne ja meine Schwester, die Bartlichkeit ist ihr ja eigen. Ach weiß gewiß, daß fie ihr Doglichstes thun wirb, um mir ein Bergnugen zu erweisen, und aus Interesse, - ein wenig boshaft! - Bir wollen une in München barüber ganten"; - obwohl er also felbst ein wenig "vernarrt" erscheint, so ist das doch nicht von der Art, daß fein innerstes Wefen mit biefen Dingen beschäftigt mare. Hauptinteresse ist noch bei seiner Runft, und im übrigen ist er ein spielendes bind, bas Albernheiten und Boffen aller Art bis jum Uebermaß liebt.

Seine Briefe sind voll Späße, besonders Wortverdrehungen, Verstellungen, Wiederholungen, die alle mehr albern als mitigs sind. Der bloße Klang ergött ihn schon, der Sinn ist ihm oft genug ganz gleichgültig. "Allerliebste Schwester! Du weißt, daß ich ein großer Schwäßer bin, und auch als solcher Dich verlassen habe", und: "Ich bin ein Rarr, das ist bekannt", sagt er selbst. Um allerliebsten macht er den Arlecchino, selbst noch in Wien, als er längst würdiger Ehemann ist. Der Salzburger Hanswurstgeist

ftedte eben tief auch in ibm, und bemgemäß maren feine Spage oft genug berber, als unfer heutiges Schidlichkeitsgefühl fie loben Allein besonders anzumerten ift, bag biefelben niemals die wirkliche Sittlichkeit verleten, felbft wenn fie bas andere Befchlecht berühren, und bann vor allem, bag von ber Spagmacherei und Albernheit, die ihm sein ganzes Leben anhängen blieb, sich niemals etwas in feine Runft einschlich, bag vielmehr bier alles zum echt Romischen, zum mahrhaft Rünftlerischen verklärt erscheint. Die ihm bon J. B. Lyfer jugeschriebene triviale Don-Juan-Uebersetzung ift ficher von biefem felbft. Im Leben bagegen mar es, als wolle fich seine geistige Ratur, die ja schon in frühen Jahren so überans ernsthaft mar, auf biese Beise Ableitung verschaffen. "Alls Kind und Knabe warft Du mehr ernsthaft als kindisch", schreibt ber Bater fpater, "und wenn Du benm Clavier fageft ober fonft mit Mufit zu thun hattest, so burfte fich niemand unterftehen, Dir ben minbesten Spaß zu machen. Ja Du warst selbst in Deiner Gefichtsbilbung fo ernfthaft, bag viele einfichtsvolle Berfonen megen bem zu früh aufteimenden Talente und Deiner immer ernsthaft nachbenkenben Gesichtsbilbung für Dein langes Leben besorgt waren." So ist begreiflich mas fein Schwager Lange erzählt: "Nie war Mozart weniger in seinen Gesprächen und Sandlungen für einen großen Mann ju erkennen, als wenn er gerabe mit einem wichtigen Werke beschäftigt mar. Dann sprach er nicht nur verwirrt durcheinander, fondern machte mitunter Spage einer Art. bie man an ihm nicht gewohnt war; ja er vernachlässigte sich sogar absichtlich in seinem Betragen. Dabei schien er doch über nichts zu bruten und zu benten. Entweder verbara er porfählich aus nicht zu enthüllenden Ursachen seine innere Unftrengung unter äußerer Frivolität, ober er gefiel fich barin, bie göttlichen Ibeen feiner Mufit mit ben Ginfallen platter Alltäglichkeit in icharfen Contraft zu bringen und burch eine Art von Selbstironie fich zu ergögen." Er rettete fich mit bem Beilinftinft ber Natur vor ger= ftorender Gewalt von innen wie von aufen.

Heiter und mannichfaltig ward auch jett bes jungen Runftlers Berkehr mit bem schonen Geschlechte. Allein so lebhaft und sicht-

bar in Salzburg, diesem alten Site geiftlicher Fürsten, ber Dienft ber Liebe damals umging und fo unbefangen frei bas ganze Sinnenleben bort fich gab, Bolfgang genoß auch biefer Dinge mit unschuldiger Seele: wir finden seine Jugend unbeflect von ben buftern Fehlern, die so manchen mit regen Sinnen ausgestatteten Jungling von ben Pfaben bes Lichtes in eine unheilvolle Berwirrung fturgen und ihm die Erreichung ber besten 3mede bes Lebens verfagen ober boch auf Jahre erichweren. Gine frijche Fröhlichkeit erfüllt ihn auch jest tros allem Störenben feiner Lebenslage. Die Theilnahme an Schlittenfahrten und "Affembleen" ift freilich für ben jugendlichen Genius, ber bamals ichon mehr geschaffen hatte, als viel Tausende ihr ganges Leben schaffen, nur Allein die kleinen iene Erholung, die zu neuer Arbeit ftartt. Exercitien bes Bergens, Die folche Geselligkeit begleiten und ihr erft eigentlich Reiz verleihen, erweden in ihm die ersten Spuren jener marmeren Empfindung, mit ber er bie Gestalten seiner "Gartnerin aus Liebe" befeelt und fic foweit über alle tomischen Opern seiner Beit erhebt. Das innerliche Leben biefer Gestalten, bie in ihrer Bilbung icon wirkliche Menschen und nicht bloge Masten find wie die Figuren ber gewöhnlichen Opera buffa, wurde uns auch beute noch erfreuen, wenn wir nicht burch bes Deifters spätere Werke an einen größeren Reichthum der Charafteristik, an tiefere Enthüllungen bes menschlichen Innern gewöhnt maren. Doch ift die Cavatine "Es flagt die Turteltaube" schon von einer so anmuthigen Bartheit und Sugigfeit ber Empfindung, daß fie ber Sonne Mozarts wie Frühroth voraufgeht. Ebenfo zeigen fich bier bereits die Spuren jener mahrhaft lebendigen Romit, die Mozart in die Musik einführte, und man begreift, warum er, ber berufen war, der erfte mahre Dichter tomischer Opern zu werden, solch unzerftörbare Neigung ju Spaß, Boffen und Romit aller Urt hatte. Er liebte bas lebendigste Leben. Jedoch die Anmuth und Feinheit, ber Abel und ideale Sauch, womit auch die Musik zu biefer Oper auftritt, find ein unveräußerliches But feines Benius und vermögen uns auch heute noch mit ihrem Reize zu erfreuen. Nun ift vor allen Dingen zu berichten, wie einfach und

bescheiben bürgerlich bie Verhältnisse waren, unter benen Mozart Freilich fehlte es nicht am Nothwendigen feine Rugend verbrachte. wie bei bem jungen Glud, ber über Land fiebeln ging unb anftatt Belbes einen Sad Gier mitbrachte, ober bei Sanbn, ber auch später noch burch Mitgeigen bei Nachtmusiten sein fummer-Auch mar es anders als bei liches Brob erwerben mußte. Beethoven, ber icon fruh mit Entbehrung aller Urt zu fampfen Allein auch Mozart erfuhr, daß ber Mensch, ber sein Leben redlich führen will, allezeit in seinem Bedürfen sich zu beschränfen bat. Es ift geradezu ruhrend, mas ber Bater fpater an ibn ichreibt, als er wieder in ber Fremde ist und viel Ausgaben ver-"Ich habe feit Eurer Geburt und auch ichon vorhero, feitbem ich verheirathet bin, mir es gewiß fauer genug werben laffen, um nach und nach einer Frau und fieben Rindern, zwei Chehalten und ber Mama Mutter mit etlichen und 20 Gulben monatlichem gewissen Ginkommen Unterhalt zu verschaffen, Rindbetten, Tobfalle und Rrantheiten auszuhalten, welche Untoften, wenn Du fie überlegft, Dich überzeugen werden, bag ich nicht nur allein nicht einen Kreuger auch nur ju meinem minbeften Bergnugen angewendet, fondern ohne sonderbare Bnabe Gottes ben aller meiner Speculation und fauren Mühe es niemals babin batte bringen konnen ohne Schulden zu leben. Ich habe bann alle meine Stunden Guch zwen aufgeopfert, in der Hoffnung es sicher dabin zu bringen, nicht nur, daß Ihr Beibe feiner Reit auf Gure Berforgung Rechnung machen könntet, sondern auch mir ein geruhiges Alter zu verschaffen, Gott für die Erziehung meiner Rinder Rechenschaft geben zu können, ohne fernere Sorge nur für mein Seelenheil forgen und mit Rube meinem Tob entgegensehen zu konnen." Und wie lebensverftandig ift es, wenn er feiner Frau ichreibt: "Wenn Du Rleidung nöthig haft, fo laß machen, was nothwendig ift. Weber Du noch Nannerl foll fich die Rothwendigkeit abgehen laffen. Was fenn muß, bas muß fenn. Und nimm Dir nichts Schlechtes: man macht keine Eriparung, wenn man etwas Schlechtes tauft." Selbst bei ber "närrischen Ausgabe" für Mastenkleiber in Stalien tröftet er fich mit ber Aussicht, "bag man fie zu allerhand Sachen

wieder brauchen und wenigstens zu Kleidersutter, Fürtuch u. f. w. gebrauchen könne".

Mit folden Grundfäten allein war es biefem Manne möglich. mas ihm heute bie Belt bankt, einen Mogart zu ergieben. Diefe Bescheibenheit in ben Ansprüchen an bas Leben blieb auch feinem Sohne allzeit eigen. Auch er liebte es nie ben großen Berrn zu fpielen. Und wenn auch feiner fünftlerischen Natur, bie ihrer Art nach bas Freie Ungehemmte liebt, nicht bie ftreng hausbalterische Orbnung zusagte, bie bem Bater eigen mar, fo lag ihm andrerseits ebenso jene Sucht nach Schätzen fern, mit ber fo mancher Rünftler feinen Beruf icanbet. Wie es eben zu geben pflegt, marb bann allerdings ber Bater mit ben Jahren in biefen Dingen etwas zu ängftlich und peinigte feinen Sohn, beffen Sinn auf andern Dingen stand, oft mehr als gut und nöthig war. Allein er gab ihm auf ben Beg bes Lebens jenes unschätzbare Gut mit, bas uns bie Stellung unter unfern Mitmenichen erhalt und uns felbft innerlich zufrieden macht: bas Beftreben, fich allzeit ehrlich und geziemend burch bas Leben zu bringen. Wir werben auch von biefer Gefinnung bei Mogart lebhaftere Spuren entbeden als bei manchem andern fogenannten großen Rünftler jener und unserer Tage.

Der Bater erhielt 20 Gulben und der Sohn 12 Gulben 30 Kreuzer monatlichen Gehalt, abgerechnet die Lectionen, die noch fast 100 Jahre später in Salzburg nur mit monatlich 4—5 Gulden honorirt zu werden pflegten. Wie einsach nun die Lebensweise dieser Familie und wie bescheiden ihre Ansprüche an des Lebens Freuden waren, ersahren wir aus dem Hauptvergnügen, das die Familie hatte, dem Bözlschießen. Wie es noch heute Sitte im süblichen Deutschland ist, hatte sich auch in Mozarts Freundestreise eine Anzahl genauerer Bekannten zusammengesunden, um jeden Sonntag in einer der Familien ein Preisschießen abzuhalten. Dazu hatte ein jeder der Reihe nach eine gemalte Scheibe zu liesern, und natürtich ward der Gegenstand dazu womözlich immer aus den Erlebnissen der Gesellschaft gewählt. Dies brachte manchen Spaß mit sich, umsomehr als die Scheibe in Knittelversen erläutert

werden mußte. Da warb benn die Salzburger Luft an berben Spagen fo recht gebugt, und bie Scheibe, von ber ber alte Mozart feinem Sohne 1780 nach München berichtet, gibt uns eine Borftellung bavon, mas bei folchen Gelegenheiten gestattet mar und für spaßhaft galt. Jahn erzählt nach ben Briefen: "Die Gilowsty-Ratherl, eine ber Theilnehmerinnen, — die übrigens als ein Madchen, bas fich gerne ben hof machen ließ und es auch fonft nicht allzu genau nahm, mitunter einen kleinen Sieb bekommt, hatte bas Malheur, bei hellem Tag bie Treppe hinunter zu fallen und dabei in eine fehr unerwünschte Positur zu gerathen. biefer murbe fie nun mit ben entsprechenden Bersen auf die Scheibe gebracht und ben Schuffen und ben Scherzen ber Befelligaft zugleich rudfichtslos preisgegeben." Mäßige Einfäte bilbeten bie gemeinsame Raffe, und aus biefer murben bie fleinen Festivitäten beftritten, Die fich die Gefellichaft zuweilen gab. Das Intereffe an biefem Schießen muß bei allen Theilnehmern groß gewesen fein. Es wird in dem Briefwechsel ber Familie fehr oft erwähnt und über Gewinn und Berluft genaue Kreuzerrechnung geführt. bie Abwesenben blieben Mitglieber und erhielten Stellvertreter. So konnte Mogart noch nach Jahren von Wien aus an feine ·Schwester schreiben: "Nun wird wohl balb bas Schütenmahl fein? Ich bitte Dich solemniter die Gesundheit eines getreuen Schuten zu trinken: wenn mich einmal wieder bas Best-Geben trifft, fo bitte es mir zu ichreiben, ich will eine Scheibe malen laffen." Bewiß brachte auch in Diefer Gesellschaft bas lange Miteinanderfein einen heitern Berkehr mit fich, umsomehr als bie vorkommenben Scherze in lebhafter Erinnerung blieben und so bas Lachen leicht war.

Allein alles dies war nichts für den eigentlichen Mozart, es berührte seine innere Natur nicht. Es machte auch ihm Freude und gewährte ihm Erholung wie jedem andern. Er war kein Stubensiger, kein Träumer, keiner, der sich vornehm von andern zurüchielt. Er war ein gesundes Kind des Lebens und liebte mit Menschen froh zu sein. Allein in seinem Innern lag jener Zug zum Höheren, der ihn aus dem Gebiete des alltäglichen Lebens hinaus-

brangte, und nur wenn biefer befriedigt mar, seben wir ihn auch bas gewöhnliche Dasein frisch und froh genießen. Dieses Bedürfniß war jest nicht recht befriedigt, er entbehrte ber geiftigen Aufmunterung, er entbehrte ber verstebenden Theilnahme und Anerkennung. Dies empfand er immer mehr, und seine Tage begannen ihm trage und öbe bahingufließen. Wir erfahren bies aus gelegentlichen Meußerungen seiner Briefe, nachbem er Salzburg wieder verlaffen Dennoch hat er auch in dieser Reit erstaunlich viel und Bortreffliches geleistet. Belch rege innere Thatiafeit und Broductionsfraft, welche Liebe jum Schaffen geborte bagu! Allein er hatte allgemach ausgelernt und empfand jest ben Mangel an Gelegen= beit und Unlag feine Runft ju zeigen febr brudend. später hervor, mas ihn in Salzburg begoutire, sei hauptsächlich, daß die Musik nicht angesehen sei und der Erzbischof verständigen gereiften Leuten fein Bebor gebe.

Das war es, ber Erzbischof, die entscheibenbe Perfonlichkeit bes ganzen Salzburger Daseins, schätte ihn nicht, gewährte seinem Rönnen nicht die Gelegenheit sich zu zeigen und noch viel weniger bie geziemende Anerkennung. Sieronymus mar neidvollen Charakters, und ba er wohl wußte, wie fosehr gegen ben Bunfc ber Salzburger er zum Throne gelangt war, so ließ auch er fie seine Abneigung nach Möglichkeit fühlen. Bon icharfem Berftande und aufgeklärtem Beifte, wie er mar, brachte er zwar in das Regierungswesen des Landes manche wohlthätige Neuerung und war auch ben öffentlichen Bergnügungen, wie wir faben, nicht abhold. fich aber Beamte und Burger babei ein, fo fagte er, fie hatten ihr Gelb und beklagten sich doch. Blieben sie weg, so meinte er, Dabei war er eigenwillig und karg, hart fie liebten ibn nicht. und rudfichtslos. Jeber Beamte marb von ihm mit Er angerebet. Es heißt von ihm: Sein Aeußeres, obgleich er von mittlerem schmächtigem Buchs und franklich blaffer Gefichtsfarbe mar, flößte durch den scharfen Blick der grauen Augen, von denen das linke felten gang geöffnet mar, und ben ftrengen Rug um ben Mund ehrfurchtsvollen Respekt ein. - "Ich getraute mir nicht zu wiberfprechen", schreibt Bolfgang seinem Bater fpater, "weil ich schnurgerabe von Salzburg tam, wo man einem bas Wiberfprechen ab-Dazu tam nun, daß ber Erzbischof überhaupt nur Italiener als Mufifer liebte, und bann, bag er bie Gigenheit hatte, fich burch große wohlgebilbete Geftalten imponiren zu laffen. kleine unansehnliche Leute aber nicht zu achten. Mozart war Deutscher und obendrein Salzburger, und seine schmächtige Figur. bie wenig ausgeprägten Buge bes jugenblichen Besichtes wollten bem Erzbijchof gar teine Achtung abgewinnen. Deshalb nahm er auch seine tünftlerischen Leiftungen für gering. Bas Mozart componirte, war ihm nicht recht, es wurde getabelt und zwar nicht in schonenden Ausbruden. Er fagte ibm, bag er nichts von feiner Runft verftebe und erft nach Neapel ins Confervatorium geben muffe um etwas zu lernen. Dies mar emporend für ben "Afabemifer" von Bologna und Berona, ber bereis fo große Triumphe als Birtuofe und Componist in aller Belt gefeiert batte. es erheiterte ihn auch wieber, und nach seiner spöttischen Art fchreibt er fpater: "Ich habe ben Damen bas Concert heute auf bem Bianoforte bei Cannabich vorgespielt, und obwohl man wußte, baß es von mir ift, fo gefiel es boch febr. Rein Menich fagte, baß es nicht gut gesett fei; weil es bie Leute bier nicht verfteben. fie follen nur ben Erzbischof fragen, ber wird fie gleich auf ben rechten Weg bringen."

Im Grunde war es aber nichts als Geiz, was ben "Mufti" zu dieser Behandlung trieb. Denn er erkannte doch Mozarts Genie sehr wohl und gab ihm auch stets, wo es von Nutzen war, Aufträge zu Compositionen. "Ich habe dem Baron Grimm", schreibt der Bater nach Paris, "alle unsere Umstände in zween langen Briefen geschrieben und mich in vielen Stücken, die Bersolgung und die Berachtung, die wir vom Erzbischof ausgestanden, betreffend, auf Deine mündliche Erzählung berufen. Ich habe ihm erzählt, daß er nur dann hössich geschmeichelt, wenn er etwas nöthig hätte, und er Dir sur alle Deine Compositionen nicht einen Kreuzer bezahlt hat." Er wollte also den jungen Componisten von jedem Gedanken, daß er mehr als 150 Gulden Jahresgehalt beanspruchen dürse, ein- sur allemal zurückschen. Dazu kam, daß der alte

Mozart im Bewußtsein feiner Rechtlichkeit und Pflichttreue und nach seiner geraden reichsbürgerlichen Art ebensowenig eine Reigung gu jener friechenben Schmeichelei, Die biefer geiftliche Selbstherricher verlangte, in fich verspürte, wie ber junge Rünftler, ber trop aller Bescheibenheit im Grunde keinerlei Autorität anerkannte als bie bes Beiftes und ficherlich in ber unbefangenen Ausgelaffenheit seiner Laune manchmal vergaß, daß er Beamter bes Erzbischofs war, auch gewiß mit seiner Meinung über ihn nicht immer hinter bem Berge bielt. Da waren benn Neiber genug, bie ben Bwifchentrager machten und ben Erzbischof aufreigten, gerabe biefem jungen Conzertmeister seine Souveränetät doppelt fühlbar zu Mozart hielt dies nach der geduldigen Art seines Ge= machen. muthes aus, er that es seinem Bater zu lieb und gewann burch Die Spannfraft feines Beiftes allzeit wieber ben frifchen Muth, ber ihn leben und ichaffen ließ. Bulett aber ward bie Sache gar gu arg, und ber Bater felbst bachte baran bas Berhältniß zu löfen.

Er hatte ichon die letten Jahre hindurch ftets im Auge gehabt, für feinen Sohn anderswo eine angemeffene Stellung zu finden, in Florenz, in Wien, in München. Allein es wollte nirgends gelingen, und er mußte in diefen Bemühungen fehr vorfichtig zu Werke geben, weil die Mifgaunft ber Salzburger, besonbers bas Interesse ber Collegen, von benen natürlich mancher auf Mozarts Weggeben wartete, um feine Stelle einzunehmen, ftets mit üblen Gerüchten zur Hand mar. Seine Berhältniffe erlaubten bem Bater eben nicht, eine gesicherte Stellung ohne weiteres aufzugeben. Sett aber ftieg ibm bas Baffer bis an ben Sals, bas Widrige ber Lage ward unerträglich. "Ich hoffe auch", schreibt Wolfgang fpater von Mannheim, "daß Sie jest weniger Berdruß haben, als ba ich noch in Salzburg war, benn ich muß bekennen, baß ich die einzige Ursache war. Man ging mit mir schlecht um; ich verdiente es nicht; Sie nahmen natürlicherweis Antheil - aber zu fehr. Seben Sie, bas mar auch bie größte und wichtigfte Ursache, warum ich so von Salzburg wegeilte." Worauf ber Bater bie schöne Antwort gibt: "Du haft wohl Recht, bag ich ben größten Berbruß megen ber nieberträchtigen Begegnung, bie Du erdulben

müssen, empsunden habe; das war es, was mir das Herz abnagte, was mich nicht schlafen ließ, was mir immer in Gedanken lag und mich am Ende verzehren mußte. — Mein lieber Sohn, wenn Du glücklich bist, so bin ich, so ist Deine Mutter, so ist Deine Schwester, so sind wir alle glücklich; und das hoffe ich von der Gnade Gottes und durch das Vertrauen, so ich in Deine vernünfztige Aufführung setze."

Bolfgang wollte fort, er wollte ben Dienft bes Erzbijchofs aufgeben, er brangte mit fteigenber Ungebulb, bag fie alle miteinander Salzburg verlaffen und zunächst wieber auf einer Runftreife Ruhm und Brod suchen follten, bis fich eine murbigere Unftellung Allein ber Bater, ber bas Leben beffer fannte, wies biefen Plan als unausführbar zurück. Die Berhältnisse hatten sich ber= weilen geandert, und er zweifelte auf folche Beife jest auch nur Die Roften bes Unterhaltes für fie alle zu gewinnen. "Du weißt". ichreibt er später, "wie viele Sahre man unsere Geduld in Salgburg auf die Brobe gefett, Du weißt, wie oft Du und ich bavon ju geben Luft hatten. Es wird Dir noch erinnerlich fein, mas ich für Einwendungen machte, bie uns verhinderten, Salzburg alle Du haft nun die Brobe davon, - große Unkoften zu verlassen. auf den Reisen und nicht viel ober wenigstens nicht hinlangliche Einnahme, folche mit einer gangen Familie zu bestreiten." Ebenso tonnte er fich nicht entschließen, ben Sohn allein ziehen zu laffen. "Du weißt, daß Du auf Alles allein Acht zu haben — Dir felbft ein und anderes ohne frembe Bulfe zu thun nicht gewöhnt - mit ben Gelbsorten wenig, mit auswärtigen aber gar nicht bekannt warft, vom Ginpaden und berlei vielen auf Reisen vorkommenden Nothwendigkeiten nicht den mindeften Begriff hattest. Ich stelle Dir ferner vor, daß ein junger Menfch, wenn er auch vom himmel gefallen über alle Meister hinwegsabe, boch bie Achtung niemals erwerben wird, die er verdient; bagu will es gewiffe Sahre haben, und fo lange man unter zwanzig Jahren ift, wiffen bie Reiber, Feinde und Berfolger ben Stoff ihres Tabels und ihrer ju machenden Ausstellungen aus ber Jugend, ben wenigen Jahren, ju wenigem Unsehen und Erfahrenheit herauszugiehen."

Sobann seine arglose Offenheit, seine gutmuthige Singebung! Und wiederum feine Reizbarteit und Schlagfertigfeit mit Bort und Big! "Mein Sohn!" heißt es spater, "in allen Deinen Sachen Du haft von Deiner Rindheit und bist Du hitzig und jabe. Anabenjahren an nun Deinen ganzen Charakter geändert. Uls Rind und Rnab warft Du mehr ernsthaft als kindisch" u. s. w. Wir haben bie Stelle bereits oben angeführt. "Jest aber bift Du, wie mir scheint, zu voreilig, jedem im spaghaften Ton auf die erfte Berausforderung zu antworten - und bas ift icon ber erfte Schritt gur Familiarität 2c., die man bei biefer Welt nicht viel fuchen muß, wenn man feinen Respekt erhalten will. - Dein gutes Berg ift es, welches macht, daß Du an einem Menschen, der Dich wader lobet, der Dich hochschätzet und bis in den himmel erhebt. keinen Fehler mehr fiehest, ihm all Deine Vertraulichkeit und Liebe schenkeft." Und: "Ich bitte Dich, halte Dich an Gott; Du mußt es thun, benn bie Menschen find alle Bofewichter! Je alter Du wirft. je mehr Du mit ben Menschen Umgang haben wirst, je mehr wirft Du diese traurige Bahrheit erfahren. Denke nur auf alle Beriprechen, Maulmacherei und hundert Umftande, die mit uns schon vorgegangen, und mache ben Schluß selbst, wie viel auf Menschenhilfe zu bauen ift, ba am End jeder geschwind eine scheinbare Ausflucht weiß ober erdichtet, um die Berhinderung feiner guten Befinnung auf die Schuld eines Dritten hinüberzumälzen."

Da war freilich die Gefahr bei Wolfgang groß, der seiner ganzen Natur nach sosehr darauf eingerichtet war, an die Menschen zu glauben, und obendrein, wenn ihn die Begeisterung für seine Kunst ergriff, alle Klugheit, all seinen Vortheil und die besterwogenen Pläne für die Zufunft vergessen konnte. Sbenso zitterte der sebenskundige Vater vor den sittlichen Gesahren, welche dem unersahrenen Jüngsling bei seinem Eintritt in das Leben umsomehr drohten, als seine Sinne leicht erregt und seine Neigung rasch gesesselt war. Er, der in der Enge einer dürgerlichen Familie ausgewachsen war und stets inmitten seiner künstlerischen Beschäftigungen sebte, hatte keine Uhnung von den Verlockungen da draußen. Deshalb hielt der Vater mit der Aussührung des Reiseplans so lange wie möglich zurück,

indem er dem Sohne vorstellte, wie diese Prüfungszeit ihm für seine künstlerische Ausbildung und als Borbereitung zu einer Reise doch am Ende Bortheil bringe und daß er destomehr Aussicht auf Ersolg seiner Bestrebungen haben werde, jemehr er selbst erst als Wann und Künstler herangereift sein werde.

Allein zuletzt hörte auch bieser Trost auf, und nachdem nun mehr als zwei Jahre verstossen waren, seit Mozart wegen der "Gärtnerin" einen längeren Aufenthalt in München gehabt hatte, entschloß sich der Vater, den Erzbischof um Urlaub für eine Kunstreise mit dem Sohne unterthänigst zu bitten. Das Gesuch wurde rundweg abgeschlagen: seine Eminenz sehe nicht gern, wenn dero angestellte Dienerschaft mit ihrer Kunst so ins Betteln herumreise. Das war zu viel. Die Familie überlegte hin und her, Wolfgang drängte, Nannerl war auf seiner Seite, die Mutter mahnte zur Ueberlegung, die dem Vater denn freilich wieder manche schlassos Nacht kostete. Allein endlich ward die Entscheidung getrossen: Wolfgang reichte sein gehorsamstes Gesuch um gnädige Entlassung aus erzbischösslichen Diensten ein.

Das war nun wieder dem gnädigen Herrn zuviel. Ganz entrüftet über die Recheit, seiner hochfürstlichen Gnaden so ohne weiteres den Stuhl vor die Thüre zu sehen, gewährte er die Entslassung ohne Berzug und zwar in den ungnädigsten Ausdrücken. Ja es war Rede davon, daß selbst der Vater den Dienst quittiren müsse. Allein das geschah nicht. Es scheinen allerhand Reibungen mit der Rapelle selbst vorgesommen zu sein, denn in dem Decret des Erzbischofs heißt es ausdrücklich, er wolle in seiner Kapelle Frieden haben, in dieser Hoffnung wolle er ihm sein Amt belassen.

Ganz Salzburg war erstaunt und empört über diesen Vorgang und besonders am Hose mißbilligte man den Schritt des Erzbischofs sehr. Er selbst war denn auch nicht wenig verstimmt darüber. Der alte Obersthosmeister Graf Firmian, der soeben vier neue Rosse gekauft hatte und sich freute, sie mit seinem jugendlichen Freunde Wolfgang, den er sehr schätzte, zu einem ersten Ausritt zu verwenden, war bei seiner Rücksehr von dem Kauf über die neue Nachricht nicht wenig verdrossen. Als er dem Erzbischof seine

Aufwartung machte, sagte bieser zu ihm: "Nun haben wir eine Berson weniger bei ber Musik." Er antwortete: "Ew. Hochfürstl. Gnaden haben einen großen Virtuosen verloren." — "Wie so?" — "Er ist der größte Klavierspieler, den ich in meinem Leben gehört habe. Bei der Violine hat er Ew. Hochfürstl. Gnaden gute Dienste gethan und war ein recht guter Componist!" — worauf der Erzebischof still schwieg. Auch der Domherr Graf Joseph Stahremeberg, dem der Bater später in einer Unterredung freimüthig alles heraussagte, was mit ihnen vorgegangen sei, gestand zu, daß alles die vollkommene Wahrheit sei und daß alle Fremde, die an den Hof gekommen wären, nichts anders als seinen Sohn bewundert hätten, für den auch er ganz eingenommen sei.

Nun war aber nichts weiter zu machen, Wolfgang mußte fort. Der Bater gerieth in schwere Sorgen. 3war die fünst= lerischen Borbereitungen zu einer Reife, auf ber man fich als Componift und Birtuos wieber zeigen und bie Welt an fein Konnen erinnern follte, waren längft gemacht, sowohl in ben angestrengteften und beharrlichsten Uebungen auf Rlavier und Bioline wie auch in einer Reihe von Compositionen, die in zahlreichen Reinidriften zu fleinen Buchern gebunden bequem zu verpaden maren. um bei Aufführungen ober als Geschent fogleich zur Sand zu fein. Allein da es Sommer war, durfte man zunächst nicht viel Vortheil Bleichwohl brangten Stolz und Rlugheit jest boppelt gur Ausführung bes Blanes. Rur mit einer unerhörten Demuthis gung hatte Wolfgang in die alte Stelle gurudtehren tonnen, und das war weder des Baters noch des Sohnes Sache. ber Bater benn mit ber überlegenen Erfahrung seiner Jahre einen Reiseplan, ber zunächst wenigstens einige Aussicht auf Unterhalt Die großen Städte, besonders die Residenzen und Lustgewährte. ichlösser ber hoben Berren sollten besucht werben, um burch Congerte ober Auftrage ju Compositionen die Reisekoften gu bestreiten, bis sich eine feste Anftellung in ehrenvoller Beise finde. Gelbeinnehmen muß alle Bemühung geben und aller Bedacht aufs Wenigausgeben, soviel es möglich ift. — Die Absicht der Reise und zwar die nothwendige Absicht war, ift und muß fenn, einen Dienst zn bekommen oder Geld zu erwerben." — "Daß ich Dir einen Platz gewunschen hätte, hat seine Richtigkeit, aber nur einen solchen Platz wie München oder Mannheim, oder auch einen anderen NB. wo Du zu Zeiten eine Reise zu machen nicht gehindert wärest; auch meinenthalben keinen Platz per deoretum auf Lebenslang. Hättest Du einen solchen Platz nur auf ein Paar Jahre, so würden Dir Reisen nach Frankreich und Italien nicht ausbleiben. Man kömmt durch die Jahre und den Titel in mehr Ausehein und Respekt 2c., das weißt Du selbst."

So ift ber Bater unermüdlich thatig, bem Sohn die Bege zu babnen und ihm genau anzugeben, wie er es zu machen babe, um ben Amed ber Reise zu erreichen. Allein biesem felbst fehlte von Ratur jene prattifche Art, die Umftanbe und Berhaltniffe gu feinem Bortheile zu benuten. Er besaß nicht einmal ben Blid für biefe Dinge, ber ja ebenfalls angeboren fein muß. Er lebte mit allen Sinnen und Gebanken in feiner Runft. Da ftand er feinen Mann und zweifelte nicht, bag fich bas Uebrige icon finden werbe. Das fand sich aber nicht so ohne weiteres. "Bis jest hat es weber zu einem Dienst noch zu Gelb einiges Unseben", schreibt ber Bater später, "es mare benn, daß es nur fur mich ein Geheimniß fein mußte." Und fo wiederholt er benn fortwährend jene Ermahnungen, die dem Sohne in Salzburg gang gewiß um fo leichter von einem Dhre burchs andere gegangen sein mochten, als alle seine Beifter junachft nur auf bas Reifen gerichtet maren. Um aber wenigftens nach ber materiellen Seite bin einige Sicherheit zu haben, baß alles in Ordnung gebe, faßte er ben ichweren Entichluß, die Mutter mitreisen zu laffen. Er felbst durfte nach bem mas vorgegangen war, auf einen Urlaub nicht hoffen und fah fo feine Absicht mitaureisen vereitelt.

Die Mutter kennen wir als eine Frau von sehr gutem Herzen und etwas "commodem" Wesen. Sie besaß also nicht die Energie und Ueberlegenheit, mit der der Bater bei aller Liebe den Gigenheiten und Schwächen seines genialen Sohnes zur rechten Zeit entgegenzutreten wußte. Allein sie besaß doch Ersahrung, besonders auch im Reisen, und so waren wenigstens das Rechnungswesen und die Nohl, Mogarts Leben.

Angelegenheiten des täglichen Lebens in guter Sand. Sie mußte vor allem Ausgabe und Ginnahme aufschreiben, dem Bater Recheuicaft ablegen und ihn von allen Borkommniffen genau unterrichten, bamit er gur rechten Beit mit Rath und Bulfe einzugreifen ver-"Ich bitte Dich, mein Wolfgang, überleg boch Alles und Schreib nicht immer die Sachen, wenn fie vorben find, sonft find wir alle ungludlich. — Uebrigens murbe ich hundert Sachen, die ich Euch schreiben will, vergeffen, wenn ich nicht einen Bogen Papier hergerichtet hatte, wo ich, so oft etwas geschieht ober mir einfällt, bas ich Euch schreiben will, folches alfogleich mit ein paar Worten aufnotire. Schreibe ich Guch nun, fo nehme ich ben Bogen her und schreibe die Neuigkeiten, und dann lese ich Guren letten Brief und antworte. Das könnt Ihr wohl auch machen. Euch schreibe, streiche ich auf bem Bogen aus, bamit ich bas lebrige ein anderesmal schreiben fann, mas noch da fteht. Und Du. mein liebes Beib, mußt fein die Reilen recht enge an einander schreiben. Du siehst ja, wie ich es mache."

Es ift rührend, wie forgfältig biefer Mann in allem ift, um jeben Schaden, jede Gefahr von ben Reisenden abzuwenden. "Rur bitte ich. mein lieber Bolfgang", schreibt er fogleich nachdem die Reise angetreten mar, "teinen Erceg zu machen, Du bift an gute Ordnung von Rugend auf gewöhnt, und Dich vor hitigem Getrant zu huten. benn Du weißt, daß Du gleich erhitet bift und die Ralte Dir lieber als die Barme ift, ein flarer Beweis, daß Dein Geblut gur Site geneigt gleich in Wallung tommt; die ftarken Beine und vieles Beintrinken ist Dir also schäblich. Stelle Dir nur vor, in was Unglück und Betrübniß Du Deine gute Mutter in einem weit entfernten Lande setzen könntest; von mir will ich nicht einmal eine Meldung machen." Worauf ber Sohn antwortet: "Sch esse wenig, trinke Wasser und gulett gur Frucht ein Glaschen Bein." Dann gemabnt ber Bater zur Borficht im Umgange: "Ich machte nur Bekanntschaft und suchte nur die Freundschaft mit Bersonen von höherem Stande - und auch unter biesen nur mit gestandenen Leuten und nicht mit jungen Burichen, und waren fie auch vom erften Range. Ich lud Riemand ein, mich in meiner Wohnung öfter zu besuchen, um in meiner Frenheit zu bleiben, und hielt es immer für vernünftiger Unbere, wenns mir gelegen, ju besuchen. Denn, gefällt mir ber Mann nicht ober ich hab Arbeit und Berrichtung, so kann ich megbleiben; im Gegentheile, kommen die Leute zu mir und find von schlechter Aufführung, so weiß ich nicht, wie ich fie los werbe; und oft eine mir sonft nicht unangenehme Berson hindert mich an meiner nothwendigen Arbeit. Du bist ein junger Menich von 22 Rahren: hier ift also teine Ernfthaftigfeit bes Alters, Die einen jungen Burichen, weffen Standes er auch immer fenn mag - einen Aventurier. einen Schwenkmacher, einen Betrüger — er mag alt ober jung fenn, abhalten konnte, Deine Freundschaft und Bekanntichaft zu fuchen, um Dich in feine Gefellschaft und bann nach und nach in feine Absichten zu ziehen. Man tommt fo gang ohnvermerkt hinein und weiß alsbann nicht mehr zurud. Bom Frauenzimmer will ich gar nicht einmal fprechen, benn ba braucht es bie größte Aurudhaltung und alle Bernunft, ba bie Natur felbst unser Reind ift. und wer ba gur nöthigen Burudhaltung nicht aller feiner Bernunft aufbietet, wird fie alsbann umsonft anftrengen, fich aus bem Labyrinth herauszuhelfen : ein Unglud, daß fich meistens erft mit bem Wie blind man aber oft burch anfangs nichts zu bebeutende Scherze, Schmeichelegen, Spage 2c. anlaufen fann, barüber fich bie nach ber Sand erwachenbe Bernunft ichamt, magft Du vielleicht selbst schon ein wenig erfahren haben. Ich will Dir keinen Borwurf machen. Ich weiß, daß Du mich nicht allein als Deinen Bater, sondern auch als Deinen gewissesten und ficherften Freund liebft."

Wir werden sehen, daß der Bater Grund hatte, solche Briefe zu schreiben. Denn jugendliche Thorheiten hat unser junger Künstler genügend und von der allerschönsten Art aufzuweisen. Doch wissen wir schon, daß es nur immer Thorheiten, keine Berirrungen vom rechten Pfade waren, und der Bater hatte nicht blos in der Begleitung der Mutter, sondern auch in dem unzerstördaren Gefühle der Sittlichkeit, das dem Sohne zu eigen war, und in seiner sorgfältigen Erziehung und kindlichen Ergebenheit eine gewisse Bürgschaft, daß keinerlei leichtsinnige Gesellschaft oder gar sittenloser

Umgang bem reinen Sinn bes Jünglings nahe kommen werbe. Die Mutter gab fich benn auch alle mögliche Muhe, ben Bater zu er-3d bin mit bem Einpaden beschäftigt, welches mir viele Mühe macht, benn ich bin gang allein bagu, ber Bolfgang tann mir nicht im Minbeften helfen. — Ich fcwipe, bag mir bas Baffer über das Gesicht läuft vor lauter Ermühung mit bem Einpacken - ich meine, ich muß die Füße ins Maul schieben vor Müdigkeit." Allein der Bater berechnet ihr in seiner ironischen Beise die viele Beit, die fie trothem bis babin verbraucht hatten: Weib hat fich gerühmt, daß fie früh auffteben, fich nicht aufhalten und alles geschwind und hauswirthschaftlich machen werde." barauf tam alles an, bag die Reife nicht zuviel tofte. Bermögen hatte er ja nicht, fein Gehalt ernährte taum ihn und bie Tochter, die fich beibe fortan außerordentlich einschränkten und burch Stundengeben ihre Ginnahme zu erhöhen ftrebten. gestattet hatte er die Reisenden freilich nach Kräften, der Hauswirth Sagenauer und ber getreue Bullinger halfen auch amischen ber Beit mit kleinen Borichuffen aus. Das waren die ersten Schulben, bie ber gewissenhafte Mann machte, und sie fielen ihm schwer. barf es ihm verbenken, wenn er nun auch ben Sohn manchmal ernsthaft und sogar streng an seine Bflicht erinnert und ibn ftets nöthigt, den Anforderungen bes praktischen Lebens zu genügen, ba bieser gar gern blos seinem Schaffenstriebe folgte und fich manchmal, wie Künftler eben find, feiner Ratur mehr geben ließ als fich bezwang. "Ich habe nun in Dich, mein lieber Wolfgang", schreibt ber Bater bei einem bebeutsamen Unlag, ber die meisten biefer mahnenden Bureden hervorgerufen hat, "nicht nur allein tein. auch nur bas geringste Mißtrauen, sondern ich fete in Deine kind. liche Liebe alles Bertrauen und alle Hoffnung. Es tommt nur auf Deine gefunde Bernunft, Die Du gewiß haft, wenn Du fie boren willft, und auf gludliche Umftanbe an. Das lette läßt fich nicht zwingen. Deine Bernunft aber wirst Du immer zu Rathe ziehen. bas hoffe ich und bitte ich Dich."

Nicht mancher Jüngling hat einen Bater gehabt, ber feinen andern Gebanken hat als bes Sohnes Bohlergehen. Diefer Mann

betrachtete es als eine Sendung von oben, daß ihm eine so wunderbare Frucht in den Schooß gelegt war. Er pslegte ihrer nach Kräften, und die Welt muß es ihm bezeugen und danken, daß sie gedieh. "Die Fügung und der Wille Gottes hat es so geordnet, daß ich nun von Neuem der gewiß saueren Arbeit, Lectionen zu geben, mich unterziehen muß, und zwar an einem Ort, wo diese schwere Bemühung so schlecht belohnt wird, daß man doch alle Monate seinen und der Seinigen Unterhalt nicht herausbringt und bennoch muß man noch froh sehn und sich eine Brustkrankheit an den Hals reden, um wenigstens doch Etwas einzunehmen." Und bei alledem hat der trefsliche Mann noch etwas für die Roth anderer zu verwenden. Er erzählt, daß er einer armen Haubenhefterin ein Rebenzimmer überlassen habe, der auch sonst geholsen werben müsse.

Das sind würdige und ehrenhafte Berhältnisse, aus benen auch wieder das Gute hervorgeht. Derselbe ehrenhafte und gutthätige Sinn verblieb denn auch dem Sohne zeitlebens, und ist er nicht der eigenartigen Ratur des Künstlers, der dem gemeinen Bedürsen so steht entschwebt, noch höher anzurechnen?

So war alles in Ordnung gebracht: Geld, Gepäck, Meidung und Musikalien. Auch eine Chaise, beren der Virtnos damals besburfte, um anständig zu reisen und auf Achtung und respektvolle Behandlung Anspruch machen zu können, war angeschafft. Denn der Bater wollte seinen Sohn nicht als umherziehenden Musikanten in die Welt treten lassen. Wie schwer mag der Abschied gewesen sein! Welche Besürchtungen und Hoffnungen kreuzten sich in der Brust des Baters! Mehr als ein Jahr dauerte die Reise und brachte dem sorgenden Mann viel Noth und wenig Freude. Den Sohn freilich sah er wieder, aber ohne den gehofsten und gewünschten Gewinn der langen kostspieligen Fahrt. Die Mutter kam nicht zurück. Und doch hatte die Reise den Ersolg, den sie haben mußte, um aller dieser Opfer werth zu sein: der Genius ward durch sie als Mensch und als Künstler zur höheren Reise gebracht.

## Sechster Abschnitt.

# Münden und Augsburg.

1777.

"Es bilbet ein Talent fich in ber Stille, Sich ein Charafter in bem Strom ber Belt."

Bisher war es vorwiegend die Ausbildung des Künstlers, das Lernen, was wie bei jedem Menschen auch bei Mozart die Sahre ber Jugend ausfüllte. Der Druck bes Lebens mar noch nicht an ihn herangetreten, es ist immer weit mehr als er selbst ber treue Bater, der die Mühsale zu empfinden hatte, die das Leben jedem bereitet, ber höhere Bahnen beschreiten will. Der Reid ber Berufsgenossen und die Intrigue niederer Naturen berührten den jugendlichen Genius noch wenig. Sein Sinn war fo ausschlieglich auf feine Runft gerichtet, bag er bas Störenbe folcher Begegnisse leicht vergaß, und dies umsomehr, als ber fluge Bater ben Weg ber fünft= lerischen Bilbung, ben ber Sohn ju feinem fpateren Fortkommen ju manbeln hatte, nach Rraften offen erhielt. Go faben wir biefen benn durchweg beiter schaffen und die Reit, die seine Arbeit ihm ließ, burchaus unbefangen bem Genießen seines jugendlichen Daseins Nur als ihm zulett burch die Enge und Widrigkeit ber Berhältniffe auch fein geiftiges Dafein beeinträchtigt zu werben brobte. wird er etwas unmuthig und ungedulbig, er brängt, ein junges Roß, das alle seine Rrafte und Anlagen reich entwickelt fühlt und nach ihrer freien Berwendung ftrebt, hinaus aus ben Schranken kleiner Berhältnisse, nach Gelegenheit, sein ganzes Können zu zeigen. Und als es nun endlich gelingt, biefe Schranken zu burchbrechen und das Freie zu gewinnen, da hat er zunächst nur das Gefühl

ber Freude und fieht und bort nichts als die Wonne ber Freiheit, die ihm wiedergegeben. Awar richtet er sogleich am ersten Abend einen Brief an ben gurudgebliebenen Bater. Allein es find Poffen, unbedeutende Dinge, an benen er feine Freude gehabt bat, eine "einseitige" Rub, bie er gefeben, und ein bider Berr, beffen "Sinfonie" ihm von Salzburg ber gleich befannt mar und ber versprach an ben Papa und "bie Schwester Canaglie" Complimente auszurichten. "Viviamo come i principi (Wir leben wie die Fürsten), uns geht nichts ab als ber Papa, je nun, Gott will es so haben, es wird noch Alles gut geben. Ich hoffe der Papa wird wohl auf fenn und so vergnügt wie ich; ich gebe mich gang gut brein. Ich bin ber andere Bapa; ich gebe auf Alles Acht. 3ch habe mir auch gleich ausgebeten, die Postilione auszuzahlen, benn ich fann boch mit ben Rerls beffer fprechen als bie Mama. — Der Bapa foll Achtung geben auf feine Gefundheit - und gebenken, bag ber Mufti HC (Sieronymus Colloredo, ber Erzbischof) ein Schwang, Gott aber mitleibig, barmherzig und liebreich sene."

So war er fröhlich, er liebte ja zu reisen. Ihm ahnte nicht, baß er ben erften Schritt zu einer Laufbahn gethan, die ihm frei= lich viel Ruhm und alles in allem genommen, auch die hochsten Gaben bes Lebens und ebles Menschenglud bringen sollte, bie aber junachst überaus bornenvoll mar und auch zeitlebens Binbernisse jeder Art behalten follte. Sein arglofes Berg fah nichts von allebem, ihm hing in Wahrheit "ber himmel noch voll Geigen", er war fich seiner Rraft, seines "superieuren Talentes" wohl bewußt und bachte, bas fei genug um alles in ber Welt zu erreichen. Daß auch Rlugbeit, unermübete Sorgfalt und ruhige Besonnenheit bagu gehöre, entging ihm burchaus, und fo gelang es ihm auch nie, die Guter biefer Welt nur in folchem Dage ju gewinnen, bag er frei ber Sorgen um die nachfte Exifteng einzig ben fünftlerischen Bielen Aber bedurfte es beffen? Wir, die wir fein Leben leben konnte. überschauen, wissen, bag er es mit ben iconften Gaben bes Beiftes wie bes herzens erfüllt bat, erfüllt wie wenig Sterbliche. wiffen, daß alle Roth, alle Beschräntung ihn nicht gehindert hat

zu werden, was er werden konnte. In der That, mag ihm auch vom Leben selbst arg mitgespielt worden sein, dennoch ließ es ihm Luft genug zu leben, ja zu gedeihen, und ein unbefangener Uebersblick über sein Dasein muß uns sagen, es war ein glückliches: sein Leben war ein kurzer, aber ein einziger Siegeslauf.

So ift es nun auch überaus töftlich anzuschauen, wie er mit aller Unbefangenheit ber reinen Jugend, bie nur höchste Ziele im Auge hat, bem Leben entgegentritt, wie er als ein echter Jungling voll frischen Lebensmuthes gar nicht zweifelt, daß er alles erringen wird, ja daß die ganze Welt ihm gehört. Auch ber Bater freut sich an bem luftigen Ton biefes erften Briefes, unb Bullinger lachte von Herzen, ba er ihn las. Nur wegen bes Spottes über ben Erzbischof beißt es: "Ich bitte Dich, mein lieber Bolfgang, ichreib teine folche Boffen mehr vom Dufti; bente bag ich hier bin, ein solcher Brief konnte verloren geben ober in anbere Bande tommen." Ihm felbst freilich lag die Luftigfeit ferner, ber Schmerz bes Abschiebes brudte noch auf ihn und fein Auge blidte forgenvoll in die Butunft bes Lebens. "Nachdem Ihr abgereift", ichreibt er, "ging ich febr matt über die Stiege und warf mich auf einen Seffel nieber. Ich habe mir alle Muhe gegeben, mich ben unserer Beurlaubung gurudzuhalten, um unsern Abschied nicht schmerzlicher zu machen, und in biefem Taumel vergaß ich meinem Sohne ben väterlichen Segen ju geben. Ich lief zum Fenster und gab solchen Euch Beiden nach, sah Euch aber nicht benm Thore hinausfahren, und wir mußten glauben, Ihr wäret icon vorben, weil ich vorber lange bafaß, ohne auf etwas zu ben-Auch Rannerl weinte "ganz erstaunlich", fie mar kaum zu tröften, murbe gar frant und erholte fich erft gegen Abend wieber, wo fich beide burch eine Bartie Biquet zu gerftreuen suchten.

Am 23. September 1777 ganz in der Frühe hatten die Reisfenden Salzburg verlassen. Ihr nächstes Ziel war München. Zwar erwartete der Bater dort keine besonderen Erfolge, er kannte die Verhältnisse und gedachte der vergeblichen Versuche von früher. Allein ein neuer Anlauf konnte nicht schaden. Der Gastwirth Alsbert, unter dem Namen des "gelehrten Wirths" bekannt, war ihnen

von früheren Reisen ber befreundet, bei ibm ftiegen fie ab: "Bir tamen fpat ins Bett und waren mube von ber Reife. Bir ftanben boch icon um 7 Uhr auf, meine haare waren aber in einer folden Unordnung, bag ich vor halb 11 Uhr nicht gum Grafen Seeau tam." Seean mar Intenbant ber Schaufpiele und baber fcon von der "Berftellten Gartnerin" ber mit Mozart befannt. Die Mama einen Berbacht auf ben Grafen Seeau geworfen, thut mir febr weh", fchrieb Wolfgang weiter, "benn er ift gewiß ein lieber höflicher herr und hat mehr Lebensart als Biele feines Gleichen in Salzburg." Dit ber Lebensart bes murbigen Grafen war es bennoch nicht weit her, wenigstens mußten bie Mufiter jener Beit manches Studchen von feiner Derbheit zu erzählen, und feine mangelhafte Bilbung suchten icon gleichzeitige Berichterftatter mit ber Bemertung zu entschulbigen, bag in ber Beit, ba ber alte herr jung gewesen, die Schulen noch nicht viel getaugt batten. Bon seiner mufikalischen Ginficht aber moge eins ber Anekbotchen, beren noch heute in ber Münchener Softapelle eursiren, eine Borftellung geben. Die Hornisten ber Rapelle verlangten eine Erhöhung ihres Behaltes, ber übrigens bei allen Mitgliebern ichon bamals gering genug mar. Darüber warb nun ber Berr Intenbant, beffen Loge juft über ben Sigen ber Blafer mar, höchft aufgebracht. Die Hornisten icon langit beobachtet und fuhr fie jest in seinem trefflichen Dialett an: "Bas, eng Faulenzer, eng foll ich Bulage geben, ös fist ohnehin die halbe Beit da und blaft nig!" - und die Gehaltserhöhung unterblieb.

Unsern jungen Maestro aber nahm ber allmächtige Intendant freundlich auf, und zwar aus besonderen Gründen. Er wußte bereits die näheren Umstände der Entlassung und rieth ihm, schnurgerade beim Kurfürsten Audienz zu erbitten. Als Wolfgang ihm erwiderte, es sehle doch in München an einem ordentlichen Componisten, sagte er: "Tas weiß ich wohl." Tarauf ging Wolfgang zu seinem Gönener, dem Bischof von Chiemsee, Fürsten Zeil, der noch immer wegen diplomatischer Geschäfte in München weilte. Dieser versprach, als er alles genau ersahren hatte, sein Möglichstes zu ihun und sogleich mit dem Kurfürsteu und seiner Gemalin zu reden.

bie Logen gehen, ich bin ja bekannt genug. Ich war in der Loge vom Haus Branka. Ich betrachtete die Reiserin mit meinem Fernglas, und sie locke mir öfters eine Bähre ab; ich sagte oft Brava, bravissima; denn ich dachte immer, daß sie erst das dritte Mal auf dem Theater ist. Das Stück hieß das Fischermädchen, eine nach der Musik des Piccini sehr gute Uebersehung. Originalstücke haben sie noch nicht. Eine deutsche Opera seria (ernste Oper) möchten sie auch bald geben — und man wünschte, daß ich sie componirte."

hier erkennt man, wie Bolfgangs junges herz von jedem augenblidlichen Einbrud ftart erregt mar. Die Rähren galten meniger ber Sangerin, fie mar nur ber außere Anlag, bag fein Berg fich Luft machte. War es boch von dem froben Gefühle der Freibeit, von ben Einbruden ber Reise und von ber hoffnung auf bie Composition einer beutschen Oper so übervoll! ...?db immer in meinem iconften humor. Mir ift fo feberleicht, seitbem ich von diefer Chifane weg bin! Sich bin auch ichon fetter", schreibt Dazu tam ber lang entbehrte Genuß eine Oper zu hören. Nach einigen Monaten heißt es denn auch: "Bas Sie mir wegen ber kleinen Sangerin in Munchen vorwerfen, muß ich bekennen, baß ich ein Ejel mar, eine fo berbe Luge an Sie zu fcreiben; fie weiß ja noch nicht was Singen heißt. Das ist mahr, bag für eine Berson, die erst brei Monat die Mufit gelernt, sie gang vortrefflich fang, und überdieß bat fie eine fehr angenehme, reine Stimme. Die Ursache, warum ich sie lobte, mag wohl gewesen sein, weil ich von früh Morgens bis Nachts nichts borte, als: es gibt keine bessere Sängerin in Europa, wer diese nicht gehört hat, hat nichts gebort. Ich getrauete mir nicht zu widersprechen, theils weil ich mir gute Freunde machen wollte, theils weil ich schnurgerade von Salzburg hertam, wo man einem bas Widersprechen abgewöhnt. Sobald ich aber allein mar, mußte ich von Bergen lachen; warum lachte ich boch nicht auch in Ihrem Briefe."

Wolfgang hatte vergessen, welche Stimmung ihn damals besherrschte. Welcher Druck also muß in der letzten Zeit in Salzburg auf seiner Seele gelegen sein, daß ihn das bloße Anhören einer

Sangerin fo in Begeisterung versette! Rubem war fie hubsch, bas war für einen Mozart, ben wir für Frauenschönheit noch überaus empfänglich finden werden, von Bedeutung und mag auch wohl beigetragen haben seinen sonst so offenen Sinn in ber Beurtheilung bes Musifalischen zu bethören. Dbendrein brangte ibn in biesem Ietten Briefe noch ein gang besonderer Umstand zu ber übertriebes nen Burudnahme feines Urtheils, bas gewiß im Rerne nicht falfc gewesen war. Jest hatte er nämlich Alopfia Beber tennen gelernt, bie von gang anderer Begabung, feine eigene Schulerin und obendrein seine angebetete Geliebte mar und beren Lob schon barum breifach beredt in ben Briefen an ben Bater erschallt. Allein noch mehr pries er ihre Runft, weil er mit ihr und ihrem Bater Runftreisen zu machen gebachte und bagu feines Baters Ginwilligung erlangen wollte. Diefer verwies ihn nun auf bas Lob ber Reiserin, um ihm zu zeigen, wie Empfindung und Phantafie bei ihm bas Urtheil zu bestechen vermöge. Dagegen wehrt fich Wolfgang und thut, mas sonft niemals seine Art ift, in bem einen wie dem andern Falle bes Guten zu viel. Er mar eben von Natur febr nachgiebig, und wie ihn jest die Eltern ber Aloufia brangten fein Möglichftes zu thun, fo hatte er fich ja auch burch bes Baters ftetes Bureben, prattifch ju fein, bagu bewegen laffen, Die Keiserin zu loben, "um sich gute Freunde zu machen". Wir werden seben, daß er bei der Weberin nicht im Unrecht war zu Ioben. Seine weiche Nachgebung, so groß sie in kleinen Dingen war, fie verleitete ihn niemals, seine Ueberzeugung zu verleugnen, wo es sich um Dinge handelte, die bas innere Leben, ben Charafter angingen.

Die rasch entstammte Begeisterung für die deutsche Oper ward nun aber auch durch andere "wünschende Personen" stets in lebhafter Bewegung gehalten. Besonders war es ein Prosessor Suber, dem daran lag, den jungen Componisten für das Theater gewonnen zu sehen. Er war eine Art Viceintendant und hatte, wie Mozart schreibt, die Arbeit, "die Romödien, die man aufführen wollte, durchzulesen, zu verbessern, zu verderben, hinzuzuthun, hinwegzusehen". Die Direction führte nämlich alles auf.

was eingeschickt wurde, und war sogar verbunden alle Münchener Produkte einzustudiren! "Und ba hier", schreibt ein gleichzeitiger Berichterstatter, "fast jeber Student und Officiant an ber Autorfucht frank liegt, werben fie mit Bust überhäuft." Ein Baron Rumling ferner machte Mogart bas Compliment: "Spectatel find meine Freude, gute Acteurs nnb Actrices, gute Sanger und Sangerinnen, und bann einen fo braven Componisten bagu wie Wozu Wolfgang meint: "Das ist frenlich nur gerebet und reben läßt fich viel - boch hat er niemals fo mit mir gerebet." Beim Grafen Salern spielte er mehrere Tage hintereinander "viel vom Ropf, bann die zwei Caffationen für die Gräfin und die Finalmusik auf die lett auswendig." Dann beißt es: "Sie konnen nicht glauben, was ber Graf für eine Freude hatte: er versteht boch bie Mufit, benn er fagte allezeit Bravo, wo andere Cavaliers eine Prife Tabad nehmen, fich schneuzen, räufpern ober einen Discours aufangen. Ich sagte ihm: ich wünschte nur, daß ber Rurfürst ba mare, so tonnte er boch mas boren — er weiß nichts von mir, er weiß nicht, was ich kann. Daß boch die herren einem Jeben glauben und nichts untersuchen wollen! Ja, das ift allezeit so. Ich laffe es auf eine Brobe ankommen: er foll alle Componisten von München berkommen laffen. er tann auch einige von Stalien, Frankreich, Deutschland, England und Spanien verschreiben; ich getraue mir mit einem Jeben zu schreiben. Ich erzählte ibm, was in Stalien mit mir vorgegangen ift; ich bat ihn, wenn ein Discours von mir mare, biefe Sachen anzubringen. Er fagte, ich bin ber Wenigste, aber mas ben mir besteht, von gangem Bergen."

Bon einer andern Gelegenheit, wo er sich unter Musikern hören ließ, schreibt er: "Bu guter lett spielte ich die lette Cassation
aus dem B von mir, da schaute Alles groß darein; ich spielte, als
wenn ich der größte Geiger in Europa wäre." Worauf der Vater
antwortet: "Du weißt selbst nicht, wie gut Du Violin spielst,
wenn Du nur Dir Ehre geben und mit Figur, Herzhaftigkeit und
Geist spielen willst, ja so, als wärest Du der erste Violinspieler
in Europa." Aber Wolfgang gab sich in der That alle Mühe,

burch seine Leistungen Freunde zu gewinnen, und gewann sich deren auch hier wieder genug. Und doch wollte es dem Herrn Albert, der an Mozart großes Interesse nahm, nicht einmal gelingen, zehn Freunde zusammenzubringen, von denen jeder monatlich einen Ducaten spendiren sollte. Das wären dann 600 st. gewesen, und es würde leicht sein, meint er, vom Grasen Seeau soviel Austräge zu erhalten, daß er auf 800 st. Einkommen sicher rechnen könnte. Auch die Mutter war von diesem Borschlag sehr eingenommen. Alsein der erfahrene Bater hatte sogleich bei diesem Project die größeten Bedenken und behielt Recht. Die zehn Freunde sanden sich eben nicht zusammen.

Allein auch ohne biefes bachte Bolfgang mohl burchzukommen. Der Bericht an ben Bater zeugt gleicherweise von bem Gelbstvertrauen des Rünftlers wie von feiner Untenntnik des Lebens. "Rür mich allein", schreibt er, "ware es nicht unmöglich, mich burchzubringen; benn vom Grafen Seeau wollte ich wenigstens 300 Bulben bekommen; für bas Effen burfte ich nicht forgen; benn ich ware immer eingeladen, und ware ich nicht eingeladen, so macht sich Albert eine Freude, mich ben sich bei Tische zu haben. würde mit Graf Seeau den Contract fo machen (Alles auf Ginrathen meiner guten Freunde), alle Jahre vier beutsche Opern, theils buffe, theils serie zu liefern. Da hatte ich von einer jeden eine Bera (Borftellung) ober Einnahme für mich, bas ift schon so ber Brauch, bas murbe mir allein wenigstens 500 Bulben tragen, bas ware mit meinem Behalte icon 800 Gulben, aber gewiß mehr; benn ber Reiner, Comediant und Singer, nahm in seiner Sera 200 Gulben ein, und ich bin bier fehr beliebt; und wie murbe ich erft beliebt werben, wenn ich ber beutschen Rationalbuhne in ber Musit emporhalje? - Und bas murbe burch mich gewiß geschehen, benn ich mar schon voll Begierbe zu schreiben, als ich bas beutsche Singspiel hörte."

Welch eminente Anforderungen stellt er an sein Können und welch geringe an die Belt, ihn bafür zu honoriren! Allein Graf Seeau scheint nicht einmal 300 Gulben haben wagen zu wollen. Wolfgang berichtet bas. Der Bater antwortet: "Daß Du allein

in München leben konnteft, hat seine Richtigkeit; allein mas murbe Dir biefes für eine Ehre machen? wie würde ber Erzbischof barüber fpotten! Das tannft Du aller Orten, nicht nur in Dunden. Man muß fich nicht fo klein machen und nicht fo hinwerfen. Dazu ist gewiß noch keine Roth." Auch bas Nannerl meinte: "Dir ware es feine Chre, wenn Du in München bliebeft ohne Dienft. Es ist Dir mehr Ehre, wenn Du einen Dienst, ba Du ba feinen bekommen haft, ben einem anderen großen herrn sucheft; Du wirft ichon einen finden." Da ber Bater nun brangte, bag fie Munchen sobald wie möglich verlassen sollten, weil ja auch in ihrer Abwesenbeit die Freunde für fie thätig fein konnten, fo verabschiedete sich Wolfgang beim Grafen Seeau, indem er ihm fo fagte: "Ich bin nur ba, Em. Ercelleng mich und meine Sachen recht zu erklaren. Es ist mir ber Borwurf gemacht worden, ich follte in Rtalien 3ch war 16 Monat in Italien, habe bren Dbern gereisen. schrieben, bas ift genug befannt. Bas weiter vorgegangen, merben Em. Ercelleng aus biefen Papieren feben." Er zeigte ihm die Diplome und fügte hinzu: "Ich zeige und fage Em. Excellenz diefes Alles nur, bamit, wenn eine Rebe von mir ift, und mir etwa Unrecht gethan murbe, fich Em. Ercelleng mit Grund meiner annehmen tonnen. Er fragte mich, ob ich jett in Frankreich ginge? sagte, ich wurde noch in Deutschland bleiben. Er verstand aber in München, und sagte, vor Freude lachend: So! hier bleiben Sie noch? Ich -fagte: Nein, ich mare gern geblieben; und bie Bahrbeit zu gesteben, batte ich nur begwegen gern vom Rurfürsten Etwas gehabt, damit ich Em. Ercellenz hernach hatte mit einer Composition bedienen konnen, und zwar ohne allem Interesse. 3ch batte mir ein Bergnugen baraus gemacht. Er rudte bei biesen Worten gar bie Schlafhaube."

Dieses Ruden war aber auch die einzige Shre, die ihm widersfuhr. Doch vergaß Seeau den willfährigen Compositeur nicht, nach wenig Jahren werden wir Mozart wieder mit ihm in Berührung sinden. Auch sollte er vor der Abreise noch eine angenehme Aussicht gewinnen. Ein Freund von Italien her, Misliweczeck, hatte auf den nächsten Carneval die Oper für Neapel erhalten und vers

fprach Bolfgang, ihm bort ebenfalls eine folche zu verschaffen. Diefer bei feiner "unaussprechlichen Begierbe, wieber einmal eine Opera zu ichreiben", mar glüdlich bei einem folchen Gebanten und schreibt mit vieler Begeifterung bavon feinem Bater. ichließt er in liebensmurdiger Bescheibenheit ben Brief, "ich rebe nur fo, wie es mir ums Berg ift; - - wenn ich vom Bapa burch Gründe überzeuget werbe, daß ich unrecht habe, so werde ich mich obwohlen ungern, barein ergeben; benn ich barf nur von einer Opera reben horen - - fo bin ich schon gang außer mir." Der Bater war nicht bagegen und trat mit Misliweczed in Corresponbeng. Es murbe aber nichts aus ber Sache: "Misliweczeck hat lettlich wieber Melbung gemacht, bag er nachftens fur Dich bie scrittura aus Neapel erwartet. Ich halte es aber für Schwänke, benn er macht diese Melbung nur allezeit, wenn er meine Dienfte nothig hat." Auch hatte ber Bater verboten ben Freund, ber bamals in Munchen frant lag, zu besuchen, weil die Krantheit Folge von Ausschweifungen mar. Allein Dislimeczed hatte fich fo angelegentlich nach ihm erkundigt, fo bringend feinen Besuch gewünscht, bag Mozart nicht widerstehen tonnte und ihn im Garten des Ber-30g-Spitals auffuchte. "Die Art wie er fich bei feinem Bater entschuldigt, fein Mitleid über ben ungludlichen Mann und feine Rub. rung über beffen Freundschaft ausspricht, macht seinem guten Bergen und seiner Unschuld gleiche Ehre", so urtheilt Jahn nach diefem Briefe vom 11. Ottober 1777 mahr und ichon.

Es war also in München wenig ober nichts erreicht worden. "Die schönen Borte, Lobsprüche und Bravissimo", ermahnt der Later, "zahlen weder Postmeister noch Wirthe; sobald man nichts gewinnen kann, muß man alsogleich weiter trachten." Die Reisenden verließen daher am 11. Oktober München und trasen noch an demzelben Abend in Augsburg ein. Dort lebte ein Bruder des Baters, seines Zeichens Buchbindermeister. Auch heute noch sieht man in der Ludwigsstraße dort ein großes Schild: Mozart, Friseur. Da ist also endlich Ernst aus dem Spaß geworden, den Wolfgang auf der Maskerade in Salzburg trieb. In dieser Familie fanden Mutter und Sohn eine herzliche Aufnahme. Wolfsnoht, Mozarts Leben.

gang trat mit der muntern Marianne, der neunzehnjährigen Tochter des Oheims, in ein freundschaftliches Berhältniß, das freislich auch ein kleines Exercitium seines Herzens; mehr aber ein Anslaß ward, seiner ganzen komischen Albernheit im Gespräch wie später in Briefen Luft zu machen. Dies entschädigte ihn ein wenig für die ungünstige Aufnahme, die er im übrigen in seiner Baterstadt ersahren sollte.

Sogleich ber erfte Befuch, ben er nach bes Baters Bestimmung bei "Ihro Gnaden" bem Stadtpfleger von Langenmantel machte, erbaute ihn fehr wenig: "Mein erfter Bang mar jum Berrn Stadtpfleger Longotabarro; mein Berr Better, ber ein rechter braver, lieber Mann und ein ehrlicher Bürger ift, hat mich binbegleitet und hatte die Ehre, oben im Borhause wie ein Laquais zu warten, bis ich von dem Erzstadtofleger heraus tommen murbe. Ich ermangelte nicht, gleich von Anfang bie unterthänigste Empfeh-Er erinnerte fich allergnäbigft lung vom Bava auszurichten. auf Alles und fragte mich: Wie ift's bem herrn immer gegangen? Ich fagte gleich barauf: Gott Lob und Dank, recht gut, und Ihnen, hoffe ich, wird es auch gut gegangen senn? — Er wurde hernach höflicher und fagte Sie, und ich fagte Guer Gnaben, wie ich es gleich vom Anfang gethan hatte. Er gab mir feinen Fried, ich mußte mit ihm hinauf zu feinem Schwiegersohn (im zwepten Stod), und mein herr Better hatte bie Ehre, unterdessen über eine Stiege im Bfleg (Borhaus) zu warten. Ich mußte mich gurudhalten mit allem Gewalt, fonft hatte ich mit ber größten Soflichkeit Etwas 3ch hatte oben die Ehre, in Gegenwart bes geftarzten gesagt. Berrn Sohnes, und ber langhalfigten gnäbigen jungen Frau, und der einfältigen alten Frau so bepläufig drei Biertelstunden auf einem guten Clavicord von Stein zu fpielen. Ich spielte Phantasien und endlich Alles, mas er hatte, prima vista, unter andern sehr hübsche Stücke von einem gewissen Edlmann. Da war Alles in der größten Söflichkeit, und ich war auch fehr höflich; benn meine Gewohnheit ift, mit ben Leuten so zu senn, wie sie find, so tommt man am Beften binaus."

Diefe feltsame Mischung von berechtigtem Selbstgefühl und

einer anspruchlosen Nachgiebigkeit im Berkehr mit Sobergestellten ift ein rechtes Gegenftud zu ber Urt und Beife Beethovens, ber mit ben Ibeen ber frangösischen Revolution genährt bas Gefühl ber Achtung, die dem schaffenden Rünftler gebührt, auch auf bas Leben übertrug und auch hier burchaus als ebenbürtig behandelt fein wollte; wie er benn mit ben Fürften und Erzherzogen burchaus als mit feinesgleichen umging. Sandn, ber Mann ber alten Beit, gab ihm für biefe ftolge Beftimmtheit gwar ben Namen "Großmogul". Aber er war es boch, ber bem Rünftler fein Recht auch in ber Gefellicaft verschaffte und fo allmälig ben gangen Stand ber Musiker, ber im vorigen Jahrhundert gleich bem ber Schauspieler gering genug geachtet mar, in bie gebührenbe außere Stellung erhob. Auch beide Mogarts empfinden bas Unangemeffene und Lächerliche bes Standeshochmuths. Allein fie haben bagegen noch keine andere Baffe als Höflichkeit, ja Devotion und rachen fich hinterher burch Spott. "Go oft ich an Deine Reise nach Augsburg bachte", schreibt ber Bater, "jo oft fielen mir Wielands Abberiten ein: man muß boch, was man im Lefen für pures 3beal hält, Gelegenheit haben in natura ju feben." Dann belehrt er feinen Sohn über die hohe Burbe eines Stadtpflegers und ben Refpett ber Burger vor ihrem "regierenden Schellentonig".

Darnach ging Wolfgang zu bem berühmten Klavierbauer Stein, und zwar, wie der Bater vorschlug, unter fremdem Namen und dem Borgeben, er komme aus Junsbruck und habe Commission, Instrumente anzuschauen. Stein hatte ihn seit dem siebenten Jahre nicht gesehen, und ein solcher Spaß war so recht nach Wolfgangs Geschmack. Schon beim Herrn Stadtpsleger hatte er davon gesprochen, daß er nach dem Essen zu Stein gehen wolle: "Der junge Herr trug sich also gleich selbst an, mich hinzusühren. Ich bankte ihm für seine Güte, und versprach nach Mittag um 2 Uhr zu kommen. Ich kam, und wir gingen in Gesellschaft seines Herrn Schwagers, der einem völligen Studenten gleich sieht. Obwohl ich gebeten hatte, still zu halten, wer ich seh, so war herr von Langenmantel doch so unvorsichtig, und sagte zum Herrn Stein: Hier habe ich die Ehre, Ihnen einen Virtuosen auf dem Claviere aufs

zuführen, und schneutte bargu. Ich protestirte gleich, und fagte, ich ware nur ein unwürdiger Scolar von herrn Sigl aus München, von dem ich viele taufend Complimente auszurichten habe. fagte Rein mit dem Ropfe - und endlich: Sollte ich wohl bie Ehre haben, ben herrn Mogart vor meiner zu haben? - D nein, sprach ich, ich nenne mich Trazom, ich habe auch hier einen Brief an Sie. Er nahm ben Brief und wollte ihn gleich erbrechen. Ich ließ ihm aber nicht Beit, und fagte: Bas wollen Sie benn jest ba ben Brief lefen? machen Sie bafür auf, bag wir in ben Saal hinein können, ich bin fo begierig, Ihre Pianoforte zu feben. -Mun, meinetwegen. Es fen, wie es wolle; ich glaube aber, ich be-Er machte auf. Ich lief gleich zum einen von trüge mich nicht. ben drei Clavieren, die im Zimmer ftanden. Ich fpielte; er konnte taum ben Brief aufmachen, bor Begierde überwiesen zu merben: er las nur die Unterschrift. D, schrie er und umarmte mich, er verfreuzigte fich, machte Gefichter und war halt febr zufrieben."

Dann lobte Wolfgang seine Pianofortes und gewann burch sein einsichtiges Urtheil und sein Spiel, bas die Borzüge biefer besten Instrumente jener Beit ins rechte Licht zu seben verftand. des Alavierbauers Beifall, der ihn nun auch wegen seiner Tochter Diese, bamals 8 Jahre alt, ift die bekannte um Rath fragte. Nanette Streicher, Gattin von Schillers Jugendfreund, bie burch ausgezeichnetes Rlavierspiel wie burch Berg und Bilbung in Wien bis zu ihrem Enbe eine allgemeine Bochachtung genoß. Dabei war fie eine vortreffliche Bausfrau und Mutter, und fie mar es, die dem großen Beethoven, wenn er durch die tiefe Versunken= beit ins Ideale in seiner häuslichen Erifteng gar zu fehr verkommen war, mit treuer Singabe bas Sauswesen wieder einrichtete und auch sonft ihm eine mahre Freundin blieb. Wolfgang freilich erstattet feinem Bater einen recht "schlimmen" Bericht über fie. fann folch jugendlicher Muthwille bem Undenken einer fonft vortrefflichen Frau schaben?

"A propos", schreibt er, "wegen seinem Mäbl. Ber fie spielen sicht und hört und nicht lachen muß, ber muß ein Stein wie ihr Bater seyn. Es wird völlig gegen ben Diskant hinauf

geseffen, beileibe nicht mitten, bamit man mehr Gelegenheit hat, sich und Grimaffen zu machen. au bewcgen Die Augen werben verbreht, es wird geschneugt; wenn eine Sache zwen Mal fommt, so wird fie bas zwepte Mal langsamer gespielt; fommt felbe bren Mal, wieber langfamer. Der Urm muß in alle Sobe, wenn man eine Passage macht, und wie die Passage markirt wird, so muß es ber Arm, nicht bie Finger, und bas recht mit allem Fleiße schwer und ungeschickt thun. Das Schönfte aber ift, bag, wenn in einer Baffage (bie fortfließen foll wie Del) nothwendiger Beise bie Finger gewechselt werben muffen, fo braucht's nicht viel Acht zu geben, sondern wenn es Beit ift, so läßt man aus, bebt die Sand auf und fängt gang commod wieber an, burch bas hat man auch eber Hoffnung, einen falschen Ton zu erwischen und bas macht oft einen Ich schreibe bieses nur, um bem Bapa einen curiofen Effect. Begriff vom Clavierspielen und Inftruiren zu geben, bamit ber Bapa seiner Zeit einen Ruten baraus gieben fann."

Sein eigenes Spiel übrigens verfette wie gewöhnlich alles in bochfte Bewunderung. Sowohl am Klavier wie bei der Orgel und ber Bioline mar ber Beifall ber Renner wieder ohne Grangen, Allein tropbem fam es zu feinem einträglichen Congert. "Patricii maren nicht bei Cassa", ja fie erlaubten fich gar Mozart, der auf den Rath seines Baters in Augsburg, wo kein regierender Fürst sei und wo es ihm also Respekt und Ansehen mache, sein Ordenstreuz von bem berühmten und großen Bapft Ganganelli, Clemens XIV. angelegt hatte, bamit aufzugiehen. Befonders murbe ein Offizier fo zubringlich und unartig, daß Bolfgang bie Gebuld verlor und ihn auf berbe Art in feine Schranten wies. Indignirt über eine folche Behandlung spielte er benn auch, obwohl er's verfprocen hatte, in bem gewöhnlichen Batricierconzert nicht. aber fette nun die lutherischen Patricier - benn es waren die fatholischen gewesen, die Mozart so unwürdig behandelten, - in Bewegung und man erwies ihm hier fo viel Artigfeit, bag er doch in die "vornehme Bauernstub-Academie" ging und bort von seinen Compositionen aufführen ließ und selbst ein Conzert und eine Sonate spielte. Dafür erhielt er bann außer vielen Complimenten — zwei Ducaten. "Das ift bei alle bem gewiß", schreibt ber Bater, "mich würden sie schwerlich in ihre Bettl-Academie gebracht haben." Wolfgangs einzige Rache war, ein überaus witziges Berzeichniß ber sämmtlichen Theilnehmer ber Akademie nach Hause zu schicken, das man in dem betreffenden Briefe (17. Okt. 1777) selbst nachlesen mag.

Inbessen gelang es seinen Freunden auch ein öffentliches Conzert zu Stande zu bringen. Allein wieder mar die Bewunderung größer als die Ginnahme, und Bolfgang ichrieb beshalb: "Das fann ich fagen, wenn nicht ein fo braver Berr Better und Base und fo liebes Basle ba mare, fo reuete es mich fo viel als ich haare im Roof habe, daß ich nach Augsburg bin. Run muß ich von meiner lieben Jungfer Basle etwas ichreiben; bas fpare ich mir aber auf morgen, benn man muß gang aufgeheitert fein, wenn man sie recht loben will, wie sie es verdient. - Den 17. in ber Frühe ichreibe und betheure ich, bag unfer Baste icon, vernünftig, lieb, geschickt und luftig ift; und bas macht, weil fie brav unter die Leute gekommen ist, sie war auch einige Reit in München. Das ift mahr, wir zwey taugen recht zusammen, benn sie ift auch ein bischen schlimm; wir foppen die Leute miteinander, daß es luftig ift." - "Mein lieb Basle, welches fich beiberseits empfiehlt, ift nichts weniger als ein Pfaffenschnit!", muß ber Bater boren. Denn fie waren miteinander in einer luftigen Gesellichaft in einem Gaftzimmer gewesen, und ba hatte fie ben Bater Emilianus, "einen hoffärtigen Gfel und einfältigen Bigling", ber feinen Spag mit ihr treiben zu können glaubte, nach Herzensluft gefoppt und, als er "rauschig" einen Canon anstimmte, sotto voce ziemlich freie Textes= worte zu seiner Berhöhnung improvifirt. "Dann lachten wir wieber eine halbe Stunde", ichließt er.

So tändelten die Beiden miteinander. Er schenkte ihr sein Portrait und sie mußte sich in französischer Tracht, wo sie "um 5 p. Cento schöner" war, für ihn zeichnen lassen. Er trägt einen rothen Frack, und aus der gepuderten Haarfrisur, die das jugendsliche Gesicht komisch verältelt, guden kluge Augen mit lebhaftem und offenem Ausdruck hervor, wogegen des Bäsles Gesicht "in etwas

berben Formen gutmuthig und luftig brein ichaut und ohne icon zu sein boch einen recht angenehmen Ginbrud macht". Nach bamaliger Bürgerfitte tragt fie eine geftidte Riegelhaube, die ihr aut Sie hat teine Frisur und um ben Bals ift ein tleines schwarzes Tüchel geschlagen. Schon biese äußere Erscheinung caratterisirt die beiden Leutchen. Bei ihm tritt unverhohlen der Adel bes Beiftes burch bie unscheinbare Außenseite und belebt ben feinen Gliederbau. Doch fie hat bavon teine Uhnung und fand ben Gifer Mozarts beim Klavierspiel wohl gar fomisch. Ihre gefunde Bürgersart und frische Jugend aber reizten ben jungen Rünftler zu allerhand Liebesthorheit, ohne daß seine innere Natur davon ergriffen "Meine Mama und ich", schreibt er, "bitten ben Papa recht icon, Sie möchten boch bie Gute haben und unserer lieben Bafe ein Angebenken ichiden; benn wir haben alle zwen bebauert, bag wir nichts ben uns haben, aber versprochen bem Bapa zu schreiben, daß er etwas schickt. Aber zweierlei; im Namen ber Mama so ein Doppelbuchel, wie die Mama eins hat, und im Ramen meiner eine Galantarie, eine Dose ober Bahnftocherbuchel 2c. ober mas es ift, wenn es nur icon ift; benn sie verdient es." Es waren ja von den früheren Reisen ber genug bergleichen Bijouterien vorbanden.

Der Abschieb war natürlich sehr betrübt, sodaß selbst Stein in seinem Briefe an den Bater davon spricht, und dieser ließ dann beim nächsten Bölzlschießen "den traurigen Abschied in den zwei in Thränen zersließenden Personen des Wolfgangs und des Bäsle" auf die Scheibe malen: "Die Scheibe war allerliebst. Eine Augsdurgerin stand rechter Hand und präsentirte einem jungen Wenschen, der Stiess anhatte und reisefertig war, einen Reisebusch, in der andern Hand hatte sie ein erstaunlich auf dem Boden nachschleppendes Leinlach, womit sie die weinenden Augen abtrocknete. Der Chapeau hatte auch ein bergleichen Leinlach, that das nämliche und hielt in der andern Hand seinen Hat. Dben stand geschrieben:

Abien mein Jungfer Baas! — Abien mein lieber Better! Ich wünsch zur Reise Glück, Gesundheit, gutes Wetter: Wir haben 14 Täg recht fröhlich hingebracht; Das ists, was bepberseits ben Abschied traurig macht. Berhaßtes Schickal! — — ach, ich sab sie kaum erscheinen; So sind sie wieder weg! — wer sollte nun nicht weinen?"

Balb nach seiner Ankunft in Mannheim schrieb Wolfgang ben nachsolgenden närrischen Brief, und hier zumal ist nicht sowohl Witz zu finden als ein gewisses Bergnügen an dem Klang und Khythmus in der Sprache, das mehr sein seines Ohr als seinen Geist angeht. Kinder und das Volk machen's ja auch so. Es sind die ursprünglichsten Regungen der Kräfte, die das Schöne schäffen. Wie sich ja auch der Sinn des bildenden Künstlers an der bloßen Schönheit der Linienbewegungen erfreut, einerlei ob die Linie etwas bedeutet oder nicht! Wolfgang schreibt also:

#### "Allerliebstes Basle, Sasle!

Ich habe dero mir so werthes Schreiben richtig erhalten — falten, und daraus ersehen — brehen, daß der Herr Better — Metter und die Frau Bas — Has, und Sie — wie recht wohl auf sind — Mind; wir sind auch Gott Lob und Dank recht gesund — Hund. Ich habe heute den Brief — schief von meinem Papa — haha! auch richtig in meine Plauen bekommen — strommen. Ich hoffe Sie werden auch meinen Brief — trief, welchen ich Ihnen aus Mannheim geschrieben, erhalten haben — schaben. Desto besser, besser besto! Nun aber etwas Gescheutes" u. s. w.

Es kommt aber nichts Gescheibtes, sondern es geht in der gleichen Weise Seiten lang fort, daß uns hören und Sehen vergeht, und dem Bäsle mag wohl auch zuweilen dabei etwas wehe geworden sein. Immer Scherze und oft recht schlechte, nichts von Bärtlickteit, wie sie dem Mädchen, das dem jungen Uebermuth recht zugethan war, gewiß lieber gewesen wären. Zulett: "Run leben Sie wohl, ich küsse Sie tausendmal und din wie allzeit der alte junge Wolfgang Amade Rosenkranz." Doch beweist der Sier des Briefwechsels mehr Interesse, als die Worte aussprechen. "Ich hosse auch, Sie werden meine Briefe richtig erhalten haben; nemlich einen von Hohenaltenheim und zweh von Mannheim, und dieser wie es auch so ist, ist der dritte von Mannheim, aller in allem der vierte", schreibt er bereits am 14. November, also nicht drei Wochen nach

ihrer Trennung. "Wie mir Mannheim gefällt? — so gut einem ein Ort ohne Bäsle gefallen kann. Haben Sie mich immer noch so lieb, wie ich Sie, so werden wir niemalen aufhören uns zu lieben", — und dann folgt wieder ein göttlicher Unsinn, der übrigens von großer Heiterkeit des Gemüths zeugt.

Wie die Sache zu einigem Berdruß des Bäsle schließlich im Sande verlief, werden wir sehen. Einstweilen reisten Mutter und Sohn ab und trasen nach einem kurzen Aufenthalt beim Fürsten Ballerstein in Hohenaltheim am 30. Ottober 1777 in Mannheim ein.

hier sollten mancherlei bebeutsame Dinge mit Mozart vorgeben.

# Siebenter Abschnitt.

## Alopsia Beber.

1777-78.

"Der erften Liebe goldne Beit!"

Am Tage nach ber Ankunft in Mannheim schrieb Wolfgang an den Bater: "Heute din ich mit Herrn Danner dei Mr. Cannabich gewesen. Er war ungemein höslich. Ich spielte ihm etwas auf seinem Pianosorte, welches sehr gut ist, und wir gingen nachher miteinander in die Probe. Ich habe geglaubt, mich des Lachens
nicht enthalten zu können, als man mich den Leuten vorgestellt
hat. Einige, welche mich per renommée gekannt haben, waren sehr
höslich und voll Achtung; Einige aber, die weiter nichts von mir
wissen, haben mich groß angesehen, aber auch so gewiß lächerlich.
Sie denken sich halt, weil ich klein und jung bin, so kann nichts
Großes und Altes hinter mir steden; sie werden es aber bald
erfahren."

In biesem Punkte war Mozart mit Recht empfindlich. Er war von unscheinbarem Aeußern, das von seinem Genius höchstens dann etwas verrieth, wenn er spielte oder das Orchester dirigirte. Aber selbst dann kam ja seine Lebhaftigkeit einem Bäsle noch komisch vor. Jest war er einurdzwanzig Jahre alt und die Mutter berichtet, sein Bart mache sich bereits so bemerklich, daß er abgenommen werden müsse, worauf der Bater fragt: "A propos, wird der Bart weggeschnitten, weggebrannt oder gar wegrasirt?" Die Antwort lautet in gehöriger Gewissenhaftigkeit: "Noch ist der Bart nicht barbiert worden, sondern mit dem Scheerl geschnitten; es wird sich aber nicht mehr thun lassen, mit nächstem wird der Barbier herhalten müssen." In derselben Zeit schreibt die Mutter: "Du kannst Dir nicht vorstellen, wie der Wolfgang hier hochgesichät wird, sowohl bei der Musik als auch bei Anderen; sie sagen

Alle, daß er seines Gleichen nicht hat, seine Compositionen thun fie völlig vergöttern."

Unter diesen Berehrern Mozarts war also vor allen ber Mufikbirector Cannabich, ber bereits ben Rnaben Bolfgang gefannt hatte und ihn jest auf bas freundlichste in seinem Saufe aufnahm. Die Mufiter ber turfürftlichen Rapelle galten allgemein als honette Leute. Sie waren gut bezahlt und bas Wohlwollen ihres Fürften, bes geiftreichen Rarl Theobor, ber foviel für Die Mufit gethan, sowie seine beitere Laune und freie Form im Berkehre gab auch ihnen etwas Liberales und Angenehmes im Umgange. Saus, Tifch und Berg biefer Leute ftand jedem Manne von Beift und Lebensart beständig offen. Diefes erfuhr Mozart, wie andere es erfahren hatten. Freilich war auch in biese Preise etwas von ber Leichtfertigkeit ber Hofhaltung jenes Fürften eingebrungen, und es scheint selbst noch heute nicht gang verwischt, was ein gleichzeitiger Beobachter berichtet, auch die Begierbe fei burch bas Beispiel ber Großen bis in bie Bintel ber geringften Burger ausgebreitet worden, es wimmele da von leichtsinnigen Mädchen und eine Burgersfrau halte es für unartig ihrem Manne getreu au fein. "Das Frauenzimmer biefer Stabt ift übrigens fehr ichon, artig und reigend", heißt es mit Recht gum Schluß.

Dieses Uebel kannte auch Mozart recht wohl. Er schreibt einmal von einem grundehrlichen beutschen Manne, der seine Kinder gut erzieht: "und dieß ist eben die Ursache, warum das Mädl hier versolgt wird." Aber solche Dinge berührten ihn wenig. Das war ja auch in Salzdurg nicht anders gewesen, und er genoß von diesem allzusreien Cultus der Liebe eben nur den Vortheil eines undesangeneren Umgangs mit dem andern Geschlechte. Bon ihren Thorheiten sah und hörte er nichts, schon weil seine Seele so sehr stets auf seine Kunst gerichtet war und ihm diese Thätigkeit auch das Leben so verklärte, daß er nur das Schöne und Gute am Weibe sah. Aber dieses sah er, liebte es und ward dadurch aufs innigste erregt.

Bei Cannabich, welcher ebenfalls eine Tochter hatte und Bolfgang zu Mittag häufig und zum Rachtessen ,,al solito" (regel-

mäßig) bei sich sah, ging es oft genug beiter ber, wie folgender Brief zeigt: "Ich Johannes Chrysoftomus Amadeus Wolfgangus Sigismundus Mogart gebe mich schuldig, bag ich vorgestern und gestern (auch schon öfters) erst bei ber Nacht um 12 Uhr nach Saufe gekommen bin, und daß ich von 10 Uhr an bis zur benannten Stunde behm Cannabich in Gegenwart und en compagnie des Cannabich, feiner Gemahlin und Tochter, herrn Schapmeifter, Ramm und Lang, oft und nicht ichwer, fondern gang leichtweg gereimet habe, und zwar lauter Unflateregen, und zwar mit Bebanten, Worten und - - aber nicht mit Werten. mich aber nicht fo gottlos aufgeführt, wenn nicht die Radlführerin, nämlich die sogenannte Liesel mich gar so sehr dazu animiret und aufgehett hatte; und ich muß bekennen, daß ich ordentlich Freude baran hatte. Ich bekenne alle biefe Sunden und Bergehungen von Grund meines Bergens, und in hoffnung, fie ofter betennen gu burfen, nehme ich mir fraftig vor, mein angefangenes sundiges Leben noch immer zu verbeffern", und so fort in lauter tollen Späken.

Der Magnet aber, ber ben jungen Künstler in bieses Haus zog — benn trotz allem Spaß pslegte er auch hier, wie er es in Salzburg gethan, während die andern discurrirten oder spielten, ein Buch aus der Tasche zu ziehen — war eben die dreizehnsährige Rosa, "ein sehr schönes, artiges Mädl". Dreizehn Jahre alt! Ein voller Backsich! — In der Pfalz reist es eben früher, und es gibt einen seurigen Wein dort. Un den sonneglühenden Felsen Umalsis blitzt aus den Augen solcher Jugend gar schon jenes Feuer, das dem Manne Sinne und Seele verwirrt. Bon diesem Mädchen aber schreibt auch ein Anderer aus jener Zeit, der Maler Robell: "Wie viel solcher süßer unschätzbarer Augenblicke schenkte mir der Himmel in dem lieben Umgang mit der schönen Rose Cannabich. Ihre Erinnerung ist meinem Herzen ein Eden!"

Wolfgang selbst sagt von ihr: "Sie hat für ihr Alter sehr viel Bernunft und gesetztes Wesen; sie ist serios, rebet nicht viel, was sie aber rebet, geschieht mit Anmuth und Freundlichkeit." Schon ben Tag nach ber Ankunft hatte sie ihm etwas vorgespielt:

"Sie spielt ganz artig Klavier, und bamit ich mir ihn recht zum Freunde mache, so arbeite ich jest an einer Sonate für seine MUe. Tochter. Ich habe, wie ich bas erste Allegro und Andante geenbigt hatte, selbe hingebracht und gespielt." Als das Allegro fertig war, fragte ihn der junge Danner, wie er das Andante zu machen im Sinne habe. — "Ich will es ganz nach dem Caractère der MUe. Rose machen. — Als ich es spielte, gesiel es halt außerordentlich. Der junge Danner erzählte es hernach; es ist auch so: wie das Andante, so ist sie", schreibt er am 6. Dez. 1777.

Welches Andante mag bas fein? Ich meine bas in ber Sonate in B (André Nr. 10). Es ift amoroso betitelt, ein Busat, ben Mozart felten macht. Und ber lette Sat ift ein Rondo. bas stimmt mit Dlogaris Bemerkungen überein, benn er berichtet: "Ich habe heute ben Herrn Cannabich bas Rondo gur Sonate für feine Mile. Tochter geschrieben, folglich haben fie mich nicht mehr weagelaffen." Diefes Andante hat einen folden Bauber ber lebenbigen Empfindung und zwar einer Empfindung, wie fie Mozart bier haben mochte, solch leises Fragen und schüchternes Antworten und all das reizende Getändel ber Reigung bin und wieder, bag bier recht gut eine junge Mabchenseele gezeichnet sein tann, bie von der Wonne des Daseins so eben eine sufe Ahnung gewinnt und mit ber holben Anmuth ber Jugend fich ihres Gefühles wie Man bente fich ben in jugenblicher eines Berbrechens schämt. Erregung glühenden Meifter, bem bas Berg ohnehin ftets überläuft. Ronnte Angmalion ben Stein beseelen, wie viel eber vermochte Diefer Benius mit bem Feuer feiner Seele ein Befen zu entzünden, in bem wenigstens bie tiefere Empfindung icon als Fähigkeit und Ahnung vorgebildet lag! — Doch dem mag fein wie ihm wolle. Man tann Niemand beweisen, daß es gerade die Liebesempfinbung ift, mas bem jungen Meifter bei biefer Sonate ben Griffel geführt hat. Soviel aber fteht fest, bag bie beiben jungen Befen auf biefe Beife einander recht nabe gebracht murben. hat fie mir wieder ein recht unbeschreibliches Bergnugen gemacht", ichreibt Bolfgang balb barauf, "fie hat meine Sonate gang vor-Das Andante (welches nicht geschwind geben trefflich gejpielt.

muß) spielt sie mit aller möglichen Empfindung; sie spielt sie aber auch recht gern." Es war aus dieser Berührung ein regelmäßiger Unterricht entstanden. Wolfgang tam täglich in das Haus und in reiner Reigung zum Schönen erglühend wuchsen die jungen Gemüther der höheren Reise in der Kunst wie im Leben entgegen.

Allein nur furze Beit schlugen biese beiben jungen Bergen miteinander. Es war doch auch blos eine jener Borübungen, von benen icon mehr berichtet ward und die jedes Berg wie jeder Geift im Leben burchzumachen bat, wenn ichlieflich bas Ganze und Bolle bervorwachsen foll. Solcher größeren ober kleineren Exercitien bes Bergens gab es natürlich in bem beiteren Mannheim noch mehr, und fie waren, wie es fich gebort, jugleich Uebungen bes Rünftlers. Cannabich führte ibn auch beim Flötiften Benbling ein. Tochter, welche einmal Geliebte bes Rurfürften gewesen, ichreibt Bolfgang, spiele recht hubsch Clavier: "Bernach habe ich gespielt. Ich mar heute in einer fo vortrefflichen Laune, bag ich es nicht beschreiben kann, ich habe nichts als aus bem Ropf gespielt und brei Duetti mit Bioline, die ich mein Lebtage niemalen gesehen, und beffen Autor ich niemalen nennen gehört habe. Sie waren allerseits so zufrieden, daß ich - Die Frauenzimmer tuffen mußte. Bei ber Tochter tam es mir gar nicht hart an, benn sie ist gar fein Hund." Auch Bieland ichreibt von ihr, ber wir spater wieder begegnen werben, daß sie einer Madonna von Rafael ober Dolce so ähnlich sebe, daß man sich kaum erwehren könne, ihr, sobald man fie ansehe, ein Salve Regina zu abreffiren, und Beinfe nannte fie eine hundertblätterige Rose. Alfo batte Wolfgang auten Geschmad.

Allein was begriff er bamals von dem berückenden Zauber, den solche Erscheinungen auf den Mann ausüben! "Sie ist gar kein Hund", ist das Einzige, was er von einem Mädchen zu sagen weiß, das die beiden Poeten zu Ausdrücken des Entzückens hinreißt. Auch er freilich sollte noch diesen Zauber zur Genüge kennen lernen und ihn in Bildern der Kunst hinstellen, wie nach ihm kein Zweiter. Aber auch dann hatten sie nichts von dem Begehrlichen, das um Wielands Gebilde spielt, sie waren heiter, anmuthig und

unbefangen wie diese. Aber wie er an dieser "Centisolie" nicht gesehen, sondern nur von ihr gehört hatte, daß sie dem Zuge der bloßen Ratur solgend sich dem Leben preisgegeben, so vermochte er auch später von solcher leichteren Erregbarkeit das Unschöne, das nur zu oft damit verbunden ist, vollkommen auszuscheiden und behielt einzig die lebendig glühendere Art bei, die solchem Wesen eignet und uns an die unerschöpfliche Triedkraft der Natur gemahnt. Jetzt lag ihm selbst dieses noch fern. Eben erst erwachten die idealen Regungen des Herzens, und von ihnen bis zum Genuß der Freude ist ein gar weiter Sprung, den nur zum eigenen Unheil schon der Jüngling thut.

Aber jett war auch ber Moment gekommen, wo biese Erwachen, bem so manche Dämmerung voraufgegangen war, mit einem mächtigen Schlage eintreten sollte. Es ergriff ben jungen Genius jene Leibenschaft, die über Wohl und Webe unseren Lebens so oft mitentscheibet. Dies verhielt sich aber so.

Im Anfange bes neuen Jahres 1775 hatte Bolfgang, wohl um Noten fcreiben zu laffen, die Bekanntschaft bes Theatercopiften Beber gemacht. Die febr beschränften Berhaltniffe, in benen diefer Mann, ein Ontel bes späteren Freischütz-Componisten, mit feiner Familie lebte, erwecten Bolfgangs angeborne Gutmutbigfeit, und er strebte ihnen umsomehr zu helsen, als er bei der zweiten Tochter, Alonfia, Die fünfzehn Jahre alt war, eine herrliche Stimme fand. Er beschloß ihr Unterricht zu geben. Und wie es nun so kommt und zumal bei Mozart nicht ungewöhnlich war, baß fich mit bem fünftlerischen Interesse zugleich ein hinneigen bes Bergens verband, bas bie gange Sache belebte, fo konnte es auch nicht fehlen, daß die aufblubende Schonheit diefes Madchens von Tag zu Tag einen tieferen Ginbrud auf ihn machte. Ja es mahrte nicht lange, so ward bas Berhaltniß zwischen Lehrer und Schulerin fo vertraut und leibenschaftlich, daß es eine mahre und volle Liebe zu nennen ift. Und es war eine erfte Liebe, mas bie jugendlichen Gemuther zusammenführte. Platen fingt:

"Mein Berg und Deine Stimme Berftehn fich gar ju gut",

und bies mochte Bolfgangs Gebante fein, wenn er bem begabten Madchen, die mit ihrem offenen Beifte und angebornen Runftsinne seine Beisungen leicht verstand, alles bas mittheilte, mas er in Stalien bom Befange gelernt hatte, und mehr noch, wenn er ihr burch fein eigenes Spiel, sei es auch nur in ber Begleitung jum Gesange, Die Tiefen bes Innern erregte, die keine Kunft fo wie die Musik machruft, - bie Mufit, die jenen unartifulirten Lauten, in denen fich bas tieffte Leben ber Seele verrath, jenem Ach und Weh, in bem fich Freud und Leid bes Bergens hervorstammelt und bas bes Borers Seele so unfagbar wonnig ergreift und mitklingen macht, ben gemeingültigen Ausbrud verleiht, indem fie ben blogen Laut ber Natur zur wohlgeordneten und boch beredt überftrömenden Sprache macht! Wie mochten die Beiben in fteigenbem Gifer miteinander musigiren! Wie mochten die flammenden Gesichter, die leuchtenden Augen, die Erwärmung bes ganzen Wesens ihnen selbst eine Theilnahme des Junersten an diesem Aunsttreiben verrathen, von der bie unerfahrenen Bergen beibe noch nichts mußten! Denn wer ahnt die erfte Liebe? Wer ist in der Seligkeit und überquellenden Fülle ber Empfindung, in ber bas Berg aufgeht, wenn es zuerst ein anderes Berg findet, bas von Ratur mit ihm den gleichen Schlag zu schlagen scheint, - wer ift in biesem Treiben fich bewußt, baß es Liebe ift, mas so unendlich beglückt, mas bas Berg so erweitert, daß wir die ganze Welt umfassen zu können mahnen, mas uns so reich und groß macht, weil wir jum erften Male uns felbft, gang uns felbst fühlen? Ber weiß, daß bas Liebe ift? Den Ramen freilich hat er tausendmal gehört, auch wohl etwas babei sich vorgestellt, ja empfunben. Allein nun kommt es, und wie eine völlig neue Entbedung beucht es bem jugendlichen Bergen, bag es Liebe ift, dieses Gefühl, das wir uns taum zu gestehen magen, das sich schüchtern verbirgt und alles sein möchte, alles zu fein mahnt, nur nicht Liebe! Denn fo rein, fo unfaglich bochstehend und ebel dunkt bem Bergen biefes selige Gefühl, daß es lieber jeden andern Namen dafür wählt als den, mit dem es alle Welt benennt und der fo gewöhnlich, ja fast unrein erscheint und ficher unwürdig, diefes beilige Gefühl zu benennen.



Honfin Sange geb. Welcher.

So war es auch bei diesen jungen Seelen. Selbst als die Mammen ber Leibenschaft ichon über ihren Saubtern zusammenschlagen. ahnen die Unschuldigen nicht, daß es Liebe ift, was fie so innig aneinander feffelt. Wie bas Dabden bachte, miffen wir freilich nicht; doch läßt ihre Jugend wie Mozarts Bericht ben Schluß wagen, daß auch fie arglos fich einer Reigung überließ, Die aus bem künftlerischen Interesse erwuchs. Aber Wolfgang war, bas wissen wir, so warm und mahr er empfand, auch so ahnungslos über fein Empfinden. Dan tann nichts Unmuthigeres lefen als Die Briefe an seinen Bater, Die bas lebenbige Beugniß biefes bebeutfamen Lebensereigniffes find und in benen Wolfgang, ohne es au miffen und zu wollen, icon von vornherein feine Bergensempfinbung verrath, berweilen er fetbft noch mabnt, es fei Intereffe für bie Stimme bes Mähchens und die Roth ber Familie, mas ihn zu seinen lebhaften Aeußerungen über sie treibt. Doch versteht sich von felbft, daß alle diese Laute seiner Empfindung dem ernften und ftrengen Bater gegenüber, bem er bor allem die Erfüllung ber Lebenspflichten schuldig ift, so mahrhaftig fie find, boch gedämpfter ericeinen, als fie einem Menichen gegenüber gewesen sein wurden. ber an feinen Bergensangelegenheiten verftebenben Untheil genommen bätte.

Schon um Mitte Januar schreibt er: "Künftigen Mittwoch werbe ich auf etliche Tage nach Kirchheim-Bolanden zu der Prinzessin vom Oranien gehen. — Beil sie eine außerordentliche Liebhaberin vom Singen ist, so habe ich ihr vier Arien abschreiben lassen, und eine Symphonie werde ich ihr auch geben, denn sie hat ein ganz niedliches Orchester und gibt alle Tage Academie (Concert). Die Copiatur von den Arien wird mich nicht viel kosten, denn die hat mir ein gewisser Heber, welcher mit mir herübergehen wird, abgeschrieben. Dieser hat eine Tochter, welche vortresslich singt und eine schöne reine Stimme hat und erst fünfzehn Jahre alt ist. Es geht ihr nichts als die Action ab, dann kann sie auf jedem Theater die Primadonna machen. Ihr Bater ist ein grundehrlicher deutscher, warum das Mädl hier versolgt Rohl, Mogarts Leben.

wird. Er hat feche Rinder, fünf Mabl und einen Sohn. Er hat fich mit Frau und Rinder vierzehn Jahre mit 200 Gulben begnugen muffen, und weil er seinem Dienste allezeit aut vorgestanben und bem Rurfürften eine febr geschickte Sangerin geftellt bat, fo bat er nun - 400 Gulben. Reine Arie von der de Amicis mit ben entsetlichen Baffagen fingt fie vortrefflich; fie wird biefe auch zu Kirchheim - Bolanden fingen." Ueber biese Bacangreise berichtet er bann nach vierzehn Tagen: "Wir mußten gleich einen Bettel ins Schloß ichiden; ben andern Tag tam ber Berr Concertmeifter Rothfifcher zu uns. Abends gingen wir nach hof, bas war Samftag; ba fang die Mue. Weber brei Arien. Ich übergebe ihr Singen - mit einem Bort vortrefflich! Ich habe ja im neulichen Briefe von ihren Berbienften geschrieben, boch werbe ich biefen Brief nicht ichließen können, ohne noch mehr von ihr zu schreiben, daß ich fie jest erft recht kennen gelernt und folglich ihre ganze Starte einfebe. — Bir hatten unanimiter von Bergen gern bas Gffen ben hofe hergeschenkt, benn wir waren niemal so vergnügt, als ba wir allein behfammen waren; allein wir haben ein wenig öconomisch gebacht - wir haben fo genug zahlen muffen. Den anbern Taa war wieder Mufique, - bie MUe. Weber fang in Allem breizehnmal und spielte zweymal Clavier, benn fie spielt gar nicht schlecht. Bas mich am meiften mundert, ift, daß fie fo gut Roten lieft. Stellen Sie fich vor, fie hat meine fcweren Sonaten langfam. aber ohne eine Note zu fehlen, prima vista gespielt: ich will ben meiner Ehre meine Sonaten lieber von ihr als von Boaler fvielen hören. Ich habe in Allem zwölfmal gespielt, und einmal auf Begehren in ber lutherischen Kirche auf ber Orgel, und habe ber Fürstin mit 4 Sinfonien aufgewartet, und nicht mehr als sieben Louisb'or in Silbergelb bekommen, und meine liebe arme Beberin fünf. — Basta. Wir haben nichts baben verloren, ich hab noch zweiundvierzig Gulben Brofit und das unaussprechliche Bergnügen mit grundehrlichen, gut tatholischen und driftlichen Leuten in Betanntschaft getommen gu fenn; mir ift leib genug, bag ich fie nicht fcon lange fenne."

Wie ihm aber in biesem Umgang bas Herz aufging, sodaß bie

ganze kindliche Zutraulichkeit seines Wesens sich wieder einmal hervorwagen durfte, geht aus dem Nachtrage des Briefes hervor: "Apropos! Sie müssen sich nicht zu viel verwundern, daß mir von 77 Gulden nicht mehr als 42 Gulden übrig geblieben sind. Das ist aus lauter Freuden geschehen, daß einmal wieder ehrliche und gleichbeukende Leute zusammengekommen sind. Ich habe es nicht auders gethan; ich habe halben Theil gezahlt; das geschieht aber nicht auf anderen Reisen, das habe ich schon gesagt, da zahl ich nur für nich."

Bon nun an widmete Bolfgang fast alle Beit bem Berfehr in dieser Familie und studirte feiner Aloufia alle feine Arien ein, ja er ließ fich, mas er bavon nicht bei fich hatte, von Salzburg berüberschiden. Er verschaffte ihr Gelegenheit, sich auch anderswo boren zu laffen, und berichtet mit Freuden, daß fogar Raaff. ber bedeutenoste Sanger Mannheims, ber gewiß nicht schmeichele. als er um seine aufrichtige Meinung gefragt wurde, gesagt habe: "Sie hat nicht wie eine Scolarin, fonbern wie eine professora gefungen." Sobann aber componirte er auch eine Arie für fie und legte barin fein ganges Empfinden für uns beutlicher und verftanblicher nieber, als es seine Briefe enthüllen. Ihm selbst mar diese Arie auch wie teine andere feiner Compositionen fo recht ans Berg gewachsen. Anfangs wollte er fie für ben Raaff fchreiben: "Aber ber Anfang gleich schien mir für ben Raaff zu boch, und um ihn au anbern, gefiel er mir gu febr, und wegen Segung ber Inftrumente schien er mir auch für einen Sopran beffer. Mithin entfcloß ich mich, diese Arie für die Weberin zu machen. fie ben Seit und nahm bie Worter So al labro für ben Raaff vor. Sa ba war es umsonft, ich hatte ohnmöglich schreiben können, die erfte Aria tam mir immer in Ropf. Mithin fchrieb ich fie und nahm mir vor, fie accurat für die Weberin zu machen."

Wie muß sein Herz, seine ganze Phantasie von diesem jugendslichen Wesen erfüllt gewesen sein, daß ein so kleiner Anlaß genügte, sein Inneres in solche Bewegung zu sehen, daß selbst er, der sonst in der That seiner Schaffenstraft gebot wie kaum ein Anderer, dem Zuge der Natur solgen mußte! Aber die Worte, die er ges

wählt und nur gewählt hatte, weil fie vom Londoner Bach componirt waren und ihm diese Arie so gut gefiel und immer in ben Ohren war, - "benn ich habe verfuchen wollen, ob ich nicht ungeachtet diesem Allem im Stande bin, eine Avie zu machen, die derfelben von Bach gar nicht gleicht?" -- biefe Worte waren es, die ob sie gleich einer gang anderen Situation als die seine war, angehörten, doch die Stimmung, Die fein Berg bewegte, einfach und ichon ausbrudten. In einer Oper Metaftafine bat ber Ronia einen unbefannten Rüngling, ber fich bernach als fein Sohn barstellt, zum Opfertode verurtheilt, weil er einen Mordversuch auf ihn gemacht bat. Plostich fühlt er sich burch feinen Aublick fettfam ergriffen und spricht zu seinem Freunde: "Alcandro, ich geftebe, ich ftaune über mich felbft. Gein Andlis, sein Blid, feine Stimme erweden in meinem Herzen ein ungeahntes Rittern, bas mein Blut in jeder Aber wiederempfindet. In all meinen Gedanken suche ich die Ursache und finde keine. Was ist's, gerechte Götter, mas ift's, mas ich empfinde?" - und macht bann seinem Gefühle in den Worten Luft: "Ich weiß nicht, woher es tommt. dieses zärtliche Empfinden, diese Bewegung, die unbekannt mir im Bufen erwächft, Diefer Schauer, ber meine Abern burchriefelt. Solch jähen Bechsel im Bergen zu erwecken, scheint mir nicht genug bas bloke Mitleid."

War das nicht Wolfgangs eigener Justand? Waren Mitteib und Theilnahme, sowie er sie für diese Familie, für dieses Mädchen empfand, genügend ihn so tief zu erregen, wie er sich jetzt tagans tagein erregt fühlte? Sollte nicht ein tieferes Empfinden in seiner Seele mit wonnevoller Ahnung erwacht sein? Ja, es war erwacht, er sühlte mehr als Mitseid, und ob er sich nun bessen bewußt ward, während er die Worte durch Musit in die Empfindung zurückübersetzte, aus der sie gesprochen waren, ist gleichgüttig, — gewiß war ihr Inhalt die treibende Krast, die der Phantasie des Künstlers den Stoff zu einer der beredtesten Schöpfungen gab, die jemals das erwachende Liebesgefühl ausgesprochen haben. Und weil er nun so gar sehnlichst wünschte, daß sein geliebtes Mädchen diese Empfindung theilen möchte, so legte er die Worte auf ihre Lippen.

Und: "els ich sie sertig hatte, sagte ich zur Mile. Weber: Bernen Sie die Arie von sich selbst, singen Sie sie nach Ihrem Gusto (Bortrag); dann lassen Sie mir sie hören, und ich will Ihnen hernsch aufrichtig sagen, was mir gefällt und was mir nicht geställt. Rach zwey Tagen komme ich hin, und da sang sie mir's und accompagnire sich selbse. Da habe ich aber gestehen müssen, daß sie's accurat so gesungen hat, wie ich es ihr lernen hab wollen. Das ist nun ihre beste Aria, die sie hat; mit dieser macht sie sich gewiß siberall Ehre, wo sie hinkommt."

Sie sang die Arie bann in einer Atabemie bei Cannabich, und Bolfgang berichtet: "Die Mile, Beber hat zwen Arien von mir gesungen, die Star tranquillo bom Re pastore und die neue Non so d'onde viene. Mit dieser hat meine liebe Weber sich und mir unbeschreibliche Shre gemacht. Alle haben gesagt, bag fie noch feine Arie so gerührt hat wie biese; sie hat fie aber auch gesungen, wie man sie singen soll. Cannabich hat gleich wie die Aria aus war, laut geschrieen: Bravo, bravissimo maestro! veramente, scritta da maestro! Hier habe ich fie bas erstemal mit den Ruftrumenten gebart. 3ch wollte munichen, Sie hatten fie auch gebort, ober so wie sie da producirt und gesungen wurde, mit dieser Accuratesse im gusto, piano und forto. Wer weiß, vielleicht horen Sie fie boch noch - ich hoffe es. Das Orchefter hat nicht gusgehört die Aria zu soben und davon zu sprechen." Und ebenso wird er felhst nicht mude bavon zu reben und bittet ben Bater, dem er die Arie geschickt, er moge sie Riemandem zu fingen geben. benn fie fei gang für bie Weber geschrieben und vaffe ibr wie ein Aleid auf den Leib.

Lag nicht eine Art von Erhörung in der Weise, wie die Geliebte die Arie aufsaßte und wiedergad? Mußte sie nicht selbst ergriffen sein von diesen Tönen, in denen sich so schön das Zweiseln und immer erneuerte sich selbst Besinnen ausdrückt? Und waren es nicht auch die Laute ihres Herzens, das mit der vollen Unschuld der Jugend in Zweisel und Staunen über seine eigenen Acgungen geräth, die sie selbst nicht versteht und die sie doch so unwiderstehlich zu dem Gegenstande ihrer Neigung hinziehen? In sich selbst findet fie, wie Sahn treffend ausführt, feinen Grund gur aufregenben Beforgnif, fie bat nichts gethan, was unrecht mare, was nicht mit ber vollen Ueberzeugung ihres Bergens übereinstimmte. Auch ist die Reigung, die in ihr aufteimt, noch nicht zur alles beherrschenden Leibenschaft geworden, und boch fühlt fie fich an eis nem Wendepuntt ihres Lebens, ber über ihr ganges fernere Geschid entscheiben wirb. Daher war auch die icone Rube und Rlarbeit ber Unschuld, die trop aller inneren Warme und tiefen Erregung bes Gefühles über biefe Musit ausgegoffen ift, gang ber Ausbrud Sie fonnte mit voller Seele biefe gartihres eigenen Ruftanbes. lichen Tone beraussingen und dem Rünftler so die Erwiberung feiner Liebe in holbester Beise gesteben. Und er hatte dafür gesorat. baß fie die ganze Schönheit ihrer sonnenhellen und ungewöhnlich hohen Stimme wie auch ihre reizende Coloratur entfalten konnte und vor allem den gangen gauber, womit fie bas Getragene gefühlvoller Melodien wiederzugeben wußte. Wahrlich, diese Arie, fie ftromt über von Dufit, fie zuerst spricht in mabrhaft golbenem Rlange bie gange Innigfeit jenes Bergens aus, bas fogufagen bie Liebe in die Mufik einführte! Bas Bunber, wenn ber junge Runftler bem funfzehnjährigen Madchen, bas folches leiftete, mit wahrer Begeisterung zuhörte, mas Bunder, wenn er die schlanke Geftalt mit Schwärmerei betrachtete und fie im Drange bes Empfindens an feinen liebewarmen Bufen jog, wenn er aus ihren braunen Augen, aus ihrem dunklen Lodenhaar, von ihren Lippen bas Entzüden ber erften Liebe trant! D wer befchreibt bie Geligteit ber Liebenden! - Bartliches Feuer fprubte aus feinen fanften Augen, und seine Arme schmiegten fich um die jugendliche Geftalt bes iconen Madchens voll Wonne, bag endlich, endlich jenes unfägliche Bedürfniß nach liebevoller Umschlingung, das in biefem Bergen lebte, die reinste Befriedigung fand.

Ob das wohl alles in Wirklichkeit so war? O nein, gewiß nicht! — Ist es selbst heute noch so jungen Jahren nicht leicht eigen in solch nahe Berührung miteinander zu treten, — die damalige Beit schied in bürgerlichen Kreisen noch strenger; und wir werden erstaunen, mit welchem zurückaltendem Respekt Mozart später

selbst seiner erklärten Braut begegnet. Das war Sitte ber Zeit. Allein mag dem sein wie ihm wolle, — damals war es, wo Mozart sich aus den liebesüßen Umarmungen seines Mädchens, selbst wenn sie nur erhosste, nur erträumte waren, zum erstenmal jene süße Zärtlichkeit sog, mit der er seine Musik sortan erfüllen sollte. Sein Herz blühte auf. Ganz und voll genoß er sein Dasein und bachte nicht, daß es jemals anders werden könne. Und sie genoß mit ihm, sie waren glücklich miteinander. Es war der erste Höhepunkt seines Lebens, — alles Freude und Hossnung und süßeste Liebeswonne!

Und wir, wir wollen vor dieser schönen Scene jugend= lichen Gludes ben Borhang fallen laffen, bamit fie wenigstens eine Beile in der Borftellung aller beren mahre, die Mogart lieben und ihn als den Dichter ber Liebe preisen, damit wir inne werben, bag er in ber That ben Becher ber iconften Wonne in ber Sand gehabt und baraus tieffte' Nahrung für feine Seele geschlürft. Dloge nun tommen was will! Wer einmal in feinem Leben gang gludlich war, tann niemals gang unglücklich werben. Er verliert nie iene einzige Stimmung ber Seele, wo alles aufs hochfte gespannt ibn die gange Fulle bes Lebens empfinden ließ, und ftets wird aus diefer Erinnerung in sein Thun und Schaffen ein Gefühl ber höchsten Freude binüberfließen. Bei Mozart aber mar, wie es bei einem Rünftler fein foll, biefes Erwachen bes Bergens zugleich mit einem Erwachen seiner ganzen fünftlerischen Natur verbunden und barum bas Glud biefer Wochen für ihn ein unendliches, für bie Runft ein unvergängliches.

## Achter Abschnitt.

# Gin erfter Kampf mit dem Bater.

1778.

Leidenfchaft und Dag, wie felten vereinigt!

An der That, nach dem, was wir zulett über unsern jungen Meister vernommen, ware ju glauben, in bem luftigen Mannheim fei auch er von dem allgemeinen Getändel ergriffen und gang in eitel "Liebesgeschichten" aufgegangen. Aber wenn er auch obenbrein ber Mue. Guftt Wendling ein frangöfisches Lieb schrieb und ber berühmten Dorothea Wendling, - jener Frau, von ber Beinse fabelte: "Sie hat viel von dem in ihrem Gefichte, was ich bei ben vortrefflichften ihres Geschlechtes icon empfunden habe, bas anschmiegende, feuchte, gluthstillende von Weibesliebe und dabei das schnelle, leicht bewegliche der Leidenschaft", - für "ihrer Stimme Seelentlang" eine Arie und ber fünfzehnjährigen Therefe Pierron, "unserer Sausnymphe", für ben Unterricht eine Sonate mit Biolinbegleitung, fo maren bies nur Gefälligkeiten, mit benen seine sprühenbe Schaffenstraft gern jedem Begehrenden aufwartete, und ihm felbft tam jede Gelegenheit erwunscht, Mufit zu fchreiben wie zu hören. Denn Musik mar sein Ein und Alles, - es berührte wie schon in ber Rindheit ihn nichts im eigentlichen Innern, was nicht wenigstens eine leise Beziehung zu biefer Runft hatte, und es ift fraglich, ob jemals im Leben etwas auf fein Befen einen solchen Eindruck gemacht hat, daß es ihm bedeutsamer und werther geworben wäre als seine Kunft. Bielmehr ward ihm alles was er lebte unter ben Sanden gur Mufit, und fofehr fein Berg an ben Dingen ber Belt wie an ben Menschen Untheil nahm, - wir werben ihn unter allen Umftanben fähig, ja geneigt finden zu componiren, fei es um ber Eindrude, bie auf feiner Seele lafteten,

los zu werben, sei es um jenes hohe Spiel ber Phantafie zu genießen, das jedes künftlerische Thun so unmiderstehlich schön macht.

So ift auch jest trot all ber Begebenheiten, die wir oben berichteten, fein Sinn im Grunde gang auf bie Runft gerichtet. Wir sehen es aus den Briefen an den Bater, die fast nur Projecte und Mittheilungen enthalten, wie er zu einer tüchtigen Bethatiaung in feiner Aunst zu gelangen gebente. Richt blos ber icharf eingeprägte Zwed ber Reife, bag es gelte Brot und Stellung su gewinnen, um die Salgburger ju affen und ben Bater von ber banernben brudenben Laft ber Erhaltung zu befreien, sondern ungleich mehr ber Drang nach Gelegenheit zur fünftlerischen Thatigfeit ift es, mas Mozart ftets machsam erhalt. Ja es ist ruhrend, wie er, ber fo gern "speculirt und studirt", fich fortmährend bemuht, balb Lectionen bald Auftrag zu Compositionen zu erhalten, und kein Laufen noch Bureben scheut, um in Manuheim zu einer feften Stellung zu gelangen. Denn hier gefiel es ihm. Er war sum ersten Male in einer Stadt, wo feine Runft burchaus eine Sauptsache mar und mo fie allerdings eine Sobe erreicht batte, die nicht leicht fo wiedergefunden murbe.

Rurfürst Rarl Theodor hatte in feinen Beftrebungen für Wiffenschaften und Runfte bamals sowohl eine Afademie wie ein Theater geschaffen und war bemüht neben dem deutschen Schauspiel, für bas er bie bedeutenosten Kräfte zu gewinnen wußte, auch eine beutsche Oper ju gründen. Schon biefer Gedanke allein mußte einen Mozart feffeln. Bie batte er ihn icon in München in Feuer gebracht! Run borte er bier wirklich eine folche beutsche Oper: "Günther bon Schwarzburg" pon bem alten Solzbauer, und fie gefiel ihm überaus: "Die Rufit ift febr fcon; bie Boefie ift nicht werth einer folden Musik. Um meisten wundert mich, bag ein fo alter Mann wie Holzbauer noch fo viel Geift hat, benn bas ift nicht zu glauben, was in der Musit für Feuer ift." waren aber, auch an dem Mannheimer Theater ausgezeichnete Rräfte: Raaff, ber größte beutsche Tenorift seiner Beit, gwar alt, aben noch immer vortrefflich und ein echter Künftler, jene Dorothea Benbling, ihre Schwägerin Elifabeth Benbling und anbere mehr. Allein ben Glanzpunkt bilbete immer das Orchefter, das unter Cannabichs Leitung damals das erste in Europa war und sowohl durch das ausgezeichnete Ensemble und durch eine damals unerhörte Rüancirung im Bortrag wie besonders durch die vortrefsliche Berwendung der Blasinstrumente, unter denen die Clarinette als Orchesterinstrument neu war, jeden Hörer entzückte. Es sind eine Menge gleichzeitiger Berichte darüber vorhanden, und auch Wolfgang deweist seine Anertennung dadurch, daß er nichts sehnlicher wünsicht, als für ein solches Orchester schreiben zu können. Im übrigen aber sehen wir ihn selbst diesen bedeutenden Leistungen gegenüber durchaus unbesangen, ja es imponirt ihm eigentlich nichts. Vielmehr übt er allen diesen Dingen gegenüber in den Briesen ausseinen Vater auch jetzt eine durchaus rüchaltsose und vorurtheilssfreie Kritik.

Hingegen wirft auch auf ihn die geiftige Erregung, welche damals in literarischen wie in fünftlerischen Dingen ganz Mannheim ergriffen hatte, überaus belebend, und recht wie ein Fisch im Baffer tummelt er fich in biefer lebendigen Fluth umber. Orchestermitglieder waren ihm bald befreundet. Seine Bereitwilligfeit sowohl zu spielen als jedem, ber es wünschte, etwas zu componiren, gewann ihm die Bergen der meisten. "Die erften und beften von der Mufit hier", schreibt er ichon nach wenig Bochen. "haben mich fehr lieb und eine mahre Achtung, man nennt mich Nur mit wenigen tam er nie anders als herr Rapellmeifter." nicht recht überein, aber ba lag bie Schuld gewiß nicht an ihm. So emporte fich feine Ratur, die fo gang harmonie mar und rein und klar in kunftlerischen wie in moralischen Dingen, gegen eine Erscheinung wie ben Bicetavellmeifter Abbe Bogler. ben fpateren Lehrer C. M. v. Bebers und Megerbeers. Manne, so geistvoll und bebeutend er mar, fehlte eben jenes innere Gleichgewicht, weil ihm die eigentliche fünftlerische Schaffenstraft fehlte, und so suchte er burch raffinirte Technit und Rünftelei zu ersetzen, was ihm an Erfindung abging. Besonders auf sein Rlavierspiel ift Bolfgang ichlecht zu fprechen, er nennt ihn gerabezu einen hanswurft und Charlatan. Und ba er gewiß mit biefen Urtheilen, die hier nur vertraulich an den Bater geschehen, auch in Mannheim, wo Bogler durchaus unbeliebt war, nicht zurüchielt, so war natürlich auch Bogler, der Hosfaplan, nicht besonders auf Mozart zu sprechen, und dieser sollte in späteren Jahren noch solche Abneigung schwerzlich erfahren, indem besonders Boglers damaliger Perzensfreund Peter Binter, dessen Name im "Unterbrochenen Opferfest" eine Weile fortlebte, es an Anseindung und Rachstellung aller Art sowohl auf den künstlerischen Ruhm wie den moralischen Ruf Mozarts nicht hat sehlen lassen.

Bon dieser Rapelle nun schlugen einige ber Blaser, ber Flötift Benbling, ber Dboift Ramm, ber Fagottift Ritter Bolfgang vor, in ben Fasten mit ihnen nach Paris zu geben, um bort Congerte zu geben. Das war bie erfte bestimmtere Beranlaffung, bie ihn bewog, einstweilen noch in Mannheim zu verweilen: Wendling verfichert mich, daß es mich nicht gereuen wirb. Er war zweymal in Paris, er ift erft zurückgekommen, er fagt, bas ift noch ber einzige Ort, wo man Gelb und fich Ehre machen fann. Sie find ja ein Mann, ber Alles im Stande ift, ich will Ihnen ichon ben rechten Weg zeigen; Sie muffen Opera seria, comique, Oratoire und Alles machen." Das war genug, Wolfgang für ben Plan zu gewinnen. Er berichtet also die Sache bem Bater. Auch Die Mutter schreibt von diefem Project: "Monfieur Bendling ift ein ehrlicher Mann, ben jebermann tennt, er ift viel gereift unb fcon über 13 Mal zu Paris gewesen, er kennt es in- und auswendig, und unfer Freund Berr von Grimm ift auch fein befter Freund, welcher ihm viel gethan hat. Alfo fannst Du Dich entschließen, was Du willft ift mir recht. Der herr Benbling hat mich versichert, er will gewiß Bater über ihn fein, er liebt ihn wie feinen Sohn, und follte fo aut bei ihm aufgehoben fenn, wie ben mir. Daß ich ihn felbst nicht gern von mir laffe, bas tannst Du Dir einbilben; und wenn ich allein nach hause reisen mußte, fo einen weiten Weg, bas ift mir auch nicht lieb, allein was ift au thun? Ginen fo weiten Weg nach Paris zu machen ift für mein Alter beschwerlich und zu iheuer." - "Der Ramm, Dboift", fagt ferner Bolfgang, "ift ein recht braver, luftiger, ehrlicher

Mann, etwa 35 Jahre, der schon viel gereist ist und folglich viel Ersahrung hat."

Wolfgang hatte von vornhinein gestrebt fich bem Qurfürften zu empfehlen, um eine Unstellung in der Ravelle zu exhalten, und feine Freunde betrieben die Sache eifrig. Jest war boppelt Drangen nöthig. Schon sogleich nach ber Ankunft batte er fich burch den Intendanten Graf Sabioli bei Sofe vorftellen laffen. "Der Rurfürst", berichtet er, "fie und ber gange Sof ift febr mit mir zufrieben. In ber Academie, alle zwehmal wie ich spielte, so ging ber Aurfürst und fie völlig neben meiner zum Rlavier. Rach ber Academie machte Cannabich, daß ich ben hof fprechen tonnte. Ich füßte bem Rurfürsten bie Hand. Er fagte: Es ift jest, glaube ich, fünfzehn Jahre, daß Er nicht hier war? — Ja, Ew. Durchlaucht, fünfzehn Rahre, bag ich nicht die Gnabe gehabt habe - - Er spielt unvergleichlich. Die Bringesfin, als ich ihr die Hand kußte, sagte zu mir: Monsieur, je vous assure, on ne peut pas jouer mieux." Nach einigen Tagen erhielt er bann eine fcone golbene Uhr-jum Brafent. "Run babe ich", fchreiht er, "mit bera Erlaubniß 5 Uhren: ich habe auch fraftig im Sinne, mir au ieber Sofen noch ein Uhrtafchl machen zu laffen und, wenn ich zu einem großen Herrn komme, zwey Uhren zu tragen (wie es ohnehin jest Mobe ift), bamit nur teinem mehr einfällt, mir eine Uhr ju verehren." Spater fprach er ben Rurfürften wieber bei feinen natürlichen Rindern : "Er fagte zu mir : Ich habe gehort, Er hat zu München eine Overa geschrieben? - Ra. Em. Durchlaucht! Ich empfehle mich Em. Durchlaucht zur höchsten Gnab, mein größter Wunsch mare, bier eine Opera zu schreiben. 3ch bitte auf mich nicht gang zu vergeffen. Ich fann Gott Lob und Dant, auch beutsch! und ich mutte. - Das tann leicht geschehen. - Er hat einen Sohn und dren Töchter, die alteste und der junge Graf fpielen Klavier. Der Rurfürft fragte mich gang vertraut um Alles wegen seiner Rinder. 3ch rebete gang aufrichtig, doch ohne den Meister zu verachten. Cannabich war auch meiner Meinung. Der Rurfürft, als er ging, bedankte fich fehr boflich bei mir."

Dies allein ichon waren Aussichten genug, um Wolfgang an

Mannheim zu fesseln, und als nun noch ber Pariser Plan bazu tam, borte es der junge Rünftler febr gern, wenn alles zu ihm faate: "Wo wollen Sie benn ben Winter hin? Bey biefer Jahreszeit ist es gar übel zu reisen; bleiben Sie bier." Er fühlte fich behaglich in einem freien Bertehre mit geiftreichen Mannern und gebildeten Rachgenoffen, und die Mutter ließ fich von ihm und seinen Freunden leiten. Er nahm also einstweisen 150 Gulben beim Banauier auf. Das war aber bem Bater beareiflich nicht Denn fo tonnte es nicht fortgeben : "Go eine Reise ift fein Spaß; bas haft Du noch nicht erfahren. Man muß andere wichtige Gedanten im Ropfe haben als Narrenspoffen; man muß hundertfach voraussehen, bemühet fenn, fonft fitt man auf einmal im Dred, ohne Gelb - und wo tein Gelb ift, ift auch tein Freund, und wenn Du hundert Lectionen umsonft gibft, Sonaten componirft und alle Rächte ftatt wichtigeren Dingen von 10-12 Uhr Rindereien macht. Begehre dann einen Geld-Credit! - ba hört aller Spag auf einmal auf, und im Augenblide wird bas lacherlichste Gesicht gang gewiß ernfthaft."

Bolfgang fühlte die Bahrheit dieses Vorwurfs und antwortet gereizt und kleinlaut zugleich: "Wenn Sie die Ursache meiner Nachlässigkeit, Sorglosseit und Faulheit zuschreiben, so kann ich nichts thun als mich für Ihre gute Meinung bedanken und von Herzen bedauern, daß Sie mich, Ihren Sohn, nicht kennen. Ich bin nicht sorglos, ich din nur auf Alles gefaßt und kann folglich Alles mit Geduld erwarten und ertragen, — wenn nur meine Ehre und mein guter Name Mozart nicht darunter leidet. Ann, weil es halt so sehn muß, so seh es. Ich bitte aber im Boraus sich nicht vor der Zeit zu freuen oder zu betrüben, denn es mag geschehen was da will, so ist es gut, wenn man nur gesund ist; denn die Glückseitsbesteit besteht blos in der Einbildung." Eine Philosophie, die der Bater sehr gelassen so kritisiert: "Mein lieder Wolfgang, dieser Sat ist ein Moralsat für Menschen, die mit nichts zusrieden sind!"

Das hatte nun ben Erfolg, daß Wolfgang die Sache beim Aurfürsten sowohl selbst wie durch seine Freunde eifriger betrieb.

Cannabich wollte mit Savioli barüber sprechen, daß der Kurfürst Mozart zum Rammer-Compositeur mache. Sodann handelte es sich um den Unterricht bei den turfürstlichen Kindern. Wolfgang ging wiederholt zu diesen, brachte ihnen Compositionen mit, ließ sie spielen in Gegenwart des Kurfürsten, dem die Art, wie Mozart die Kinder anwies, ungemein gestel. Dieser sprach seinen Wunsch aus, die Kinder ganz zu unterrichten. Der Kurfürst versprach darüber zu denken. Die Sache zog sich hin, der Kurfürst besann sich längere Zeit. Endlich kommt an den Bater der Bericht, den dieser längst erwartet hatte: "Hier ist dermalen Richts mit dem Kurfürsten."

Diese Nachricht machte auf die Mannheimer Freunde einen ebenso unangenehmen Eindruck wie auf Wolfgang. Er ging zu Cannadich: "Als die Mle. Rose, welche drei Zimmer weit entfernt war und just mit der Wäsche umging, sertig war, kam sie herein und sagte zu mir: Ist es Ihnen jetzt gefällig? Denn es war Zeit zur Lection. — Ich din zu Besehl, sagte ich. — Aber, sagte sie, heut wollen wir recht gescheut lernen. — Das glaube ich, versetzte ich, denn es dauert nicht mehr lang. — Wie so? Warum? — Sie ging zu ihrer Mama und die sagte es ihr. Was? sagte sie, ist es gewiß? Ich glaube es nicht. — Ja, ja, gewiß! sagte sie, ist es gewiß? Ich glaube es nicht. — Ja, ja, gewiß! sagte sie, Sie spielte darauf ganz serieuso meine Sonate; hören Sie, ich konnte mich des Weinens nicht enthalten; endlich kamen auch der Mutter, Tochter und dem Herrn Schapmeister die Thränen in die Augen, denn sie spielte just die Sonate und das ist das Favorit vom ganzen Haus."

Allein diesmal sollte es noch keinen Abschied geben. Einstweilen sesselten ihn die Freunde durch neue Pläne, und als der Abschied nach zwei Monaten dennoch geschehen mußte, sollte er mehr Thränen kosten. Denn über die schöne Rose ging weit die schöne Weber, und diese kannte Wolfgang damals noch nicht.

Wendling, ber bei ber Nachricht "völlig roth und hipig" wurde, fand eine Auskunft. Gin reicher Hollander, "ein wahrer Menschenfreund", wollte Mozart für drei kleine, leichte und kurze Conzerte und ein Paar Quattro auf die Flote 200 Gulben geben.

Für Scolaren follte Cannabich forgen. Ferner follten Duetti auf bas Rlavier und eine Bioline per souscription geftochen werben. Speisen tonnte er bei Benbling, wohnen mitsammt ber Mutter beim hoftammerrath Serrarius, beffen Tochter, die Sausnymphe, er bafür unterrichtete. Die Mutter speiste im Sause bes jungen Danner, ben Bolfgang in ber Composition anwies: biefer Einrichtung mar benn auch ber Bater zufrieden, auch ibm war eine Reise in ber Binterkalte für seine Lieben nicht recht, und aus Wolfgangs Bericht konnte er feben, bag bie Beit nicht übel angewendet warb. "Bor acht Uhr konnen wir nicht auffteben", schreibt bieser Ende bes Jahres, "benn in unserem Bimmer (weil es zu ebener Erbe ift) wird es erft um halb neun Uhr Tag. Dann ziehe ich mich geschwinde an; um zehn Uhr fete ich mich zum Componiren bis zwölf Uhr ober halb ein Uhr; bann gehe ich zum Wendling, bort schreibe ich noch ein wenig bis halb zwei Uhr, bann geben wir ju Tifch. Unterbeffen wird es brei Uhr, bann muß ich in ben manngischen Hof zu einem hollandischen Offizier, um ihm in Galanterie und Generalbaß Lection ju geben. Um vier Uhr muß ich nach Saus, um die Tochter zu inftruiren; ba fangen wir vor halb fünf Uhr niemalen an, weil man auf bie Lichter wartet. Um feche Uhr gebe ich jum Cannabich und Iehre bie Mue. Rofe." Und bie Mutter bestätigt, ber Bolfgang habe soviel zu thun, daß er nicht wiffe, wo ihm ber Ropf stehe.

Num sollte aber auch ein musikalisches Ereigniß eintreten, das dem jungen Künstler bedeutende neue Anregung gab: Wielands "Rosamunde", eine beutsche Oper mit Musik von Schweitzer, wurde zur Aufführung vorbereitet. Alle Welt in Mannheim war auf dieses Ereigniß gespannt. Der Dichter selbst sollte hinkommen. "Herr Wieland, der die Poesie gemacht hat", schried Wolfgang schon ansang Dezember, "wird noch den Winter hieher kommen; den möchte ich wohl kennen — wer weiß es!" Am 21. Dezember kam Wieland und wurde überschüttet mit Ausmerksamkeiten des Hoses wie des Publikums: "Nun din ich mit herrn Wieland bekannt; er kennt mich aber noch nicht, so wie ich ihn, denn er hat noch nichts von mir gehört. Ich hätte mir ihn nicht so vor=

gestellt, wie ich ihn gefunden. Er kommt mir im Reben ein wenig gezwungen vor; eine ziemlich findische Stimme, ein beständiges Blufelguden, eine gewiffe gelehrte Grobbeit und boch anweilen eine bumme Berablaffung. Mich wundert aber nicht, daß er (wenn auch zu Beimar ober souft nicht) fich bier so zu tragen gerubet, benn die Leute seben ibn hier an, als wenn er vom Simmel herabgefahren ware. Man genirt fich ordentlich wegen ihm, man rebet nichts, man ift ftill, man gibt auf jedes Wort Acht, bas er fpricht: - nur Schabe, bag bie Leute oft fo lang in ber Erwar= tung fenn muffen, benn er hat einen Defeft in ber Bunge, vermöge er gang fachte rebet und nicht feche Worte fagen fann ohne einzu-Sonst ift er, wie mir ibn alle kennen, ein vortrefflicher balten. Ropf. Das Beficht ift von Bergen baglich, mit Blattern angefüllt, und eine ziemlich lange Rafe; die Statur wird fenn bepläufig etwas größer als ber Papa." — Die allgemeine Begeisterung alfo bestach Bolfgangs Urtheil nicht. Nach vierzehn Tagen aber schreibt er : "Der herr Wieland ift, nachdem er mich nur zwehmal gehört hat, ganz bezaubert. Er fagte bas lettemal nach allen möglichen Lobsprüchen zu mir: Es ift ein rechtes Glud fur mich, bag ich Sie hier angetroffen habe! und brudte mich ben ber Sand." mag biefer Mann, ber zuerft in unfer "geliebtes Deutsch" jene heitere Anmuth einführte, ohne welche alle Dichtung ein burres Ding bleibt, wie mag er erft feinen Freunden in Beimar von bem jungen Benins berichtet haben, beffen Grazie ibn gar lebhaft an feinen geliebten Götterjungling, ben andern großen Wolfgang erimern mußte! Ober follte er ibn. beffen Ruf nach wenig Jahrzehnten die gange Welt erfüllte, nicht ichon bamals in feiner gangen Bebeutung erkannt haben? Es ift nicht mahrscheinlich.

Die Aufführung der Oper selbst ward freilich durch den Tod des Kurfürsten von Bapern verhindert, Karl Theodor reiste sogleich nach München ab. Allein Wolfgang kannte die Musik aus den Proben, und wenn er auch nicht gar gut auf dieselbe zu sprechen war, so blieb doch die Erinnerung an die begeisterte Theilnahme, die das Publikum für diese heimische Weise der dramatischen Rusik gezeigt hatte, eine treibende Kraft in seinem Innern, und er schrieb schon

in biefen Tagen an ben Bater: "Ich weiß gang gewiß, bag ber Raiser im Sinne hat, in Bien eine teutsche Opera aufzurichten und daß er einen jungen Rapellmeifter, ber bie beutsche Sprache und Benie hat und im Stande ift etwas Neues auf die Welt zu bringen, mit allem Ernft fucht; Benba in Gotha fucht und Schweiter aber will burchbringen. Ich glaube, bas mare fo eine Sache für mich." Er brangt ben Bater, fogleich an alle erbenklichen Freunde in Wien zu schreiben, und bieser mar nicht ber Mann fo etwas liegen zu laffen. Allein biesmal marb nichts "Dir fcheint", fchreibt ber Bater, "ber Raifer aus ber Sache. machts wie unser Erzbischof; es foll etwas Gutes sein und nicht viel toften." Gin Berr Beufelb hatte nabere Austunft gegeben, und biefe Nachricht traf Wolfgang um fo schmerzlicher, als gerabe in biefer Beit die Liebe ju feiner Weber ihn mehr als je eine feste Stellung wünschen ließ. Bubem verlette ihn ber Ton bes "Den Brief von Beufelb", ichreibt er, "hatten Sie mir nicht schiden burfen; er hat mir mehr Berdruß als Freude gemacht. Der Narr meint, ich werbe eine tomische Oper fcreiben, und fo grad auf ungewiß, auf Glud und Dred! Ich glaub auch, bag er seiner Ebleren feine Schande angethan hatte, wenn er ber Berr Sohn' und nicht ,Ihr Sohn' geschrieben batte. Run er ift halt a Wiener Lümmel; ober er glaubt, die Menschen bleiben immer zwölf Jahr alt." Man fühlt aus biesen Worten die feltsame Aufregung, in ber fich Bolfgang in biefen Monaten befand. Sonft ift er nicht so hitig und vor allem nicht so empfindlich. Aber eben ftand er im Begriff fich nem zu gebaren, - nach allen Seiten bin murbe fein Inneres aufgewühlt, und eine turge Beit jaben und ichmergvollen Rämpfens brachte ihn raich jum vollen Befige beffen, mas ihm die Natur gegeben.

Auch an den Padre Martini schrieb der umsichtige Bater, daß er auf den Aurfürsten wirken möge dem Wolfgang in Mannheim eine Anstellung zu geben, und selbst in Salzdurg bot sich wieder eine gute Aussicht. Denn als der Organist Ablgasser beim Orgelspiel plötlich vom Schlag getroffen und am selbigen Abend gestorben war, fragte man offiziell bei Michael Hahdn und besonders

bei bem alten Mozart an, ob sie nicht wüßten, wo ein auter Or= ganift zu haben sei, ber auch zugleich Rlavier spiele, ob nicht vielleicht berzeit in Mannheim einer fei? Der Bater berichtet bies bem Sohne, jedoch ohne irgend einen Blan daran zu knüpfen. lag zunächst die Pariser Reise im Sinne. Und nun gar ber Sohn! Er war auf diesem Ohre gang taub. Soeben hatte er bie Freiheit wiedererlangt und ihr Röftliches geschmedt, und hatte jest wieder in ben alten Räfig gurudtehren follen? Er antwortet gar nicht Ihm lagen wicheinmal auf biese Stelle im Briefe bes Baters. Ihm schwellte jest ber hauch einer tigere Dinge am Herzen. innigen Liebe bie Segel, und im Gefühle feiner Rraft, bas burch bie Anerkennung ausgezeichneter Manner und mehr noch burch ben Bergleich mit den Leistungen anderer Rünftler gehoben war, beren Können ungleich geringer war und die bennoch mit ihrem Ruhme bas Baterland erfüllten, in biefem erften Erwachen feiner gangen Natur, die in der wogenden Begeisterung alles leiften zu konnen meinte und in ber That auch alles leiftete, bachte er jest baran in fühnem Fluge die Welt zu erobern, Ruhm und fichere Stellung mit einem Schlage zu gewinnen.

Der Bater bermeilen war, wie fich von felbst versteht, mit bem Bariser Brojecte beschäftigt, und ba jest bie Abreise vor ber Thure ftand, fo gibt er bem Sohne allerhand guten Rath, wie er bie Mutter in bequemer und sicherer Beise zu rechter Beit nach Augsburg zu befördern habe, wie er in Mannheim alles ordnen und nichts zurucklassen burfe, wie er bann in Baris fein vorsichtig und zurudhaltend, besonders bei Runftlern' fein muffe, - wie besonders Bertraulichkeit mit den Componisten, deren Rivalität man zu fürchten habe, mit Glud, Biccini, wenn fie bort feien, auch mit Gretry zu vermeiben sei, - wie vor allem aber im Berkehre mit den Frauenzimmern Borficht zu beobachten sei; benn die pflegten dort jungen Leuten von großem Talent erstaunlich nachzustellen, um fie ums Gelb zu bringen ober gar in ihre Falle und zum Manne zu bekommen: "bas wurde wohl mein Tob fein." Um das lettere freilich durfte er jett wenig forgen: des Sohnes Berg war so gang von bem Bilbe ber Ginen eingenommen, bag er

sonst kein Frauenbild anschauen mochte. Ja er wollte jest gar nicht einmal nach Baris, er fann auf gang andere Dinge, und ber Bater war höchlich verwundert, als es plöplich hieß, man gehe nicht nach Baris: "Meine Mama und ich haben uns unterredet und find übereingekommen, daß uns bas Wendlingische Leben gar nicht gefällt. Der Wendling ift ein grundehrlicher und fehr guter Mann, aber leiber ohne alle Religion und so das ganze haus; es ift ja genug gesagt, bag feine Tochter Geliebte mar. Ramm ift ein braver Mensch, aber ein Libertin. Ich tenne mich. ich weiß es, daß ich soviel Religion habe, daß ich gewiß niemalen etwas thun werbe, was ich nicht im Stanbe mar, bor ber gangen Belt zu thun; aber nur ber Gebante, nur auf ber Reise mit Leuten in Gesellschaft zu sein, beren Dentungsart fo febr von ber meinigen (und allen ehrlichen Leuten ihrer) unterschieden ift, schreckt Die Mutter bestätigt bies in ben nachsten Briefen: "Das ift mahr, ber Berr Wendling ift ber beste Mann von ber Welt, aber von ber Reglion weiß bas gange Saus nichts und haltet nichts barvon; die Mutter und Dochter geben bas gange Rahr in feine Rirche, geben niemals beichten und hören teine Deffe, aber in die Comedi geben fie allezeit; fie fagen, die Rirche fen nicht gefund."

Der Bater aber antwortet barauf: "Daß Du mit ber bewußten Gesellschaft nicht reisest, ist recht gethan, allein Du fabest bas Bofe biefer Menschen längst ein und hattest fein Vertrauen in fo langer Beit, als Du biefe Bekanntichaft haft, auf Deinen für Dich so sorgfältigen Bater, ihm foldes ju fchreiben und feinen Rath zu hören, und (erschrecklich!) Deine Mutter that es auch Sie hatten sich eben burch bas allgemeine Lob und burch bie wirklich guten Gigenschaften Wendlings täuschen laffen. fo icarf betont batte Wolfgang und unter feinem Ginfluffe bie Mutter biefen Umftand bennoch nicht, wenn nicht zu feinem redlichen firchlichen Bewußtsein noch andere Beweggrunde gefommen waren, Es lag ihm zunächst alles die wir nun kennen lernen werben. baran die Barifer Reise zu umgeben: "Die Hauptursach, warum ich nicht nach Paris gebe, habe ich schon im vorigen Briefe geschrieben. Die zweite ift, weil ich recht nachgebacht habe, was

ich in Paris zu thun habe. Ich könnte mich mit nichts recht fortbringen als mit Scolaren, und zu ber Arbeit bin ich nicht geboren. Ich habe hier ein lebendiges Benfpiel. Ich hätte zwen Scolaren haben tonnen; ich bin zu jedem breimal gegangen, bann habe ich einen nicht angetroffen, mithin bin ich ausgeblieben. Gefälligfeit will ich gern Lection geben, besonders wenn ich febe, bag eins Genie, Freude und Luft jum Lernen bat. Aber ju einer gewissen Stund in ein haus gehen muffen ober zu haus auf einen warten muffen, bas fann ich nicht und sollte es mir auch viel ein-Das ist mir unmöglich, bas lasse ich Leuten über, bie fonft nichts können als Clavier fpielen. Ich bin ein Componist und bin zu einem Capellmeister geboren; ich barf mein Talent im Componiren, welches mir ber gutige Gott fo reichlich gegeben bat (ich barf ohne Hochmuth so fagen, benn ich fühle es nun mehr als jemals) nicht so vergraben, und bas wurde ich burch die vielen Scolaren."

Welch wohlthuenden Eindruck macht dieses lebhafte Gefühl für seine hohe Bestimmung und diese Empörung des jugendliches Geistes gegen den Zwang eines "Metiers"! Aber was wollte er dann? — Es ward noch viel hin und her geschrieben, wobei wir denn auch erfahren, daß die Flötenquartette für den Holländer noch nicht einsmal fertig geworden, — er muß also viel, viel Zeit bei seiner lieben Weber zugedracht haben —, und am Ende hören wir auch seinen Plan: er wollte mit Webers Kunstreisen machen!

Dieser Plan, wie er ihn dem Bater ausstührlich darlegt, gibt wohl von seiner Unersahrenheit, aber auch von der leidenschaftlichen Liebe zu seiner Aloysia wie von der natürlichen Güte seines Herzens einen glänzenden Beweis. Der Gedanke einer armen Familie, ohne sich Schaden zu thun, aufzuhelsen, vergnügt ihn in der Seele. Ebenso erfüllt ihn der Wunsch, wenigstens so lange in der Nähe seiner Geliebten zu weilen, dis er sie ganz sein nennen könne, — denn daß darauf sein volles Streben gerichtet war, ersahren wir aus einem Briese, den er schon viele Wochen vorher schrieb, als sein Jugendfreund von Schiedenhosen eine reiche Heirath gethan hatte: "Das ist halt wiederum eine Geldhehrath, sonst weiter nichts. So möchte ich nicht heyrathen; ich will meine Frau glück-

lich machen und nicht mein Glück burch sie machen." Dazu ber unwiderstehliche Trieb Opern zu schreiben!

Er wollte also vorderhand in Mannheim bleiben, um die bestellten Compositionen zu vollenden: "Unter Diefer Beit wird sich Berr Beber bemühen, fich wo auf Concerts mit mir zu engagiren; ba wollen wir miteinander reisen. Wenn ich mit ihm reise, so ift es just soviel, als wenn ich mit Ihnen reisete. Deswegen habe ich ihn so gar lieb, weil er, das Aeußerliche ausgenommen, ganz Ihnen gleicht und gang Ihren caractere und Denkungsart hat. Meine Mutter, wenn fie nicht, wie Sie wiffen, jum Schreiben ju commod mare, fo murbe fie Ihnen bas Ramliche schreiben. Зф muß bekennen, bag ich recht gern mit ihnen gereift bin. waren vergnügt und luftig; ich borte einen Mann fprechen wie Sie. Ich burfte mich um nichts bekummern; was zerriffen war, fand ich geflickt; mit einem Wort, ich war bedient wie ein Fürst. Ich habe biefe bedrückte Familie fo lieb, daß ich nichts mehr wünsche, als wie ich sie glücklich machen könnte, und vielleicht tann ich es.

"Mein Rath ist, daß sie nach Italien gehen sollten. Da wollte ich Sie also bitten, daß Sie je ehender je lieber an unsern guten Freund Lugiati schreiben möchten und sich erkundigen, wieviel und was das Meiste ist, was man einer Primadonna in Berona gibt; — je mehr je besser, herab kann man allezeit, — vielleicht könnte man auch die Asconsa (Saisonoper) in Benedig bekommen. Für ihr Singen stehe ich mit meinem Leben, daß sie mir gewiß Ehre macht. Sie hat schon die kurze Zeit viel von mir prositirt, und was wird sie erst die dahin prositiren? Wegen der Action ist mir auch nicht bang.

"Wenn das geschieht, so werden wir, Mr. Weber, seine zwey Töchter und ich die Ehre haben, meinen lieben Papa und meine liebe Schwester im Durchreisen auf 14 Tage zu besuchen, meine Schwester wird an der Mle. Weber eine Freundin und Kameradin sinden; denn sie steht hier im Ruf wie meine Schwester in Salzburg wegen ihrer guten Aufführung, der Bater wie meiner, und die ganze Famisie wie die Mozartsche. — Ich bitte Sie, machen Sie Ihr Möglichstes, daß wir nach Italien kommen: Sie wissen mein größtes Anliegen — Opern zu schreiben. — Ich bit einem

jeben vor Verdruß neidig, der eine schreibt; ich möchte ordentlich weinen, wenn ich eine Aria höre oder sehe. Aber italienisch, nicht beutsch: eine soria nicht bussa! — Run habe ich alles geschrieben wie es mir um's Herz ist. Meine Mutter ist mit meiner Denstungsart ganz zufrieden. — Ich kusse Ihnen tausendmal die hände und bin bis in den Tod dero gehorsamster Sohn."

Allein die Mutter fügt eine Nachschrift' zu: "Wein lieber Mann! Aus diesem Brief wirst Du ersehen haben, daß wann der Wolfgang eine neue Bekanntschaft machet, er gleich Gut und Blut sur solche Leute geben wollte. Es ist wahr, sie singt unvergleichlich; allein da muß man sein eigenes Interesse niemals auf die Seite setzen. Es ist mir die Gesellschaft mit dem Wendling nie recht gewesen, allein ich hätte keine Erinnerung machen dürsen, und mir ist niemals geglaubt worden. Sobald er aber mit den Weberischen ist bekannt worden, so hat er gleich seinen Sinn geändert. Mit einem Wort: beh anderen Leuten ist er lieber als beh mir, ich mache ihm in einem und anderm was mir nicht gefällt Einwendungen, und das ist ihm nicht recht. Du wirst es also bei Dir selbst überlegen, was zu thun ist. — Ich schreibe dieses in der größten Geheim, weil er beim Essen sein, und ich will damit nicht übersallen werden. Abdio, ich verbleibe Dein getreues Weib, Marianna Mozartin."

Bolfgang wiederholt in späteren Briefen seine eindringliche Bitte und ist so aussührlich, wie es ihm sein liebendes Herz eingibt. Allein währenddes hatte der Bater schon einen langen langen Brief begonnen, in dem er dem Sohne die Lage der Sache in einer Beise auseinandersetzt, gegen die keine Einwendungen möglich waren. Hatte ihn schon Bolfgangs Unbesonnenheit, Geld beim Bankier aufzunehmen, während er der Bater sich zu Hause kaum durch die Schulden durchschlagen könne, und mehr noch die Lässisseit empört, mit der die Composition der Stücke für den Holländer betrieben schien, sodaß statt 200 st. nur 94 st. einkamen, da doch gerade von dieser Einnahme der Mannheimer Ausenthalt gedeckt werden sollte: so war dieser neue Plan des Sohnes geeignet, ihn ganz und gar zu erzürnen, ja er brachte ihn sast von Sinnen. Aber es beweist den küchtigen Charakter und den klaren Geist dieses Mannes,

daß aller Gifer, in ben er gerath, weil er ficht, daß ber Sohn fo gar feine Ahnung bavon bat, warum es fich vorerft handelt, ibn burchaus zu feiner thörichten und übertriebenen Unflage verführt, fondern daß bei aller Scharfe bes Tabels und ber Rritit, Die bem Sandeln des Jünglings allerdings zu Theil werden, immer bie väterliche Liebe ober vielmehr bie Ginficht in die Grundeigenthumlichfeit seines Sohnes ihn bestimmt. Sie gibt ihm benn auch die richtigen Mittel an die Sand, auf biefen fo zu wirken, bag er bas Rechte thue, bas beißt basjenige, mas ihn unter ben jetigen Umftanden nicht allein zu momentanem Erwerb führe und ben Bater aus ben Schulben ziehe, sondern was ihm zu einer ent= ibrechenden Berwendung feines Talents und bamit ju einer ficheren Man weiß wirklich nicht, foll man mehr bie Rufunft verhelfe. Beisheit des lebenskundigen Baters bewundern, die den genialen Sobn felbst in ben schwerften Brufungen auf bem rechten Bege zu erhalten weiß, ober die echt findliche Bescheidung bes Sohnes, ber feine ebelfte Leidenschaft unter ben Billen eines Undern bandigt, weil er ihn für ben Soheren halt. Denn es tam alles wieber ins Gleiche zwischen Bater und Sohn; und wir erkennen gerade aus biefem Rampfe die Tuchtigfeit, die in ber Natur Beider lag und bie allein es möglich gemacht hat, bag bie ungemeffene Begabung bes Sohnes auch wirtlich bas Sochste in seiner Sphare erreicht hat Ja selbst am Ende seines Lebens und gerade da am meisten werden wir erfahren, wie Bolfgang biefen beften aller Bater geliebt, wie er bie Bute feines Bergens erfannt und feine Beisheit verehrt hat.

Bunächst freilich geht es zwischen Beiben sehr real zu. Wolfsgang muß tüchtig Wahrheiten hören, vor allem, wie wenig er bis jett noch den eigentlichen Zwed der Reise, sich eine Stellung zu verschaffen, erreicht, ja nur denselben sest im Auge behalten, wie er sich jedem augenblicklichen Eindrucke sogleich mit Leib und Seele hingegeben und jett nahe daran sei, die Pflichten gegen sich und die Seinigen ganz und gar zu versäumen. "Dieser Brief, an dem ich meinen Sohn an nichts anderem mehr erkenne als an dem Fehler, daß er allen Leuten auf das erste Wort glaubt, sein zu gutes Herz durch Schmeicheleyen und gute schöne Worte Jedermann

blosstellt, sich von jedem auf alle ihm gemachten Borftellungen nach Belieben bin- und berlenten läßt und burch Ginfalle und grundlose nicht genug überlegte, in der Einbildung thunliche Einfälle sich dahin bringen läßt, dem Nuten fremder Leute seinen eigenen Ruhm und Nopen und sogar ben Nupen und die seinen alten ehrlichen Eltern ichulbige Bilfe aufzuopfern. - biefer Brief hat mich umsomehr niedergeschlagen, als ich mir vernünftige Hoff= nung machte, daß Dich einige Dir icon begegnete Umftande und meine hier munblich und Dir schriftlich gemachten Erinnerungen hätten überzeugen sollen, daß man um sein Glück zu erreichen, sein gutes herz mit ber größten Burudhaltung verwahren, nichts ohne bie größte Ueberlegung unternehmen und fich von enthusiaftischen Einbildungen und ohngefähren blinden Ginfällen niemals hinreißen laffen muffe. Ich bitte Dich, mein lieber Sohn, lefe diefen Brief mit Bebacht, nehme Dir die Beit folden mit Ueberlegung ju lefen. - Großer gutiger Gott, die für mich vergnugten Augenblide find vorbei! - - Es kommt jest nur gang allein auf Dich an, in eins der größten Unsehen, die jemals ein Tonkunftler erreicht bat, Dich nach und nach zu erheben. Das bist Du Deinem von bem gütigsten Gott erhaltenen außerordentlichen Talente schuldig, und es fommt nur auf Deine Bernunft und Lebensart an, ob Du als ein gemeiner Tonfünftler, auf ben bie Belt vergift, ober als ein berühmter Ravellmeister, von dem die Nachwelt auch noch in Buchern lieset. - ob Du von einem Beibsbild etwa eingeschäfert mit einer Stube voll nothleibenber Rinber auf einem Strohfact ober nach einem driftlich hingebrachten Leben mit Bergnugen, Ehre und Reichthum, mit Allem für Deine Familie wohl verseben bei aller Belt in Ansehen sterben willft?"

Sobann beweist er ihm schlagend, wie schwer, wie unmöglich es sei, ein junges Mädchen, das keinen Namen habe, auf die Bühne und nun gar in Italien zu bringen, und: "ber Borschlag mit Herrn Weber und NB. 2 Töchtern herumzureisen, hätte mich beinahe um meine Vernunft gebracht!" So seinen und der Eltern guten Namen leichtsinnig auf das Spiel zu sehen und sich dem Gelächter, dem Spott, der Verachtung preiszugeben! Zudem drohe

jest überall Krieg auszubrechen. Solche Pläne seien aber überhaupt nur für kleine Lichter, für Halbcomponisten, für Schmierer: "Fort mit Dir nach Paris, und das bald! Setze Dich großen Leuten an die Seite! Aut Caesar aut nihil! (Entweder der Erste oder nichts!) Der einzige Gedanke Paris zu sehen, hätte Dich vor allen sliegenden Einfällen bewahren sollen."

So faßte er ben Sohn, ben er kannte, an allen Seiten, wo er zu fassen war: er erregte seine kindliche Liebe, sein Pflichtgefühl, sein Ehrgefühl und seinen Ehrgeiz, — nur den einen Punkt berührt er nicht, seine Liebesleidenschaft. Diese hatte Wolfgang nicht offen ausgesprochen, und es war wohl Klugheit, wenn der Bater sie ignorirte, da der Sohn hier wie jeder tiesere Mensch gegen alle Gründe unzugänglich gewesen sein würde. Vielmehr zeigt er, daß es auch ihm an Theilnahme für die Fähigkeiten des Mädchens wie für die Noth der Familie nicht sehle, indem er räth, den Sänger Raaff für das Mädchen zu interessiren; der vermöge zu helsen, wenn er wolle.

Wolfgang, als er biefen Brief gelefen, wand fich in Schmerzen. Er ward unwohl und mußte einige Tage bas Rimmer huten. Endlich siegte die Bernunft über die Leibenschaft. Er fab ein, bag er Unrecht gewollt, er begriff auch, daß er die Reigung seines Bergens nicht aufzugeben brauche, wenn er biesen Plan aufgab, baß er vielmehr fo wie es ber Bater wolle, erft recht zu feinem Biele Denn bas verhehlte er weber sich noch seinem gelangen werbe. Bater, daß er ben Besit bieses Madchens erstrebe und nur von Mannheim fortging, um fich eine feste Stellung zu erwerben. beugt fich in findlicher Ergebung unter ben Willen bes Baters: "Ich habe mir nie etwas Anderes vorgestellt, als daß Sie biese Reise mit den Weberischen migbilligen werden; benn ich habe es niemal — bei unsern bermaligen Umftanben versteht fich — im Sinn gehabt; aber ich habe mein Ehrenwort gegeben, Ihnen bas ju ichreiben." Wir konnen uns ungefähr vorftellen, wie bie Sache Bewiß hatte Bolfgang, ber Stalien fannte und gegangen war. liebte, ben ersten Gebanken an die Reise ausgesprochen, ber bann von Webers mit Lebhaftigkeit aufgegriffen und mehr als Mozart felbft wünschte, ausgeführt worben war: "Die guten Leute find mube bier zu fegn, wie - Sie wiffen icon wer und wo, mithin glauben fie, es sen Alles thunlich. Ich habe ihnen versprochen, Alles an meinen Bater ju fchreiben; unterbeffen als ber Brief nach Salzburg lief, fagte ich schon immer, fie foll boch noch ein wenig Gebuld haben, fie fen noch ein bischen zu jung 2c. mir nehmen fie auch Alles an, benn fie halten viel auf mich." Unfangs zwar weift er bie Bormurfe bes Baters etwas bitter jurud. Allein mehr noch ift es ihm schmerzlich tein volles Bertrauen zu finden, und er vermochte nicht, fich gang freimutbig auszusprechen: "Ich bitte. Alles von mir zu glauben, mas Sie wollen, nur nichts Schlechtes. Es gibt Leute, Die glauben, es fen unmöglich ein armes Mäbl zu lieben, ohne schlechte Absichten baben gu haben; - ich bin tein Brunetti und fein Bisliweczet! ich bin ein Mogart, aber ein junger und gut benfenber Mogart." bald brang wieder die volle Sonne ber vertrauenden Liebe durch die dunklen Regungen des Schmerzes und ber Rrantung: "nach Gott kommt gleich ber Baba: bas mar als ein Kind mein Bablspruch ober axioma und bei bem bleibe ich auch noch."

Sogleich machten fie Borbereitungen zur Abreise, zu ber ber Bater seinen geliebten Sohn nun auch mit dem besten Segen begleitete: "Wie schwer es mir fällt, daß ich nun weiß, daß Du Dich noch weiter von mir entferneft, kannft Du zwar Dir in etwas vorstellen, aber mit berjenigen Empfindlichkeit nicht fühlen, mit ber es mir auf bem Bergen liegt. - 3ch habe nun in Dich, mein lieber Wolfgang, nicht nur allein fein, auch nur bas geringfte Digtrauen, sondern ich fete in Deine kindliche Liebe alles Bertrauen und alle Soffnung. - Ich weiß, daß Du mich nicht allein als Deinen Bater, sondern als Deinen gewissesten und sichersten Freund liebst, daß Du weißt und einsiehst, daß dieses Glud und Unglud, ja mein längeres Leben ober auch mein balbiger Tod, nächft Gott, sozusagen in Deinen Sanden ift. Wenn ich Dich tenne, so habe ich nichts als Vergnügen zu hoffen, welches mich in Deiner Abwesenheit, da ich der väterlichen Freude, Dich zu hören, Dich zu feben und zu umarmen, beraubt bin, allein noch tröften muß. 3ch . gebe Dir von Herzen den väterlichen Segen, und bin bis in den Tod Dein getreuer Bater und sicherster Freund L. Mozart."

Bolfgang reifte ab, und wir brechen hier mit Freude bie Erzählung für einen Augenblick ab, bamit auch biefes Bilb ber Liebe und bes Bertrauens zwischen Bater und Sohn ebenso feinen vollen Wiberschein erzeuge wie bas Bilb bes Gluds jener Liebenben es gethan. Denn man wird nicht viel Beispiele finden, wo fich bieses fittliche Band ber Bergen, bas bie Grundlage alles höheren Menschendaseins ift, in einer so reinen Weise barftellt. hier fühlen wir die Mächte, die das Leben bilben und erhalten, bier fühlen wir ben warmen Boben, aus bem alles Gute und Echte emporfprießt, Liebe und Bertrauen und Gefühl ber Bflicht. Und wir werben im Berlauf von Mogarts Leben erkennen, bag es biefe Mächte maren, die fein innerftes Thun und Laffen bestimmten und bie fich am Ende feiner Tage in ihm felbst zu einer folch seltenen Bobe fteigerten, bag er, ber als Runftler neben ben größten ftebt. welche die Belt je gesehen, als Mensch ebenso eine sittliche Tuchtigfeit befundet, die durch die liebenswürdige Anmuth seiner Natur jur iconften Menichlichkeit verklart, uns ein hobes Borbild bes Wie wir hier feben, bag er fein wahrhaft Guten barftellt. tiefftes Fühlen, bas tieffte, bas er bis babin gekannt und bas ihm also zweifellos berechtigt, ja in seiner Reinheit unantaftbar erscheinen mußte, bennoch einem fremden Willen jum Obfer ju bringen vermag, fo werben wir biefes feltene Dag ber Selbftuberwindung, bas aus einer inneren Ahnung von bem tieferen Busammenhang bes Lebens hervorging, dieje ruhige Ergebung, die in dem Jungling eine Beisheit verrath, mie fie fonft taum ber Mann befitt, fortan als die bewußte Grundlage alles feines Thuns finden. Und wie er hier im iconften Sinne fittlich handelt, wie er bem Billen bes Baters nachgibt, ohne sein eigenes besseres Selbst irgendwie zu verrathen ober auch nur zu verleugnen, so wird er fortan feft und bestimmt das thun, mas er für Recht halt, und wenn selbst ber liebste beste Bater nicht damit übereinstimmte. In bem Jungling beginnen fich die Eigenschaften bes Mannes zu entwickeln, und mit biefen leiftete auch ein Mozart erft bas Große.

## Neunter Abschnitt.

## Der Aufenthalt in Paris.

1778-79.

"Und ich fühle diefer Schmerzen Lief im Herzen Heimlich bildende Gewalt."

Es gibt unter Mozarts Rlaviersonaten eine in A-moll, die von je bem Renner Mozarts merkwürdig sein mußte durch die Aehnlichkeit bes ersten Sates mit ber Art und Weise Banbels und mehr noch burch bie leibenschaftliche, ja verzweifelte Empfindung, Man konnte fich besonders dieses die sich im Finale ausspricht. Finale in seiner Art, die bei Mozart nur höchst selten vorkommt, nicht recht erklären, bis man benn burch Auffindung bes Autographs erfuhr, daß die Sonate aus ber Zeit dieses Parifer Aufenthalts stammt. Jest erklärten fich beibe Gigenthumlichkeiten, und in ber That tann uns nichts fofehr eine fichere Runde von ber Seelenftimmung, in ber Mozart bamals lebte, geben wie biese Sonate. Das energische Ringen mit fich selbst, die mannliche Festigkeit, die gegen bas Bunichen bes Bergens, gegen bie Leidenschaft ankampft, sowie es fich in ben icharf rhythmischen Motiven bes ersten Sates ausspricht, ift bas geistige Abbild jener Rampfe zwischen Pflicht und Neigung, die Bolfgang bamals burchführte, und es tann uns nicht wunder nehmen, daß der Ausbruck biefes Buftandes ein frember, nicht echt Mozartischer ift, ja bag er burchaus an Ban-Denn biefer vertritt unter ben Mufitern bels Beise erinnert. sozusagen das pflichtmäßige Sollen gegenüber der freien Reigung in der allerbestimmtesten Eigenthümlichkeit, — er hat in seiner Runst jenes Moment bes nordischen Wesens, sowie es sich im Protestantismus aufschloß, jenen "tategorischen Imperativ" ber Pflicht ebenfo burchgeführt, wie es ein halbes Jahrhundert später ber Königsberger Beise für Biffenschaft und Leben that. Und wenn auch in der Composition Mozarts keine Spur einer unmittelbaren Entlehnung, ja nur eines Anlehnens zu bemerken ist, so lag es ihm doch diesmal nahe, den eigenthümlichen Charakter einer fremden Aussbrucksweise für einen Zustand zu erfassen, der ihm selbst neu und fremd war und in dieser Weise sein Leben lang fremd blieb. Ein ähnsliches Beispiel sindet sich in der bekannten Arie Elviras im Don Juan, und auch dort bestimmten den Componisten gleiche Gründe.

Mozart war keine einseitig pflichtmäßige Natur. Wir baben es bereits oben ausgesprochen, daß durchaus die freie Reigung bas Gesetz war, nach dem er lebte und handelte und nach dem er seiner Natur gemäß einzig zu leben vermochte. So finden wir auch jest, obwohl er seine Neigung überwunden und seinen Willen dem bes Baters gebeugt, bei ihm burchaus nicht jenen Frieden, jene Sarmonie, die ein solcher Rampf zu erzeugen pflegt. Er hat seinen Bunfc, bei ber Geliebten zu weilen und mit ihr gemeinsam die Rrone bes Lebens zu erringen, bem Drangen bes Baters geopfert. Er hat zu bem Biele, bas auch er wie ber Bater erftrebt, zu einer Thätigfeit, in der er feine hoben Gaben in vollem Mage entwideln und eine sichere Lebensstellung erringen tann, zu gelangen, einen andern Weg eingeschlagen, als ben er nach seiner innerften Ueberzeugung für ben rechten halt. Er hoffte an ber Seite feiner Alopfia und für fie Werke ju schaffen, die ihm mit Sicherheit Ruhm und Stellung einbringen follten, - er vertraute auf die Wirkung biefer Liebe, die feine Runft ju ben bochften Leiftungen Er gebachte auf bem Wege und mit ber Rraft entzünden follte. ber Reigung die Pflichten zu erfüllen, die er gegen fich und ben Bater hatte. Dieser aber bachte anders und rif ihn mit Gewalt, ja mit einiger Barte von jener Bahn binmeg.

Es ist nicht zu verkennen, daß die scharfe und sogar spöttische Art, wie der Bater die Erregung des Sohnes erst für die kleine Sängerin in München, dann für das Bäsle, dann für die MUe. Rose bespricht, — denn er hält ihm all diese kleinen Passionen gewissermaßen strafend vor, — und von diesem ohne weiteres, als sei das eben nichts anderes, auf die Weber übergeht, das Herz des Sohnes tief verletzt hatte, und sie war auch nicht ganz recht

und gewiß nicht klug, sie erregte eine Bitterleit in dem Sohne, die erst getilgt ward, als ein neuer herber Schmerz ihn wie den Bater traf und Beide wieder innerlich zusammenführte. Allein sonst ist dem Bater kein Borwurf zu machen. Er handelte damals, wie er den Umständen nach zu handeln berechtigt war. Er mußte sorgen, sowohl daß die Schulden getilgt wurden, wie daß zu Ehr und Ruhm der Familie Wolfgang eine seinem Talent entsprechende Stellung gewann, und dieses Ziel, das ihm für des Sohnes Zukunst wie für das Glück der Familie das einzig richtige schien, hielt er jeht nur für erreichbar, wenn Wolfgang nach Paris ging. Zudem erschien ihm, wie wir auch aus späteren Aeußerungen sehen werden, des Sohnes Neigung nicht als so tiefgehend, wie sie wirklich war. Und doch ist nicht zu leugnen, daß hier eine schöne Blüthe geknickt wurde und daß Mozart selbst innerste Leiden davon gewann.

Aber sollen wir benn ben Leiden ausweichen? - Und können wir wiffen, ob Wolfgangs Plan zu ben gleichen großen Dingen geführt hatte, die jest als das Resultat seines Lebens vor uns liegen? Bewiß ift Goethes Wort mahr: "Glücklich, wem gleich die erfte Liebe die Hand reicht!" — Allein tiefere Quellen des Lebens eröffnet bem Genius ber Schmerz. Selbst wenn er fo berb, fo verzweiflungsvoll sich ausspricht wie in dem Finale jener Sonate. er läft boch Augenblice ber ichonften Verföhnung burchichimmern. Ra die Sonne, wie fie in dem unvergleichlich schönen kleinen Mittel= fate in Dur icheint, bunkt uns reiner und heller, weil fie aus ben Wolken bes Moll hervorbricht. Es liegt ein Schleier über . diesen innersten Borgangen der Menschenbruft, den feine fremde Sand Wir wollen es Schickfal nennen, was Mozart bamals lüftet. traf. Gewiß er litt aufs tiefste, allein es ließ ihn auch zu höheren Dingen reifen.

\*

Uls nun die Abreise bestimmt war, — benn wir haben Einiges nachzuholen, — gab Wolfgang noch mehrere Akademien, um sowohl sich wie seine Schülerinnen zur vollen Geltung zu bringen. Dabei kam die Bedeutung seiner Leistungen den Mannheimern erst

recht jum Bewußtsein, und er fonnte bem Bater ichreiben: "Ich muß fagen, daß alle Cavaliere, die mich tannten, Sofrathe, Rammerrathe, andere ehrliche Leute und die ganze hofmufit fehr unwillig und betrübt über meine Abreise waren." - Und Alopsia? Wolfgang berichtet den Tag, nachdem er in Baris angekommen war: "Die Weberin hat aus gutem Bergen zwey Baar Täzeln von Filet geftrickt und mir jum Andenken und zu einer schwachen Erkenntlichkeit verehrt. Er hat mir, mas ich gebraucht habe, umsonst abgeschrieben und Notenpapier gegeben, und hat mir bie Comodien von Moliere (weil er gewußt hat, daß ich sie noch niemals gelesen) geschenft, mit ber Inschrift: Ricovi, amico, le Opere del Moliere in segno di gratitudine e qualche volta ricordati di me (Empfangen Sie, mein Freund, die Werte Molieres als Reichen bes Dankes und gebenten Sie zuweilen meiner). Und wie er ben meiner Mama allein war, sagte er: Jest reift halt unser bester Freund weg, unser Wohlthater. Ja, das ift gewiß, wenn Ihr herr Sohn nicht gewesen ware, ber hat wohl meiner Tochter viel gethan und fich um fie angenommen, fie tann ihm auch nicht genug bankbar fenn. — Den Tag, ehe ich weggereiset bin, haben fie mich noch beim Abendeffen haben wollen, weil ich aber ju Baus hab fenn muffen, so hat es nicht fenn konnen. Doch habe ich ihnen zwen Stunden bis zum Abendeffen noch schenken muffen; ba haben fie nicht aufgehört fich zu bedanken, fie wollten nur munschen, fie maren im Stand, mir ihre Erfenntlichfeit zu zeigen. wegging, fo weinten fie alle. Ich bitt um Berzeihung, aber mir kommen bie Thränen in bie Augen, wenn ich baran bente. Er ging mit mir bie Treppe berab, blieb unter ber Sausthure fteben, bis ich ums Ed herum war, und rief mir nach Abieu!"

Jest vor allem hätte es bebeutender Eindrücke und fräftiger Anregungen bedurft, um Wolfgang über diese schmerzlichen Empfindungen hinwegzuheben. Allein sie sehlten, und wir sehen die Spannfraft, die sein Gemüth wie seine Phantasie sonst in allen Lebenslagen bewährt, in diesem Sommer etwas nachlassen. Es muß ein tieses Gefühl der Unbefriedigung in ihm gelegen sein: ihm war, als habe er nicht recht gethan. Zwar zweiselte er an ber Treue bes Mäbchens so wenig wie an seiner eigenen Liebe. Auch verhehlt er bem Bater nicht, daß er mit Bebers in fortwährendem Briefverkehre fteht, und macht verftanbliche Undeutungen, wo das Biel seiner Bunfche und hoffnungen liege. es ihm nun ein großer Eroft, bag Raaff, ber ebenfalls nach Paris tam und fein mahrer Freund murbe, die Reigung zu ber Beber billigte und versprach ihr Unterricht zu geben, sowie über-"Ich befinde mich", haupt sich für diese Familie zu bemühen. ichreibt er nach einigen Wochen bem Bater, "Gott Lob und Dank fo erträglich; übrigens aber weiß ich oft nicht, ift es gehauen ober gestochen, mir ist weber kalt noch warm, finde an nichts viel Freudr; was mich aber am meisten aufrichtet und guten Muths erhält, ift ber Gebanke, baf Sie, liebster Bapa, und meine liebe Schwester sich gut befinden, daß ich ein ehrlicher Teutscher bin und baß ich, wenn ich schon allezeit nicht reben barf, boch wenigstens benten barf, mas ich will: - bas ift aber auch bas Ginzige."

Das war benn freilich wenig genug. Man erkennt bas tiefe Unbehagen seines ganzen Besens, beffen Bulje ftets so frisch lebendig zu ichlagen pflegten. Dazu tam, bag ihn bie Mufit ber Franzosen in hohem Grade anwiderte: "Baron Grimm und ich", schreibt er, "laffen oft unfern musikalischen Born über bie biefige Musif aus, NB. unter uns; benn im Publico beißt es Bravo, Bravissimo, und ba flatscht man, bag einem die Finger webe thun." Und ein andermal: "Bas mich am meiften ben ber Sache ärgert, ift, daß die Berren Frangosen ihren Gout nur in so weit verbeffert haben, daß fie nun bas Gute auch hören können. fie aber einsähen, daß ihre Musik schlecht sey - cy bei Leibe! -Und bas Singen! oime! — Wenn nur feine Frangofin italienische Arien sange, ich wurde ihr ihre frangosische Blarreren noch verzeihen; aber gute Musit zu verberben, bas ift nicht auszusteben." -"Wenn hier ein Ort mare, wo die Leute Ohren hatten, Berg, ju empfinden, und nur ein wenig Etwas von der Mufique verftanden und Gufto hatten, fo murbe ich von Bergen gern zu all biefen Sachen lachen, aber fo bin ich unter lauter Biecher und Beftien (mas die Mufique anbelangt). Bie fann es anders fenn? Sie find ja in allen ihren Handlungen, Leidenschaften und Passionen auch nicht anders — es giebt ja kein Ort in der Welt, wie Baris. — Run bin ich hier. Ich muß aushalten, und das Ihnen zu Liebe. Ich danke Gott dem Allmächtigen, wenn ich mit gesundem Gusto davon komme. Ich bitte alle Tage Gott, daß ich mir und der ganzen deutschen Nation Ehre mache und daß er zuläßt, daß ich mein Glück mache, brav Geld mache, damit ich im Stande din, Ihnen dadurch aus Ihren dermaligen betrübten Umständen zu helsen, und daß wir bald zusammenkommen und glücklich und vergnügt miteinander seben können." Er sehnte sich nach Italien, und der Bater mußte ihm eben versprechen, sobald es anginge, mit ihm wieder dorthin zu gehen.

Gleichwohl follte auch biefer Aufenthalt in Paris, fo wenig außere Erfolge er für Mogart brachte, eine Lebensbebeutung für ihn gewinnen, größer fast als bas, mas er in Mannheim gesehen und gehört hatte. Es war die Zeit, wo der berühmte Kampf zwischen ber italienischen Musik und ber von Glud reformirten frangosischen in heftigster Lobe brannte, wo Biccinisten und Glucisten einander auf das erbittertste gegenüberstanden. Und wenn nun auch in biefem Streite, ben übrigens hauptfächlich bie Literaten führten, von einer Thatigkeit für Mozarts Genius nicht die Rebe fein tonnte, jo wurde boch burch bie Aufführungen ber Opern ber beiben Gegner und durch die außerordentliche Theilnahme bes Bublifums, die fich oft genug bis jum Standal fteigerte, feine Aufmerksamkeit in allerhöchstem Grade gespannt auf 'die Unterschiede dieser Bestrebungen wie auf die Fortschritte ber Richtung, bie Glud eingeschlagen hatte. Zwar mar Glud bamals von Paris abwesend und Biccini, beffen Oper "Roland" gerade in biefer Beit einen ungeheuren Erfolg erzielt hatte, galt als Belb bes Allein Mozarts Sinn wandte fich bennoch bereits bamals Tages. mit Entschiedenheit der neuen Richtung ju, und es beruht diese Ertenntnig von beren Bebeutung wesentlich mit auf bem Umftande. baß er bamals in Paris anwesend mar.

Die italienische Musik kannte er, er war darin zu Hause wie nur irgendeiner der lebenden Weister. Daher interessirte ihn Robl., Mogarts Leben.

"Mit Viccini habe ich im Concert spirituel ge-Biccini wenig. fprochen", melbet er bem Bater. "Er ift gang höflich mit mir und ich mit ihm, wenn wir so ungefähr ausammenkommen; übrigens mache ich keine Bekanntschaft weber mit ihm noch anderen Componisten - ich verstehe meine Sache und fie auch - bas ift genug." Cbensowenig findet fich eine Spur von einer Bekanntichaft mit Gretry, bem Componisten ber anmuthigen Oper "Richard Lowenherz", bem Begründer ber frangofischen Operette mit ihrer reizenden Unbefangenheit und ihrem frisch bulfirenden Leben. fucht ben Meister nicht auf, aber seine Partituren stubirt er. Dagegen ift er icon bamals mit Leib und Seele für Glud, und es mag wohl diese Hinneigung zu dem fraftvollen Bathos und dem hoben Ernst bieses Meisters zum großen Theile mit auf ber Seelenstimmung beruhen, in welche die ersten schmerglichen Lebenserfahrungen fein junges Gemuth verfett hatten. Gluck war es gewesen, welcher ber übermuchernben Gesangsvirtuosität, die bamals die welsche Runft trot allem Reiz ber melodiofen Linie zur vollen Unnatur verfehrt hatte, ein bonnernbes Salt gebot und im Ginverständniffe mit dem Drange ber Beit, der überall ein Burudkehren zur Natur und Ginfachheit verlangte, auch für die Mufik geltend machte, daß fie vor allem die charafteriftischen Gigenthumlichkeiten ber handelnden Bersonen und der Situationen einfach und mahr aussprechen muffe. Er felbst hatte hiervon in feiner "Alcefte" ein bobes Beispiel aufgeftellt und bald mar die "3phi = genia" gefolgt. Man empfand mohl, bag ber Beift ber Antite, ber vor allem in edler Ginfachheit besteht, hier in Tonen wiedergegeben war, bag die Leidenschaften, welche die Dufit aussprach, echt und groß waren und bag es ein tragisches Pathos war, was fich hier barftellte. Gleichwohl mar bem Sinnenreig ber italienischen Beife, die auch abgesehen von allem Sinn und Bedeuten zunächft einfach icone Tonreiben, "Melobien" geben will, wie fich von selbst versteht, ein großer Theil bes Publikums zugeneigt, und Diese verschiedenen Richtungen feindeten sich auf das beftigfte an. ahnungelos, daß fie einander nicht vollständig widersprachen, berweilen ber Benius, ber fie zuerst miteinander zu einer boberen Einheit verschmelzen follte, gerubig bem Buthen ber Parteien au-Denn er brauchte sich um ben Liebreis und bie Anmuth schaute. ber Melodie nicht zu bemühen, sie war ihm angeboren und ange-Ebenso fehlte ihm bei aller hinneigung ju biefer Formschönheit von Natur nichts weniger als die einfache Wahrheit ber Empfindung, bie wie aller Runft jumeist ber Musit ju Grunde Bielmehr athmeten alle feine Melobien, fei es ber liegen foll. "Berftellten Gartnerin" ober ber fleinen Inftrumentalfachen, biefe natürliche Innigfeit ber Empfindung. Allein bier trat nun biese Forderung in einem viel höheren Sinne auf, es waren eben größere Situationen, gewaltigere Leibenschaften, mit einem Borte, es war das Tragische, was in der Berfonlichkeit Glud's erschien und in seiner Musik neue und burchaus bedeutende Mittel bes Diesem manbte fich Mogarts fünftlerischer Ausbruck fich bilbete. Inftinkt, ber überall mit bem Beifte ber Beit ging, icon bamals mit aller Entschiedenheit zu, und wenn ber Sieg Glude über bie Italiener, ber einige Rabre fpater eintrat, ein bedeutsamer Beweis für die Richtigkeit seiner Ibeen mar, so ist wohl ein noch entscheibenberer, bag fich ein Benius wie Mogart, fobalb er biefer Richtung nabe trat, berfelben anschloß und fie fofort zu seiner eigenen machte. Sein Berg mar gerabe bamals querft von jener Leibenichaft ergriffen worden, die dem Menschen den erften Aufschluß über fich felbft Mit heftigem Rampfe hatte er gegen einen harten Gingriff bas Recht biefer Empfindung geltend machen muffen, und wo fonft eine icone Beiterkeit ber Seele und gar muntere Banswurftlaune geberricht, war jest ein Ernft eingetreten, ber burchaus auf bas Sobe und Bathetische gerichtet war und einige Jahre lang bas jugendliche Gemuth einseitig beberrichen follte, bis er zu einer boberen Freiheit und harmonie ber Seele fich auflofte.

Es war nämlich zu ben übrigen Nöthen, die Wolfgangs Berz damals in lebendiger Bewegung erhielten, gerade jest noch ein Ereigniß hinzugetreten, das seine Seele wahrhaft erschütterte und den ahnungslosen Jüngling zum ersten Male an die Schreden des Lebens gemahnte. Es war ganz unerwartet die gute Mutter, die ben Sohn nach Paris begleitet hatte, gestorben. Sie wohnten miteinander, weil in Paris damals alles um die Hälfte theurer geworden war, in einem unfreundlichen und dunklen Zimmer, welches so klein war, daß nicht einmal ein Klavier darin stehen konnte. Diese Unbequemlichkeit und die stete Einsamkeit — denn Wolfgang mußte fast den ganzen Tag über in der Stadt sein, — hatten der etwas corpulenten Frau, die ohnehin viel mit Blutandrang zu thun hatte, ein Unwohlsein zugezogen, das sie drei Wochen lang ans Zimmer sesselte. Sie gedachten dann ein bessers Logis zu beziehen, wo sie selbst die Küche sühren könne. Allein schon im Juni erkrankte sie aus neue, sie ließ zu Aber, schrieb noch selbst an ihren Wann, wobei sie über viel Schmerzen klagt, und war nach vierzehn angstvollen Tagen, die Wolfgang an ihrem Bette zubrachte, eine Leiche.

So war ber Sohn in ber großen Stadt gang allein. Doca sehen wir ihn, beffen Berg von Ratur so außerorbentlich empfindlich ift, nicht in weichliche Trauer verfinken, sondern mit klarem Beifte und mannlicher Fassung erkennt er zunächst, daß bem Bater biese schredliche Botichaft mit möglichster Schonung beizubringen fei, und schreibt beshalb fogleich an ben Freund Bullinger, bag er ben Bater vorbereiten möge. Sobann wendet er fich felbft an biesen Mann, bem so manche Brüfung beschieben war, um ihn auerst über seine eigene Lage au beruhigen, und es ist rührend, mit welcher Sprafalt er dies thut und wie freudig bewegt sein Berg ift, als er vernimmt, daß ber Bater gefaßt fei: "Go traurig mich Ihr Brief machte, so war ich boch gang außer mir vor Freude, als ich vernahm, daß Sie Alles so nehmen, wie es zu nehmen ift, und ich folglich wegen meinem beften Bater und liebsten Schwefter außer Sorge fenn kann. Sobalb ich Ihren Brief ausgelesen hatte, fo war auch bas erfte, bag ich auf die Aniee niederfiel und meinem lieben Gott aus gangem Bergen für biefe Gnabe bantte."

Das war die erste Mahnung an das jugendliche Gemüth unseres Meisters, daß alle Dinge auf Erden vergänglich sind. Wohl mögen ihn die Tage und Nächte am Bette der Mutter zu ernstesten Betrachtungen angeregt haben, und ihr Tod traf ihn wirklich schmerzlich. Allein so überraschend er kam und sosehr Wolfgang ihn fürchtete, er sah das Leben der Mutter doch schwinden und es kam ihm wie eine Sache vor, die im natürlichen Berlauf der Dinge geschieht: wie er denn auch in den Briefen an den Bater und den Freund Bullinger immer besonders hervorhebt, er sei am meisten getröstet durch den Gedanken, daß es nicht anders kommen könne, als wie Gott es haben will. Aber nicht lange, so sollte er die dittere Bergänglichkeit an etwas ersahren, wo er es nie gedacht hatte und wo er es nicht natürlich fand, sondern wo er den Lauf der Dinge gestört fühlte und einen schwerzlichen Riß in sein Inneres gebracht sah. Auch jest freilich hatte er "bisweilen so melancholische Anfälle". Allein da wirkte die Sehnsucht nach der Geliebten mit. Im übrigen war er "frisch und gesund", und über die besagten Anfälle, sagt er, komme er am leichtesten davon durch Briefe, die er schreibe oder erhalte: "das muntert mich dann wieder aus."

Bor allem war er beftrebt bem Bater, beffen Sorge um ben unerfahrenen Sohn in der großen Stadt jest steigen mußte, die genauesten Berichte über sein Thun und Lassen zu geben. erkennt die forgfältige Aufmerksamkeit fogar aus ber Schrift, Die in ben Briefen ber letten Monate aus begreiflicher Gereiztheit ober auch Gleichgültigkeit etwas nachläffig geworden war, sodaß fich ber Bater genöthigt fah, ihm ein icon geschriebenes Alphabet nachzuschiden! Ueberhaupt fommt jest wieder eine etwas frischere Lebensregung in ben jungen Mann, wie wenn burch biefes Gewitter bie Atmosphäre gereinigt worden mare. Und als fich ihm nun gar bie Aussicht eröffnet, eine Opera ju schreiben, ba beginnt bas Blut bes hochstrebenden Runftlers wieder seinen früheren lebendigen Lauf. Aber es ward nichts aus diefer hoffnung, wie benn überhaupt ber Barifer Aufenthalt nicht viel directe Erfolge brachte. Zwar Grimm hatte sich seiner recht brav angenommen, ja nach bem Tobe ber Mutter ihn sogar zu sich ins haus ober vielmehr zur Madame d'Epinan, mit ber er zusammenwohnte, auf Auch waren sogleich von Anfang die Mannheimer genommen. Freunde, tropbem Wolfgang fein Versprechen nicht gehalten, fobag fie nun ohne ihn ihre Conzerte geben mußten, bemuht gewesen, feinen fünftlerischen Ruf in Paris zu verbreiten und ihm fo Gelegenheit zur Composition zu verschaffen. Und er hatte zum Danke ihnen eine Sinfonie concertante geschrieben, die ber Director Les Gros in den Concorts spirituels aufzuführen versprach, jedoch ohne fein Bersprechen zu halten. Sodann hatte er für eben biefen Le-Gros in gewohnter Gutmuthigkeit und im Drange nach Unerfennung eine Symphonie geschrieben und zwar fo recht nach bem Barifer Geschmad, lebhaft und geiftreich, mit überraschenben Effecten, besonders auch mit dem Crescendo, beffen Wirfung er im Mannbeimer Orchefter erfahren hatte. Er fchreibt: "Gleich mitten im ersten Allegro war eine Passage, die ich wohl wußte, daß sie gefallen müßte: alle Ruborer wurden bavon bingeriffen, und war ein arokes Applaudiffement. — Weil ich aber wußte, wie ich sie schrieb, was bas für einen Effect machen wurde, fo brachte ich fie gulet noch einmal an, - ba gings nun da capo. Das Andante gefiel auch, besonders aber das lette Allegro. Weil ich hörte, bag bier alle lette Allegros, wie bie ersten, mit allen Instrumenten zugleich und meiftens unisono anfangen, fo fing ichs mit ben zwen Biolinen allein piano nur acht Takte an, - barauf kam gleich ein Forte. mithin machten die Buhörer (wie ich es erwartete) beim Piano fc! - bann tam gleich bas Forte. - Sie bas Forte horen und bie Banbe zu klatichen war Gins. Ich ging alfo gleich vor Freude nach ber Sinfonie ins Palais royal, nahm ein gutes Gefrornes, betete ben Rofentrang, ben ich versprochen hatte, und ging nach Haus."

Diese Stelle steht in dem Briefe, wo der Bater auf den Tod der Mutter vorbereitet werden soll. Er wußte wohl, daß der Bater durch solche Mittheilungen, die seinen Geist lebhaft beschäftigten, am ehesten von trüben Borstellungen und verzehrendem Kummer abgezogen wurde. Das ist aber auch der einzige freudige Ersolg, der zu berichten war. Sonst sind auch hier wie überall wieder Neider und böse Feinde beschäftigt, den jungen Künstler in seinen Bestrebungen zu hemmen. Bon der Handlungsweise des Le-Gros, der die Sinsonio concertante nicht aufgeführt hatte, schreibt er: "Ich glaube aber, da ist der Cambini, ein wälscher

Waestro hier, die Ursache; denn dem habe ich unschuldigerweise die Augen in der ersten Zusammenkunst behm Le-Groß ausgelöscht. Er hat Quartette gemacht, wovon ich eines zu Mannheim gehört habe, die recht hübsch sind, und die lobte ich ihm dann und spielte ihm den Ansang; da waren aber der Ritter, Ramm und Punto, und ließen mir keinen Frieden, ich möchte fortsahren, und was ich nicht weiß, selbst dazu machen. Da machte ich es denn also so, und Cambini war ganz außer sich, und konnte sich nicht enthalten zu sagen: Questa è una gran testa! (Das ist ein guter Rops!) Run das wird ihm halt nicht geschmeckt haben."

Gleichwohl betam er zunächst wenigstens einige Scolaren und Aufträge. Zuerst durch Grimms Bermittlung beim Herzog de Guines, bessen Tochter er täglich zwei Stunden lang in der Composition unterrichtete und dafür später mit drei Louisdor abgefunden werden sollte. Er wies das Geld zurück und schreibt dem Bater, die Franzosen dächten noch immer, daß er sieben Jahr alt sei, und behandelten ihn wie einen Anfänger. "Die Franzosen haben lange nicht mehr die Politesse als vor fünfzehn Jahren, sie gränzen jeht start an die Grobheit, und hoffärtig sind sie abscheulich", sagt er ein andermal und erzählt seinem Bater ein Beispiel, das sowohl sür die Nonchalance der damaligen Vornehmen gegen Künstler wie sür die völlige Wehrlosigseit Mozarts gegen ein derartiges Benehmen zu bezeichnend ist, als daß es hier sehlen dürfte.

"Mr. Grimm", schreibt er am 1. Mai 1778, "gab mir einen Brief an Madame sa Duchesse be Chabot, und da suhr ich hin. Der Inhalt dieses Brieses war hauptsächlich, mich bei der Duchesse de Bourbon zu recommandiren, und mich neuerdings beh ihr wieder bekannt zu machen und sich meiner erinnern zu machen. Da gingen acht Tage vorbey, ohne mindeste Nachricht. Sie hatte mich dort schon auf über acht Tag bestellt, und also hielt ich mein Wort und kam. Da mußte ich eine halbe Stunde in einem eistalten, ungeheizten und ohne mit Kamin versehenen großen Zimmer warten. Endlich kam die D. Chabot mit der größten Höslichkeit, und bat mich mit dem Clavier vorlied zu nehmen, indem keines von den ihrigen zugerichtet sei, ich möchte es versuchen. Ich sagte,

ich wollte von Bergen gern Etwas fpielen, aber jest fei es unmöglich, indem ich meine Finger nicht empfinde vor Rälte, und bat fie, fie mochte mich boch aufs wenigste in ein Zimmer, wo ein Ramin mit Feuer ift, führen laffen. O oui, monsieur, vous avez raison — bas war die ganze Antwort. Dann feste fie fich nieber und fing an, eine gange Stunde zu zeichnen en Compagnie anderer herren, die alle in einem Birkel um einen großen Tisch herum-Da hatte ich die Ehre, eine ganze Stunde zu marten. Fenster und Thure waren offen; ich war nicht allein in Händen, sondern im gangen Leib und Füßen talt, und ber Ropf fing mir auch gleich an webe zu thun. Da war also altum Silentium (feierliche Stille) und ich mußte nicht, mas ich so lange vor Rälte. Ropfwehe und Langeweile anfangen follte. Oft bachte ich, wenn's nicht um Mr. Grimm ware, so ging ich ben Augenblick wieber Endlich, um furg zu fenn, spielte ich auf bem miserabeln elenden Bianoforte. Bas aber bas Mergfte mar, bag bie Mabame und alle bie Berren ihr Zeichnen feinen Augenblid unterließen, fondern immer fort machten und ich also für die Seffeln und Tisch und Mauern fpielen mußte. Bey diesen so übel bewandten Um= ständen verging mir die Geduld. — ich fing also die Kischer'schen Bariationen an, spielte bie Salfte und ftand auf. Da maren eine Menge Eloges. Ich aber jagte, was zu jagen ift, nämlich, bag ich-mir mit biefem Claviere teine Ehre machen konnte, und mir fehr lieb fen, einen andern Tag zu mablen, wo ein befferes Clavier ba ware. Sie gab aber nicht nach, ich mußte noch eine halbe Stunde marten, bis ihr Berr tam. Der aber fette fich ju mir und hörte mit aller Aufmerksamkeit zu und ich - vergaß darüber alle Rälte, Ropfwebe, und spielte ohngeachtet bem elenden Claviere fo - wie ich spiele, wenn ich guter Laune bin. Geben Sie mir bas beste Clavier von Europa, und Leute zu Buhörern, die nichts verstehen ober die nichts verstehen wollen und die mit mir nicht empfinden, mas ich spiele, so werde ich alle Freude verlieren. 3ch hab bem Mr. Grimm nach ber Sand Alles erzählt."

Welch kindliche Bescheidenheit! Welch liebenswürdiges Zuvorkommen! Welch kunftlerisches Bewußtsein! — Allein mit all biesen schönen Eigenschaften macht man nicht sein Glück bei einem Publikum, bas wie bas damalige Pariser auf einer geringen Stuse der musiskalischen Bildung steht. Dazu kam die Abneigung gegen den Unterricht. Er schreibt: "Lection zu geben ist hier kein Spaß. — Sie dürsen nicht glauben, daß es Faulheit ist — nein! sondern weil es ganz wider mein Genie, wider meine Lebensart ist. Sie wissen, daß ich sozusagen in der Musique stede, daß ich den ganzen Tag damit umgehe, daß ich gern speculire, studire, überlege. Nun din ich hier durch diese Tebensart dessen verhindert; ich werde freilich einige Stunden freh haben, allein die wenigen Stunden werden mir mehr zum Ausrasten als zum Arbeiten nothwendig sein."

Mr. Grimm aber faßte bie Eigenthumlichkeit bes jungen Runftlers anders auf. Er hielt fie für Gleichgültigkeit, für Bequemlichkeit und glaubte den unbeholfenen jungen Mann gurecht ftogen zu muffen. Er fagte ihm redlich feine Meinung und ichrieb auch bem Bater: "Il est zu treuberzig, peu actif, trop aisé à attraper, trop peu occupé des moyens qui peuvent conduire à la fortune." (Er ift zu treubergig, wenig thatig, zu leicht zu beftimmen, zu wenig um die Mittel bemuht, die zum Erfolg führen können.) In Paris muffe man fich rühren, zumal jest, wo alles in Streit und Aufruhr megen ber Mufit fei. Bolfgang empfand Diese Beise ihn zu behandeln, Die gut fein moge um Rindern zu helfen aber nicht Erwachsenen, höchft unangenehm, jumal bie Burechtweisungen sicherlich in einem Tone ber Ueberlegenheit geschahen, ben ber geiftreiche und gefeierte Encyklopabift ebenfogut gegen ben noch unbefannten Rünftler mit bem unscheinbaren Aeugern annehmen zu burfen glaubte, wie es jene treffliche "Ducheffe" gethan hatte. Ueberhaupt gefiel es Bolfgang in bem Saufe ber Madame d'Spinay burchaus nicht. Man \_rupfte ihm jebe Befälligkeit unter die Rafe", und boch hatte er außer dem Bimmerden, beffen größter Borgug eine hubiche Aussicht mar, und außer einigen Rerzen nichts im Saufe. Er fand, daß es dort bumm und einfältig zugehe, und mahrend die geiftreiche Berrichaft bes Saufes mit unenblicher Bartheit beforgt mar, über ben bamals am Tobe liegenden Boltaire die schonenbsten Bulletins auszugeben, berichte Wolfgang einsach seinem Bater: "Run gebe ich Ihnen eine Rachericht, die Sie vielleicht schon wissen werden, daß nemlich der gottslose und Erz-Spishub Boltaire sozusagen wie ein Hund, wie eie Bieh crepirt ist — das ist der Lohn!"

Allein Grimm mar tropbem wirklich beforgt für feinen Schut-Er lieh ihm fogar "bröcklweis" 15 Louisbor, mit beren ling. Nur bas ertrug Bolfgang aun Rückzahlung es keine Gile habe. die Dauer nicht, daß Grimm im Griffide sein Talent nicht für fo bedeutend hielt, um sich in Paris Bahn brechen zu können, und ihn sogar an die Stalieuer verwies. "Er will, ich soll immer gum Biccini laufen, zum Caribalbi", schreibt er, - "mit einem Wort, er ift von der mälschen Partei - ift falsch und sucht mich zu unter-In diesem Argwohn hatte er nun freilich zum Theil brücken." Unrecht. Allein sicher verrath die Art Grimms kein besonders edles und feines Gefühl, und Bolfgang mochte wohl munichen ein, Dber zu ichreiben, nur um bem Grimm ju zeigen, bag er foviel fonne wie sein Piccini, obwohl er "nur ein Teutscher" sei. erfahren wir bestimmt, daß Mozart icon bamals ber italienischen Oper gegenüber seine Stellung genommen und die Fortschritte begriffen hatte, die Glud und Gretry in der dramatischen Runft anbahnten und durchführen wollten. Doch einstweilen vermochte er biesen großen Gewinn bes Barifer Aufenthaltes nicht auszunuten. Er fand nicht Gelegenheit eine Oper ju schreiben, und wer weiß ob er schon damals wo alles in parteiischer Aufregung mar, mit seiner Versöhnung der Gegensätze durchgebrungen mare? So mußte ber Bater wohl wünschen, daß Wolfgang Baris verlasse, und auch Grimm brang nachgerade bestimmt barauf.

Wolfgangs Bunsch nun war in München angestellt zu werben, bamit er bort auch für Webers thätig zu sein vermöge. Dagegen hatte ber Bater nichts einzuwenden und schrieb sogleich an den Padre Martini, damit dieser direct und durch Raaff auf den neuen Kurfürsten wirke. Dies geschah denn auch, und zudem waren die Freunde, die Mozart in der kurfürstlichen Kapelle hatte, nach Kräften für ihn thätig. Es sehlte ein deutscher Componist in

München, Holzbauer war zu alt, und so war Aussicht genug für Mozart vorhanden dort eine Stellung zu gewinnen. Allein als nun die llebersiedlung des Hoses wie der Kapelle von Mann-heim entschieden war, begannen jene preußischen Kriegsdrohungen des Jahres 1778 und alles gerieth ins Stocken. Jest konnte der Bater nur wünschen, daß Wolfgang so lange in Paris weile, dis diese Dinge vorüber seien, und es ist erklärlich, daß er jest auch bereitwilliger zu den Aussichten griff, die sich für eine Wiederanstellung des Sohnes in Salzburg darboten.

Schon nach Ablgaffers Tobe waren beutliche Unspielungen von seiten des Hofes gemacht worden. Rett war aber auch ber Rapellmeifter Lolli geftorben, und ba ging man benn endlich mit ber Sprache beraus. Man manbte fich junachst an Bullinger, Dieser ging aber babei fehr biplofobann an ben Bater birect. matisch zu Werke, und nun gar Wolfgang, bem alle Borgange auf bas genaueste berichtet werben, fehrt fich junachft Allein als die Mutter gestorben war und ber aar nicht baran. Bater burch Dr. Grimm bestärtt ben Aufenthalt bes Sohnes in Paris abgefürzt zu feben wünschte, mußte Freund Bullinger bie Feber ergreifen und bem Bolfgang auseinanberfeten, bag bie Bebingungen ber Unftellung jest fehr vortheilhaft feien, bag er es ben Seinigen schuldig sei, barauf einzugeben und baß fich boch in Salzburg auch wohl leben laffe. Und um ihn sicher zu kirren, erzählt er, bem Erzbischof genüge die Sandn nicht mehr, er wolle eine neue Sangerin engagiren und man konne ja seine Bahl auf Alopfia Beber richten. Bolfgang batte nämlich geschrieben: "Nun bie Sauptsache ift halt, daß wenn ber Krieg nicht ichon ausgebrochen mare, ber hof fich nach München gezogen hatte; Graf Seeau, ber die Weberin absolument haben will, alles angewendet batte, baß fie mittommen tann, und folglich hoffnung gewesen mare, baß die ganze Familie in beffere Umftande gefett wurde. aber alles ftill wegen der Münchener Reise, und die armen Leute können wieder lange fort warten, und ihre Schulben werben alle Tage beträchtlicher. Wenn ich ihnen nur helfen konnte! Liebster Bater! ich recommandire fie Ihnen von gangem Bergen." Und

jett lautet feine Antwort an Freund Bullinger: "Sie wiffen, wie mir Salzburg verhaßt ift! Richt allein wegen ber Ungerech= tigkeit, die mein Bater und ich bort ausgestanden, welches schon genug mare, um fo ein Ort gang ju vergeffen und gang aus ben Gebanken zu vertilgen! Aber laffen wir nun Alles gut fein - es foll fich alles fo schiden, bag wir gut leben konnen; gut leben und vergnügt leben ist zweperlei, und bas lette wurde ich ohne Bereren nicht können; - es mußte wahrhaftig nicht natürlich zugeben! und bas ift nun nicht möglich, benn ben jetigen Beiten gibt es feine hegen mehr. Mir wird es allezeit bas größte Bergnugen fenn, meinen liebsten Bater und meine liebste Schwester zu umarmen und zwar je eber je lieber; aber bas tann ich boch nicht leugnen, daß mein Bergnugen und meine Freude doppelt febn wurde, wenn es wo anders geschähe, weil ich überall mehr hoffnung habe, gludlich und vergnügt zu leben." Auf die Andeutungen wegen ber Weber geht er gar nicht einmal ein.

Balb barauf berichtet nun ber Bater, bag man von feiten bes hofes angefragt habe, ob fein Sohn wohl tommen werbe, wenn man ihm den Ablgafferschen und bem Bater ben Lollischen Behalt gebe, welches zusammen jährlich 1000 fl. betrug, und führt bem Sohne zu Sinne, daß man fich ichon mehr Unterhaltungen ichaffen tonne, wenn man aufs Gelb nicht fo genau ichauen burfe. Allein diesem war's nicht um die Unterhaltungen. Ihm war Salzburg zu eng, zu ungebilbet, zu "inferior". Doch balb barauf tam ein Brief, ber alle biese Abneigung niederschlagen mußte. Der Bater schrieb: "Du bift nicht gern in Baris, und ich finde, baß Du eben nicht gar Unrecht haft. Bis jest war mein Berg und Gemuth für Dich beangstigt und ich mußte trot einem Minifter eine fehr tipliche Rolle spielen, ba ich ben aller meiner Bergensangft mich luftig anftellen mußte, um Jebermann glauben zu machen als marft Du in ben beften Umftanden und hatteft Gelb im Ueberflusse, ob ich gleich bas Gegentheil weiß. Ich verzweifelte fast so wie ich wollte burchzubringen, weil, wie Du weißt, nach bem Schritte, ben wir gethan, von bem Sochmuthe bes Fürsten wenia ju hoffen und ihm Deine Abbantung ju fehr aufs Berg gefallen

Allein durch mein tapferes Aushalten habe ich nicht nur war. allein durchgedrungen, ber Erzbischof hat nicht nur alles accordirt, für mich und Dich, Du haft 500 fl.; sondern er hat noch entschuldigt, daß er Dich jest unmöglich zum Capellmeifter machen fonnte, Du folltest aber, wenn es mir ju mubsam werbe ober wenn ich außer Stande mare, in meine Stelle unterbeffen einruden u. f. w. Run tommt es barauf an, ob Du glaubst, bag ich noch einen Ropf habe, und ob Du glaubft, daß ich Dein Beftes beforge, - und ob Du mich todt ober beim Leben erhalten willft. - Die Mile. Weber fticht bem Fürften und Allen erftaunlich in die Augen: fie werden fie absolut horen wollen, ba sollen sie bei uns wohnen. scheint, ihr Bater hat feinen Ropf; ich werde die Sache beffer für fie einleiten, wenn fie mir folgen wollen. Du mußt ihr hier recht bas Wort reben, benn zum Caftraten will er auch eine andere Cangerin, um eine Opera aufzuführen. - - Mein nachster Brief wird Dir fagen, baf Du abreifen follft." Wohl übermand aufs neue der kindliche Sinn des Sohnes die tiefe Abneigung. in rührender Beise spricht fich die Mischung von Freude und Schmerz aus, die in seinem Bergen vorging: "Alls ich Ihren Brief burchlas, gitterte ich vor Freuden, benn ich sah mich schon in Ihren Armen. Es ift mahr, Sie werden es mir felbst zugefteben, es ist kein großes Glud, was ich ba mache; aber wenn ich mir vorstelle, daß ich Sie, liebster Bater, und meine liebe Schwefter gang von Bergen fuffe, fo tenne ich fein anderes Blud." Debr aber stellt er sich jest die Möglichkeit vor, daß Alopsia nach Salgburg tomme; benn natürlich, wenn ber Erzbischof wirklich eine Sangerin haben wolle, eine beffere könne er gar nicht befommen. Er schreibt: "Wenn ich ju Salzburg fenn werbe, werbe ich gewiß nicht ermangeln mit allem Gifer für meine liebe Freundin zu reben, unterbeffen bitte ich Sie und ermangeln Sie auch nicht Ihr Möglichstes zu thun, Sie konnen Ihrem Sohne keine größere Freude machen." Much wünscht er zunächst über Mannheim reifen und Webers besuchen Besonders aber tröftet ibn die Busicherung des Ergbischofs, ihn Runftreijen machen zu laffen: ohne diese Bedingung wurde er fich nicht haben entschließen konnen. "Gin Mensch von

mittelmäßigem Talent bleibt immer mittelmäßig, er mag reisen ober nicht", schreibt er; "aber ein Mensch von superieurem Talent (welches ich mir selbst ohne gottlos zu senn nicht absprechen kann) wird schlecht, wenn er immer in demselbigen Ort bleibt."

Im übrigen verhehlt er auch jest die innere Abneigung gegen seine Baterstadt durchaus nicht, und ber Bater zeigt ihm noch allerhand Bortheile seiner bortigen Lebensart, die ihn auch an feinem Studiren und Speculiren nicht hindern werbe. brauche er nicht Bioline ju fpielen bei Sofe, sondern habe beim Rlavier alle Gewalt der Orchesterleitung. "Bier können wir nun auf alle Balle im Fasching auf bas Rathhaus geben", schreibt er, "bie Münchener Comedianten fommen Ende September und bleiben bis bie Fasten ben gangen Binter bier mit Comedie und Operetten. Alle Sonntag ift unser Bolglichiegen" u. f. w. Die Hauptsache aber war die Mue. Weber. Auch barüber rebet nun der Bater ein offenes Bort: "Bas bie Due. Beber betrifft, fo barfft Du gar nicht glauben, als hätte ich etwas gegen biese Bekanntschaft. Alle jungen Leute muffen am Narrenseil laufen. Du tannst wie jest Deinen Briefwechsel fortseten, ich werde Dich gar nicht barum fragen, noch weniger etwas zu lefen verlangen. Noch mehr! ich will Dir felbst einen Rath geben. Du haft bekannte Leute genug Du kannst die Beberischen Briefe an Jemand anders bier. abreffiren laffen und unter ber Sand erhalten, wenn Du Dich vor meinem Borwit nicht gesichert glaubft."

Kaum hatte nun Grimm die Anstellung in Salzburg ersahren, so drängte er seinen Schützling zur Abreise. Es war nur natürlich, wenn er bei seiner Ueberzeugung, daß für diesen nichts mehr in Paris zu gewinnen sei, möglichst dalb der Sorge um ihn enthoben zu sein wünschte, und gewiß handelte er damit auch nach dem Sinne des Baters. Dieser erkannte es auch dankbar an, daß Grimm sich sogar erbot, das Geld für die Reise nach Straßburg vorzuscheisen. Wolfgang aber wollte darin nichts als Mißgunst und Berrath erkennen, und es empörte ihn geradezu, daß Grimm verlangte, er solle in acht Tagen reisesertig sein, da er ja doch noch vom Herzog von Guines und von Le-Groß das Honorar

einfordern und seine Sonaten, die er jum Stich gegeben, corrigiren Allein wenn auch hier Grimm wohl wieder etwas barich sein mochte, so beruhte boch Bolfgangs Aerger über bie Abreise auf einem andern Grunde. Bir erfahren bas aus einem Briefe, ben er nach feiner Unfunft in Strafburg ichrieb. Alopfia war nämlich berweilen mit einem Gehalt von 1000 Gulben als Hofobernfängerin in München angestellt worben. Er ichreibt bem Bater: "Daß die Mue. Weber ober vielmehr meine liebe Weberin Befoldung bekommen und man ihr alfo endlich Gerechtigkeit hat widerfahren laffen, hat mich fo febr erfreuet, wie man es von einem, ber allen Antheil baran nimmt, erwarten fann. pfehle fie Ihnen immer noch aufs beste; boch was ich so sehr gewünscht, barf ich leiber nicht mehr hoffen, nämlich fie in salzburgische Dienste zu bringen, benn bas mas fie oben hat, gibt ihr ber Erzbischof nicht. Alles was möglich ift etwa, baß fie auf einige Beit nach Salzburg tommt, eine Opera zu fingen."

Nun war natürlich die Salzburger Anstellung mit einem Male wieder eine schreckliche Aussicht und er empfindet die Unannehmlichkeiten bes Pariser Aufenthaltes weniger, als ihm jest all bie Erfolge bedeutend erscheinen, die er bier erringen tonne. Er thue bie größte Narrheit von ber Belt, jest nach Salzburg zu geben, schreibt er bem Bater, und nur die Liebe zu ihm habe er ben gewichtigen Borftellungen feiner Freunde entgegenzuseben gehabt. Das habe man zwar belobt, allein hinzugesett, bag, wenn fein Bater feine jegigen guten Umftanbe und Ausfichten mußte (und nicht etwa burch einen guten Freund eines Andern und zwar falsch berichtet mare), er ihm gewiß nicht auf folche Art schreiben murbe, baß er nicht im Stanbe fei im geringften zu wiberfteben. schreibt er, "ich bachte bei mir selbst: Ja, wenn ich nicht soviel Berdruß in dem Sause, wo ich logirte, hatte ausstehen muffen, und wenn bas Ding nicht so wie ein Donnerwetter aufeinander gegangen mare, folglich Beit gehabt batte, bie Sache recht mit faltem Blut zu überlegen, ich murbe Sie gewiß recht gebeten haben, nur noch einige Reit Gebuld zu haben und mich noch zu Paris zu Ich versichere Sie, ich wurde Ehre, Ruhm und Gelb lassen.

erlangt haben und Sie gewiß aus Ihren Schulden gerissen haben. Nun ist es aber schon so. Glauben Sie ja nur nicht, daß es mich reuet, denn nur Sie, liebster Vater, nur Sie können mir die Bitterkeiten von Salzdurg versüßen, und werden es auch thun, ich bin dessen versichert; doch muß ich Ihnen frei gestehen, daß ich mit leichterem Herzen in Salzdurg anlangen würde, wenn ich nicht wüßte, daß ich allda in Diensten bin, nur dieser Gedanke ist mir unerträglich."

Das glauben wir und ber Bater ihm gern. Ihm galt es jett in München angestellt zu werben. Alohsia war dort, ja er hatte noch so eben einen Beweiß von ihrer treuen Zuneigung "Die armen Leute waren alle wegen meiner in ber größten Angft, fie haben geglaubt, ich fen geftorben, indem fie einen ganzen Monat ohne Brief von mir waren, weil ber vorlette von mir verloren gegangen; und fie wurden in ihrer Mennung noch mehr beftartt, weil man in Mannheim fagte, meine felige Mutter ware an einer erblichen Rrantheit gestorben. Sie haben ichon alle für meine Seele gebetet, bas arme Mäbl ift alle Tage in die Sie werben lachen? - ich nicht; Capuziner = Rirche gegangen. mich rührt es, ich kann nicht bafür." Bon ber Innigkeit biefer Empfindung icheint ber Bater nichts geahnt zu haben, fonft hatte er ihm nicht so erlaubt "am Narrenseil zu laufen". Und dies hielt bie beiben vortrefflichen Menschen einstweilen noch auseinander, obgleich Wolfgangs tindliche Bietät immerfort in einer mahrhaft rubrenden Beise mit ber Neigung bes Bergens fampft und unser Mitgefühl und unsere Achtung in gleichem Dage in Anspruch nimmt. Er fühlt ihr Recht und wagt sie boch bem Bater und seinen Forderungen gegenüber nur schüchtern geltend zu machen. der Kraft dieser echten Liebe beseelt treibt er zunächst durch alle Unannehmlichkeiten hindurch auf fein Ziel los. Er verläßt Paris migmuthig, - er felbst ahnte nicht, bag es ihm soviel Bedeutenbes gebracht, - innen aber lebt ibm die Hoffnung, feine Alousia balb wiederzusehen und wenn alles gut gehe, bald ganz mit ihr vereinigt zu fein. Das freilich follte eine Täuschung fein. Derweilen aber hatten ihn bie mancherlei Bibermartigfeiten und Schmerzen

ber letten Reit gestärkt und gereift, und es bedurfte nur einiger tüchtigen Schläge bes Beschicks, um ihn innerlich gang selbstänbig zu machen. Diese blieben benn auch nicht aus und wir werben seben, daß die mißmuthige Spannung, jene unbefriedigte Tropigfeit, die ben erften Jugendjahren befto mehr eigen ift, jemehr fie von Ratur mit Rraft begabt find, jener oft gar reizende murrische Trot, ber aus bem leberschuß von Saften, aus einem Mangel an genügender Reizung und Beschäftigung entsteht, bei Dozart zuerft burch einen jaben Schmerg, ber feinem Innern vollauf gu thun gab, und einige Sahre fpater burch eine außerorbentliche Erregung bes Selbstgefühls getilgt warb, bie fein Bemuth gur Anspannung aller Rrafte aufrief und ihn so nach turger Beit jum Bochften befähigte. Bunachft aber ift es als ein gunftiges Befchid für die Entwicklung bes Runftlers zu betrachten, daß er bem ungeftumen Barteitreiben, bas in ber großen Stadt bie Burbe feiner Runft gang zu untergraben brobte, entrudt marb und in ruhiger Sammlung die großen Fragen jenes Streites überlegen und nachber in seiner Beise aufs iconfte lofen tonnte. Ginftweilen freilich mar bie Banderzeit noch nicht vorüber.

sodaß wir ihn nur dann ganz mißmuthig sehen, wenn er nichts zu schaffen hat. Schaffen aber konnte er nur auf äußere Unregung hin: wie denn überhaupt ohne bestimmte Bestellung der Musiker jener Zeit die Feder niemals oder selten ergriff. Nun sehlte es in Paris an genügenden Bestellungen, auch späterhin ward nicht viel verlangt, und so ist das Jahr 1778 verhältnismäßig arm au Compositionen.

Diesem Umstande mag es zuzuschreiben sein, daß die brütende Stimmung, die den jungen Meister in Paris sosehr beherrscht hatte, auch jetzt, als er auf der Reise ist, und trot der Hoffnung auf das Wiedersehen der Geliebten nicht ganz weichen will. Endslich aber kam ein kräftiges Gewitter und reinigte die drückende Utmosphäre.

Am 26. September hatte Wolfgang Paris verlassen, und zwar nicht, wie Grimm ihm versprochen, mit der üblichen Diligence, sondern mit einem Wagen, der zwölf Tage gebrauchte. Länger als acht Tage hatte Wolfgang das Fahren nicht ausgehalten und war in Nanch geblieben. Dort fand sich dann nicht sogleich Gelegenheit zur Weiterreise, und so kam er erst gegen Mitte Oktobers in Straßburg an. Der Later, der derweilen ohne alle Nachricht blieb, gerieth in tödtliche Unruhe. "Ich beichtete und communicirte sammt Deiner Schwester", schreibt er, "und bat Gott instänbigst um Deine Erhaltung; der beste Bullinger betet täglich in der heil. Wesse für Dich." In Straßburg gab Wolfgang mehrere Conzerte, die ihm jedoch so wenig eintrugen, daß er genöthigt war, Gelb beim Banquier aufzunehmen. Diese kleine Schuld machte ihm noch nach Jahren Unannehmlichkeiten, da sie durch einen Zufall nicht zur rechten Zeit bezahlt ward.

Erst am 3. November konnte er weiterreisen, weil die Bege inzwischen durch Ueberschwemmung unsahrbar geworden waren. Er ging auf den Rath gereister Freunde über Mannheim. Dies hielt der Vater nun gar für den dümmsten Streich, den Wolfgang machen konnte. Bebers und die meisten andern Freunde waren ja bereits abgereist. Allein sein Herz hing an dieser Stadt mit den schönsten Erinnerungen. Er wohnte bei Madame Cannabich,

und unter den Bekannten war "ein rechtes Gereiß" um ihn; benn: "sowie ich Mannheim liebe, so liebt auch Mannheim mich." Und wie es nun seine Art war, überall wo er weilte sich wohl zu fühlen und Hossinungen für die Zukunft zu sassen, so ließ er sich auch gar leicht von den Mannheimern überzeugen, der Kurfürst werde bald zurücksommen, denn er könne die Grobheit der Herren Bayern nicht ertragen, und dann werde auch Mozart angestellt werden. Wirklich sand sich dalb Aussicht auf Berdienst und sogar auf dramatische Composition. "Ich kann hier vielleicht 40 Louisdor gewinnen!" heißt es schon nach acht Tagen, — "freylich muß ich sechlersche Truppe ist hier, die Ihnen schon par renommée bekannt sehn wird; Herr von Dalberg ist Director davon, dieser läßt mich nicht sort, die ich ihm ein Duodrama componirt habe."

Allein der Bater will bavon nichts wiffen und beftimmt: "Beim Empfang biefes wirft Du abreifen!" - "Bwei Sachen", ichreibt er wenig Tage barauf, "find, die Dir ben Ropf voll machen und Dich in aller vernünftigen Beberlegung binbern. erste und Hauptursache ist die Liebe zur MUe. Weber, ber ich gang und gar nicht entgegen bin; ich wars bamals nicht, als ihr Bater arm war, warum follte ichs nun jest fenn, ba fie Dein Blud und nicht Du ihr Glud machen fannft? Ich muß vermuthen, baß ihr Bater biese Liebe weiß, ba es alle Mannheimer wiffen, da es Herr Fiala (Flötist) von ihnen gehört, ba es herr Bullinger, ber benm Grafen Lodron als Instructor ift, hier erzählte, ba er mit ben Mannheimer Muficis auf bem Boftmagen von Elmang fuhr und biefe von nichts anderem mit ihm sprachen, als von Deiner Geschicklichkeit, Composition und Liebe mit Mile. Beber." In Salzburg werbe er ja München fo nahe sein, daß er leicht hinreifen konne; auch moge Mue. Beber herüberkommen und bei Fiala habe bem Erzbischof von ihrem Gesange ihnen wohnen. ergablt und fo werbe bie Beranlaffung nicht ausbleiben. "Sonberheitlich", fahrt er fort, "wird Dir bie Antretung ber biefigen Dienste (ob es gleich jett bie zwente Urfache ift, die Dir ben Ropf voll macht) bie einzige sichere Gelegenheit seyn, wieberum nach Italien zu kommen, welches mir mehr im Kopf steckt als alles bas llebrige. Und diese Antretung ist ohnabänderlich nothwendig, wenn Du anders nicht ben allerverdammlichsten und boshaftesten Gebanken hast, Deinen für Dich so besorgten Bater in Schande und Spott zu setzen. — Ich will, wenn Gott will, noch ein Paar Jahre leben, meine Schulden zahlen — und dann magst Du, wenn Du Lust hast, mit dem Kopf an die Mauer laufen; — doch nein! Du hast ein zu gutes Herz! Du hast keine Bosheit, Du bist nur slüchtig, — es wird schon kommen!"

Der treue Mann hatte viel Mühe, die Abneigung bes Sohnes gegen Salzburg und seine Absichten auf andere Dinge zu überwinden. Wolfgang reifte zwar balb ab, aber auch jest nicht auf dem nächsten Wege. Er ging über Raisersheim, weil der Reichsprälat von dort ihn als Reisecompagnon mitnahm: "er ift (obwohl er ein Pfaff ist) ein recht liebenswürdiger Mann." Und weil nun dieser auch nach München fahren wollte, fo wartete Wolfgang beffen Abreife ab und traf erft am Beihnachtstage bort ein. In Mannheim war ihm ber Abschied gar schwer geworben. Madame Cannabich hatte sich als eine seiner besten und mahrsten Freundinnen erwiesen: bei seinem Weggeben frühmorgens war sie gar nicht einmal aufgestanden, weil fie nicht Abschied nehmen wollte und konnte, und er schlich sich still fort, um ihr das Herz nicht noch schwerer zu Das Melobrama aber nahm er mit, um es zu Hause umfonft fertig zu machen. Eine gleiche, ja eine unendlich höhere Freude versprach er sich in München.

Schon von Kaisersheim aus hatte er nach Augsburg geschrieben: "Ma très chère Cousine!

In größter Ehl und mit vollkommenster Reu und Leib und steisem Vorsatz schreibe ich Ihnen und gebe Ihnen die Nachricht, daß ich morgen schon nach München abreise. Liebstes Bäsle, sey kein Häsle, ich wäre sehr gern nach Augsburg, das versichere ich Sie, allein der Herr Reichsprälat hat mich nicht nach Augsburg gelassen und ich kann ihn nicht hassen, denn das wäre wider das Gest Gottes und der Natur, und wers nicht glaubt, ist ein —; mithin ist es halt einmal so. Vielleicht komme ich von München

auf einen Sprung nach Augsburg, allein es ist nicht so sicher; wenn Sie soviel Freud haben mich zu sehen, wie ich Ihnen, so kommen Sie nach München in die werthe Stadt. Schauen Sie, daß Sie vorm neuen Jahr noch brinnen sind, so will ich Sie dann betrachten vorn und hint, will Sie überall herumführen, — boch nur eines ist mir leid, daß ich Sie nicht kann logiren, weil ich in keinem Wirthshaus din, sondern wohne beh —, ja wo, das möchte ich wissen. Nun Spassus a part — just dessentwegen ist es für mich sehr nothwendig, daß Sie kommen — Sie werden viels leicht eine große Rolle zu spielen bekommen. Also kommen Sie gewiß.

Und bann wieber ein Schluß, ber bie luftigfte Laune verrath. Man fieht, er war voller Hoffnung. Und wie fehr wurde er getäuscht! Alopfia war ihm — untreu geworben. Er fand bei ihr bie alte. Wolfgang trug nach ber Sitte ber Gefinnung nicht mebr. bamaligen Beit wegen ber Trauer um die Mutter an seinem rothen Rock schwarze Knöpfe. In biesem Anzuge war er bei Webers eingetreten, und bas foll ber ichonen Alopfia nicht gefallen haben. Außer biefer Notig befigen wir nur noch eine Bemerkung eines Mannes, ber fpater Mozarts Witme geheirathet hat, bes Ctatsrathes Riffen. Er fagt: "Sie ichien ben, um ben fie ehebem geweint hatte, nicht mehr zu fennen, als er eintrat. Deshalb sette fich Mozart fluge ans Rlavier und fang laut: Ich lag bas Mäbl gern, bas mich nicht will."

Wolfgang wohnte bei Webers, er hatte bort sogleich die freundlichste Aufnahme gesunden. Jest schlug dieses Ereigniß in seine Seele! — Auch hatte der Bater geschrieben, er solle mit der nächsten Diligence von München abreisen und nicht versuchen durch Cannadich weiteren Aufschud zu erwirken. Dieser war nun freilich nebst Raaff "mit Händen und Füßen" für ihn thätig. Allein des Baters Besehl war bestimmt, und so entstand in Wolfgangs Seele zu den zerstörten Possnungen und der trüben Aussicht auf Salzdurg noch die Besorgniß, der Bater, unzusrieden und verstimmt, werde ihn nicht freundlich empfangen. Da ward sein Herz zum Zerspringen voll. Hatte er wohl jemals mehr das Bedürsniß gehabt, sich an die Treue des Vaters anzulehnen, jest wo ihm der Boden

unter den Füßen schwankte, weil er sah, daß die, die er so sehr geliebt, nicht mehr sein eigen war? Er schüttete sein Herz dem Flötisten Becke, seinem alten Freunde aus, und dieser machte die Erregung des jungen Gemüthes nur noch größer durch die Borstellungen, die er ihm von der Güte und Nachsicht seines Baters gab. So war das Maß voll, und es liegt viel in den einfachen Worten, die Wolfgang nach wenig Tagen zum Bater sagte: "Ich habe niemalen schlechter geschrieben als diesmal, denn ich kann nicht, mein Herz ist gar sehr zum Weinen gestimmt. Ich hosse, Sie werden mir bald schreiben und mich trösten."

Worte waren nicht Mozarts Mittel bem Bergen Luft zu Bas fich damals in feinem Innern sammelte und wie machen. ein Strom durch die Pforten bes Bergens fturgte, bas blieb in ibm verschloffen, das floß nicht in Thränen aus. Aber wohl ergoß es fich in den Jahren seines Lebens Tropfen für Tropfen in die Ge= bilde seiner Phantasie, die bei ihm wie bei wenig Rünstlern in Wahrheit mit dem Blute des Herzens genährt find. Rein Wort der Rlage gest über seine Lippen. Nur an die Liebe des Baters benkt er in diesem schweren Augenblicke, und man kann kein schöneres Zeugniß über bas Berg biefes Junglings ausstellen, als jener Bede in einem Briefe an ben Bater es thut: "Er brennt vor Berlangen, feinen liebsten theuersten Bater zu umarmen, welches sobald als es seine hiesigen Umftande erlauben, folgen wird; nur machte er mich felbst fast kleinmuthig, indem ich ihn seit einer Stunde kaum aus den Thränen bringen konnte. Er hat das allerbeste Berg. Die habe ich ein Rind gesehen, das mehr Empfinbung und Liebe für seinen Bater in seinem Bufen trägt als Ihr Herr Sohn. — Sein Berg ift so rein, so kindlich, so aufrichtig gegen mich; wiebiel mehr muß es nicht gegen seinen Bater fenn. Nur mündlich muß man ihn hören, und wer würde ihm nicht Gerechtigkeit wiberfahren lassen, als bem besten Charakter, als bem redlichften und enfrigften Menschen!"

Es fällt ihm jest gar schwer aufs Herz, daß er die Rücklehr so lange verzögert, daß er so vieles versucht hatte, um überall anderswo als in Salzburg eine Anstellung zu finden. Denn jest

war ja das Einzige, was ihn bazu bewogen, was ihn dazu berechtigt, eine Täuschung, eine Luge vor ihm felbft. Und wenn auch ber Bater sogleich antwortet, daß er eines zärtlichen Empfanges in ber Beimat gewiß fein konne, bag man ibn nur gebrangt habe, weil das Anstellungsbecret schon vier Monate alt sei und sein langes Ausbleiben auch ben Erzbischof ungebulbig mache und wie man es nicht barauf antommen laffen burfe, bag baffelbe wohl gar zurudgezogen werbe, so liegt boch in bem Briefe, Bolfgang jest schreibt, mehr von einer Anklage als einer Entschulbigung. "Ich versichere Sie, mein liebster Bater, bag ich mich nun gang ju Ihnen (aber nicht ju Salzburg) freue, weil ich burch Ihr lettes versichert worben bin, daß Sie mich beffer kennen als vorhin!" fagt er. "Es war einmal keine andere Ursache an der langen Bergögerung nach Saufe zu reifen, an ber Betrübnig, bie ich endlich, weil ich meinem Freund Bede mein ganges Berg entbeckte, nicht mehr bergen konnte, - als biefer Zweifel. fonnte ich benn fonft für eine Ursache haben? Ich weiß mich nichts schuldig, daß ich von Ihnen Bormurfe zu befürchten hatte; ich habe keinen Fehler (benn ich nenne Fehler bas, welches einem christlichen und ehrlichen Menichen nicht anfteht) begangen. Dit einem Wort, ich freue mich und verspreche mir schon im Boraus bie angenehm. ften und gludlichsten Tage - aber nur in Ihrer und meiner Ich schwöre Ihnen ben meiner liebsten Schwester Gesellschaft. Chre, daß ich Salzburg und die Einwohner (ich rebe von gebornen Salzburgern) nicht leiden kann, — mir ist ihre Sprache, ihre Lebensart ganz unerträglich."

Das war freilich alles ganz wahr. Aber bas Andere ist auch wahr, daß sein Herz unter der verlorenen Liebe litt, und wohl noch mehr als unter dem Widerwillen gegen seine Baterstadt und der Sorge um des Baters Liebe. Und doch schließt dieser Brief in einer Weise, als wenn nichts Schmerzliches im Gemüthe seines Schreibers lebte: "Mein Bäsle ist hier — warum? ihrem Better zu Gefallen? — das ift freylich die bekannte Ursache! allein — nu, wir werden in Salzburg davon sprechen, dessenwegen wünschte ich sehr, daß sie mit mir nach Salzburg gehen möchte.

Sie geht gern; mithin wenn Sie Berguügen haben, sie bei sich zu feben, fo haben Sie die Bute und fchreiben gleich Ihrem Berrn Bruber, bag bie Sache richtig wirb - Sie werben, wenn Sie fie feben und tennen, gewiß mit ihr zufrieben fenn, alle Leute haben fie gern." Und auf ber Rudfeite ichreibt bas Basle: "Monsieur, mon très cher Oncle! Ich hoffe Sie werden fich nebst ber Mademoiselle Coufine wohl befinden. Ich hatte die Ehre, ben herrn Sohn recht gefund in Danchen angutreffen; fein Bill ift, ich follte mit nach Salzburg, noch weiß ich aber nicht, ob ich bie Ehre haben werbe, Sie zu feben" [Bier ift ein Tintenfled, bagu hat Bolfgang bemerkt: "Das Portrait meiner Bafe, fie fchreibt in Bembarmeln."] "aber mein Better ift ein rechter Narr. bas feben Sie. Ich muniche Ihnen, mon cher Oncle, recht wohl zu leben, ber Mabemoiselle Cousine 1000 Compliment. de tout mon coeur

> [Monsieur, sest Wolfgang hinzu, votre invariable cochon] M. A. Mozartin."

Machte fich fo fein Gefühl in Spagen Luft? Und mar biefes . Treiben mit bem Basle eine Ableitung bes Rummers, ber an seiner Seele nagte? Bewiß ist, daß er bem Taumel bes Schmerzes nicht verfiel. Und bann, wer weiß nicht, bag ein Berg, bas um Liebe leibet, ber Liebe am meiften zugänglich ift. Das Basle ging wirklich mit nach Salzburg und erleichterte ihm die ersten Bochen bes dortigen Aufenthaltes, erleichterte ihm, ob es gleich nur ein findisches Spiel war, was er mit ihr trieb, bas Berg, bas so gang in fein Innerftes gurudgeschlagen mar. Wir haben feine birecten Meußerungen Mogarts über jene Tage, aund bie oben mit= getheilte Notig Riffens zeigt nur, wie er feinem Stolz Benuge that, aber nicht wie fein Empfinden fich zu diefem Borgange ftellte. Dag er Monfia liebte, miffen wir aus gahlreichen Bemertungen früherer Briefe, - nur ichabe, daß bie an fie felbst gerichteten nicht erhalten find! - und daß bie Täuschung dieses Gefühles bei ihm noch lange Wirkung that, erfahren wir, wenn man bafür eine Bestätigung brauchte, an bem Worte, bas er nach zwei Sahren, als er Webers in Wien wiederfand, an ben Bater fcrieb: "Bei

ber Langin war ich ein Narr, bas ist wahr; aber was ist man nicht, wenn man verliebt ift! Ich liebte fie in ber That und fühle, baß fie mir noch nicht gleichgültig ift - ein Glud für mich, baß ihr Mann ein eifersuchtiger Narr ift und fie nirgends hinläßt, und ich fie alfo felten zu feben bekomme!" Aber auch jest außerte fich fein Empfinden auf feine Art. Er schrieb wiederum eine Arie Bie himmelweit verschieden ist sie von jener, die in für Alopsia. Mannheim bas eben erwachende Liebesgefühl mit fo schöner Warme ausgesprochen hatte! Auch jest außert fich fein eigenes Gefühl und amar in bem Recitative, bas mit fo besonders fraftigen und überraschenden harmonischen Wendungen ausgestattet ift. bie Arie felbft ift mehr von fünftlerischen Absichten als von perfonlicher Empfindung eingegeben. Schon die Bahl bes Tertes aus ber Oper "Alcefte", mit beren Composition fo eben Schweiter und mehr noch Glud Ruhm erlangt hatten, beweift, bag fich bies. mal ber Künftler zeigen wollte, und ihm gelang es, beibe Borganger, mas die Erfindung anbelangt, zu übertreffen. Freilich ber Ausbrud ber Leibenschaft, bas Dramatische ist bei Glud bebeuten-Mozart wollte vorzugsweise fein Ronnen und die Rabigfeiten ber Sangerin zeigen. So hat die Arie eine Coloratur bekommen. bie uns allerdings die Weber im glanzenoften Lichte sowohl wegen ber fabelhaften Sobe wie ber Beweglichkeit ber Stimme zeigt, und bann wieder Stellen bes getragenen Befanges, die an bas innige Gefühl erinnern, welches Mogart felbft an diefem Madchen pries. Allein die Seele ber Liebe wohnt nicht in biefen Tonen, - fie find eine Hulbigung, die ber Sängerin gebracht murbe, nicht eine Babe bes Bergens an bas geliebte Dlabchen.

Und sie war es auch nicht mehr werth, daß ein Mozart für sie empsand. Freilich ersahren wir nicht, ob die Anerkennung, die ihrer jugendlichen Schönheit wie ihrem Gesange in München gezollt ward, ihr einen thörichten Hochmuth erweckte, — ob das Mädchen, das jetzt von vornehmeren und stattlicheren Verehrern umgeben war, den unscheinbaren jugendlichen Musiker zu unbedeutend fand. Zedenfalls ist ihre Handlungsweise ein Zeugniß, daß ihr Charakter nicht so beschaffen war wie Mozarts edler Sinn,

und wir seben, daß auch er nach einigen Jahren seinen Frrthum Aber in biesem Augenblide mar fein Schmerz jung und die Neigung nicht überwunden. Nur die große Lauterkeit seines Bergens brachte es mit fich, daß ihm auch diese Erfahrung weber ben Frieden ber Seele noch ben Glauben an die Menschen raubte. Bielmehr gerade baburch, daß sich diese Liebe nun mit all ihrer poetischen Fulle in ihm figirte, gewann er einen Schat, aus bem er zeitlebens icopfte, - bas Mabchen, an bem fein Berg bing, hatte er verloren, aber bie Liebe nicht. Sie blieb ihm, ein Rind ber Schmerzen, aber an ihr erzog fich feine Seele, und es bedurfte nicht mehr vieler Erfahrungen, daß fich fein Inneres von ben Bunichen bes Lebens lostofte und auf die eigenen Fugen ftellte. Und wenn wir auch trot so mancher burchaus heitern Composition die nachste Beit hindurch noch einen leichten Nebelflor um sein haupt verbreitet feben, - es mahrte nicht zwei Sahre, fo brach bie lichte Sonne wieber gang hervor, und Sicherheit und Helle kehrten in sein Berg gurud.

Auf Alogias Wegen aber strahlte nicht das Glud, nicht der Friede und Reichthum, ber aus bem Bewußtsein bes lautern Bergens fließt. Erft als fie alt geworben und Mogart langft tobt war, wußte sie, was er gewesen, und erzählte gern von ihm und ihrer Freundschaft, und mit diesem Wiedererwachen ber schönften Jugenbempfindung tehrte auch ihrem Bergen etwas von ber Liebens= würdigkeit zurud, mit ber Mozart fie wie jeden Nahenden zeitlebens beglückt hatte. Und jest auch erfreute man fich an ihrem fröhlichen ansbruchelofen Wefen, ihrer Freiheit von allen gewöhnlichen Birtuosenlaunen in ber Gescuschaft, ihrer Bereitwilligfeit Jebermann, bei bem fie nur einige Renntnig und Liebe gur Mufit fah, burch ihr Talent zu erfreuen. Es ift, als wenn ihr erft ba etwas von bem Geiste aufgegangen mare, mit bem Mozart sie geliebt hatte. es ift, als wenn ein Sauch feines Bergens bier noch felbft am entlaubten Stamme neue Blätter erzeugt habe. Doch bazwischen liegen Nahre ber Thorheit und bes Irrens für biefe Frau, und wir werden Mogart noch oft mit ihr in Berührung treten feben. weilen ichied er von ihr mit bem Gefühle bes Schmerzes, und feine Achtung vor ihr erreichte niemals wieder ben Grad, mit dem er bem Mädchen bis bahin begegnet war.

Defto größer war die liebende Berehrung, die der betrogene Jüngling jest dem treuen Bater von neuem entgegentrug, wie der Gifer, mit dem er seiner Lunft, seinen Ibealen nachging.

Der Empfang zu Saufe mußte burch bie Liebe, die ihm überall entgegentam, sein Berg tief ergreifen. Faft zwei Jahre mar er entfernt gewesen. Mit ben freudigsten Soffnungen entflog ber golbene Bogel bem Räfig, er freute fich der Freiheit. Run tehrte er, manch iconer Feber burch ichnobe Sand beraubt, in benfelben Rafig gurud und mußte nicht, wann er ihn wieder verlaffen werbe, fah teine hoffnung bagu vor Augen. Er hatte gebacht, in ber freien Welt Ruhm und Chre, ja Schabe ju gewinnen. Er hatte fich redlich bemuht, und ber Ruhm war nicht ausgeblieben. Schabe brachte er nicht beim, - arm fehrte er gurud ins Baterhaus, "arm am Beutel, frant am Bergen". Die Mutter hatte er in ber Frembe für immer gurudgelaffen, - bie Jugendliebe, fo warm, so lebendig noch bor wenig Wochen, sie mar ebenfalls zu Grabe getragen. Nirgends um fich ber fab er Freude, nirgends eine lodende Bufunft. Wie mogen die Thranen geronnen fein, als er wieder in die Arme bes treuen Baters fiel! Wie mogen ihre Lippen verstummt sein, wie die Bergen geklopft haben! Alles mar für seine Aufnahme forglich vorbereitet, ein bequemer schöner Schrant und das Rlavichord standen in seinem Zimmer, die Theresel hatte Kapaundeln in Menge gefauft, Graf Firmian hatte bereits seine Pferbe antragen lassen und auch Dr. Brert fein icones Braundl zur Verfügung geftellt. Und wie viele andere Freunde begrüßten ihn mit Freude und Triumph! Dennoch rannen die Thranen und bennoch mar feinen Sinnen bumpf und fein Berg jum Brechen voll. Denn er fah nicht, was wir heute miffen, bag fich boch noch alles zum Beften wenden werde, bag die lange Reise mit all ihren Freuden und Leiden den Menschen wie den Runftler gereift hatte und daß felbst die Abgeschloffenheit bes Salzburger Lebens, in bas er jest wieder eingezwängt murbe, bie Rrafte bes

Künstlers auswachsen laffen und ihn zum höchsten Leiften befähigen sollte.

Die erften Wochen hindurch erheiterte und zerftreute ihn also bas Basle, bas nedische Röfthen, bas nach wenig Tagen im Saufe bes Oheims eintraf. Gewiß murbe auch manches alte Berhältniß mit Salzburger Freunden wieder angeknüpft, sodaß es an frohlicher Geselligkeit nicht fehlte. Allein bie Sauptsache mar ber ge= ringe Grad von Bilbung und Achtung im Betreff ber Runft, mas Mozart in feiner Baterftadt miffiel. "Wenn ich in Salzburg fpiele", fcreibt er fpater, "ober von meiner Composition mas auf= geführt wirb, so ist's als wenn lauter Tische und Sesseln die Ruborer maren." Sicherlich aber mar auch die Art und Beife, wie ber "Mufti" ihn behandelte, feinem Gemuthe jest noch ungleich mehr verlegend als ichon früher. Wir wiffen nichts Näheres über diesen letten Aufenthalt Mozarts in seiner Baterstadt. Aber die Behandlung, die er fpater von diesem herrn erfuhr, läßt einen Schluß barauf machen, bag auch jest nicht viel Erquickliches in biesem Berhältniffe lag. Budem war ber Groll, ben ber Erzbischof wegen jener plöglichen Auffündigung gegen feinen Rapellmeifter begte, burch beffen langes Bogern beim Antritte bes neuen Amtes gewiß nicht gelindert worden. Auch gaben jene neuen Ginrichtungen, die jowohl bei Sofe wie beim Gottegbienfte ben Mufitftuden ein fehr turges Dag auferlegten, bem Componisten wenig Aufmunterung zu bem, was ihm bas Liebste war und wobei er alle Noth bes Lebens vergaß, zum fünftlerischen Schaffen. fteht fpater, bag es ihm, obgleich er gewiß nicht ben Dugiggang fondern die Arbeit liebe, in Salzburg Mühe gekoftet habe zu arbeiten, bag er fich oftmals fast nicht bagu habe entschließen konnen : "warum? weil mein Gemuth nicht vergnügt war." brudte ihn immer bas Gefühl, bag er burch biefen Aufenthalt an ber Erfüllung seiner eigentlichen Aufgabe verhindert werde. "Wenn man feine jungen Sahre fo in einem Bettelort in Unthätigkeit verschlänzt, ist es traurig genug und auch Berluft!" fagt er.

Und doch hatten auch diese beiben trüben Jahre, diese Beiten bes Drudes ihr Gutes. Sie trieben ben Jungling tiefer in fein

Inneres hinein, sie ließen ihn in das eigene Herz schauen und den mancherlei Stoff verarbeiten, den ihm an Leid und Freude das Leben in der Welt bereits gegeben hatte. Denn ob er gleich von Unthätigkeit redet, diese Beit ließ ihn doch eine Menge Werke schaffen: die letzten Borübungen zu dem Meisterstück, mit dem er sich jetzt balb die Freiheit vom Gesellenstande erkaufen sollte, um dann selbst Weister zu werden.

Wir haben die Werke nicht aufzuzählen, die in diese beiden Jahre sallen. Es genüge, daß jedes von ihnen mit dem reiseren Menschen ben reiseren Künstler zeigt. Die Symphonien dieser Zeit bekunden bei reicherer Contrapunktik die Vortheile des Mannheimer und Pariser Ausenthalts: die einzelnen Instrumente sind mehr beseelt, und vor allem hat jeder der Bläser Sit und Stimme in dem Parliamente bekommen. Im Ganzen zeigt sich in ihnen eine Freiheit und Heiterkeit, die uns zweiseln lassen könnte, ob dieses Serz schon tiese Wunden empfangen, wenn nicht manches Andante durch unendlich seelenvollen Gesang die Vertiesung des Innern verriethe, die dem Menschen der Schmerz bringt. Aber selbst über dieser leisen Wehmuth liegt ein Friede, der beweist, daß sich das Herz durch seine Leiden hindurchgerungen, und aus ihm springt dann auch oftmals das Kind der fröhlichsten Laune hell sachend hervor.

Schon im Mai war auch wieber einer jener närrischen Briefe ans Bäsle vom Stapel gelaufen: "Liebstes, bestes, schönstes, liebens-würdigstes, reizendes, von einem unwürdigen Better in Harnisch gebrachtes Bäschen oder Bioloncellchen! Ob ich Johannes Chrysostomus Sigismundus Amadeus Wolfgangus Mozartus wohl im Stande sehn werbe, den Ihre reizende Schönheit (visibilia und invisibilia) gewiß um einen guten Pantoffelabsat erhöhenden Born zu stillen, mildern oder zu besänstigen, ist eine Frage, die ich aber auch beantworten will. Besänstigen will I mo so viel sagen als Jemand in einer Sänste sanst tragen — ich bin von Natur aus sehr sanst und einen Senst esse duch gern" u. s. w. Dann solgt eine Parodie nach jenem Gedichte Klopstods, das von Franz Schubert so reizend in Musik gesetzt worden ist:

## Eine gartliche Dde.

Dein fliges Bilb, o Baschen, fcwebt ftete um meinen Blid; allein in trüben Rabren baß Du es felbft nicht bift. 3ch feb' es, wenn ber Abend mir bammert; wenn ber Monb mir glangt, feb' ich's - und weine, baß Du es felbft nicht bift. Bei jenes Thates Blumen, die ich ihr lefen will, bei jenen Mortenzweigen, bie ich ihr flechten will, beschwör' ich Dich, Erscheinung: auf und vermanble Dich, verwandle Dich, Erfcheinung, und werb' - o Baschen felbft!

Und er schließt: "Wein und unser aller Empfehlung an Ihren Herrn Hervorbringer und Frau Hervorbringerin. Abieu Engel! Wein Bater gibt ihm seinen onkelischen Segen und meine Schwester gibt ihm tausende consinische Küsse. Abieu — adieu — Engel!"

Das ist der letzte Brief an das Bäsle, der uns dis jetzt zugänglich geworden ist. Er beweist, daß wieder viel Nederei und auch etwas Zärtlickkeit zwischen den Beiden vorgekommen war, und es scheint, daß sie diese Courmacherei ernstlicher genommen hatte. Wenigstens glaubte, wie Jahn berichtet, später ihre Umgebung in der Art wie sie von ihm sprach, etwas von getäuschten Erwartungen hindurchklingen zu hören. Sie redete nicht gern von dieser Zeit. Musikalisch war sie nicht, und so blieb ihr Mozart's eigentsliche Bedeutung sern. Dieser aber sand in ihr nicht die tieseren Regungen, die ihm bei aller Lustigkeit die Grundlage des Seins waren. Das Bäsle starb am 25. Januar 1841 in dem seltenen Alter von 83 Jahren.

Tieferen Gehalt als die obenberührten Instrumentalsachen bieten die Chore zum Drama "Rönig Thamos", die ebenfalls damals entstanden. Sie sind später von Mozart selbst mit lateinischem



Mozart als Güngling.

• • • . · 

Text versehen und so zu jenen Hymnen geworden, die allgemein bewundert den Maßstab für ihn als Kirchencomponisten abgegeben haben. Zwar liegt in ihnen eine gewisse Feierlickeit, wie sie selbst wenig seiner Kirchensachen haben, eine Gehobenheit der Empfindung, wie sie schöner nur in der "Zauberflöte" gefunden wird. Allein es hat doch der Componist alles auf die theatralische Wirfung berechnet, und daher ist trotz aller ernsten Absicht mehr weltliche Würde als religiöse Tiefe in diesen Chören, die Mozart mit aller Liebe und Sorgsalt die ins kleinste Detail ausgeführt hat und die den Ernst der Empfindung bekunden, der bereits damals in seine Seele gedrungen war. Und doch sind einzelne Kirchenwerke aus jener Beit, so sehr Hieronymus deren Umfang beschränkt hatte, ein ungleich tieserer Ausbruck jenes Gemüthes, aus dem am Ende seiner Tage das Requiem sloß.

Noch aber gab es eine fernere Gelegenheit, ber Dinge los zu werben, die in seinem jugendlichen Innern gohren. Der Theater= birector Schitaneber, ben wir fpater naber fennen lernen werben, war in jenem Jahre mit seiner Truppe in Salzburg und mußte icon bamals aus ben Rraften Mogarts feinen Bortheil gu gieben. Er mar mit feiner Familie bekannt geworden und bald fo befreundet, daß er fogar am Bolgischießen theilnehmen durfte. Wolfgang componirte ihm eine Arie, und ficher geschah es auch auf feine Anregung, bag ber ehrliche Schachtner ben Tert gu einer Operette verfagte, die unter bem Ramen "Baibe" befannt geworben ift. Der Stoff regte Mogarts eigenes Empfinden an. Es handelte fich um zwei Liebende, Die ahnlich wie in der "Ent= führung burch bie Leibenschaft eines Gultans getrennt worben Bier konnte nun Mogart ben gangen Bauber feines Empfindens aussprechen: die Roth der Liebenden, ihr Glud und ihr Leid und wieder ihre Freude. Er hatte ja bas alles an fich felbft erfahren, und feine Gefange gewinnen baber eine Rartheit, eine Innigfeit und bagu einen Abel und eine Grazie, in ber fich ichon ber gange Mogart zeigt, wie wir ihn fennen und lieben, die gange schöne, feine, reine, liebeselige Seele. Diese Arie nebst ben Inftrumentalsachen und einigen Rlaviersonaten, die von einem feltenen Bauber ber wärmsten Empsindung sind, geben einzig Ausichluß über das innere Leben des jungen Künstlers. Man sieht, wie er allgemach mit dem sertig ward, was er innen und außen ersebt hatte,
und selbst die widrige Umgedung stört die Harmonie und Heiterkeit seiner Seele nicht. Allein alles das waren nur Ergüsse seines
persönlichen Empsindens oder höchstens Borarbeiten zu größeren
Dingen, er sehnte sich nach Ausgaben auf umfassederem Gediete:
er wollte eine große Oper schreiben. Mit der Schule war
er längst sertig, er wußte, was die großen Meister der dramatischen
Muse geleistet, er kannte ihre verschiedenen Richtungen, die alte
italienische Weise wie die Neuerungen Glucks. Er brannse vor
Begier nach einer großen That, in der er sich selbst als Meister
erweisen, sich über alle hinausschwingen konnte. Und sie ward ihm.

In München, wo es trot aller Bemühungen Wolfgang bisber nicht gelungen war, eine Anstellung zu gewinnen, blieben seine Freunde nach wie vor für ihn thätig. Als man nun für ben Carneval 1781 eine neue italienische Oper wünschte, fiel es nicht schwer, die Wahl auf Mozart zu lenken. Der Rurfürst und Graf Seeau fannten und ichapten ihn in gleicher Beise. Raum mar ber Bescheid nach Salzburg gefommen, so ließ Mozart alles liegen, Umt und Operette, und eilte frohlodend nach München. Den Ur= laub burfte ber Erzbischof nicht verweigern , er hatte feste Busiche= rungen gegeben, sobalb sich ein Auftrag finde, und war ja zubem bem baprischen Nachbar Rücksicht schuldig. Gin Salzburger, Abbate Baresco, mußte das Tertbuch verfertigen, Schachtner fpater ins Deutsche überset hat. Es mar ,,Idomeneo, il Re di Creta", bas erfte große Wert, mit bem Mozart in bie Reihen ber Unfterblichen eintrat.

Hannte Mozart von Mannheim her. Es war das beste in Deutsch= land, ja in der Welt, und er durfte ihm etwas zumuthen, umso= mehr als ihm die Mitglieder ja saft alle persönlich zugethan waren. Ebenso kannte er das Sängerpersonal. Dorothea Wendling war sehr hervorragend, Elisabeth Wendling ebenfalls nicht ohne Vorzüge. Raaff war zwar "auf den alten Schlendrian so

verfessen, daß man Blut babei ichwipen mochte", aber ein vortreff. lich geschulter Sanger. Dem Caftraten bal Brato mußte Dogart freilich bie gange Oper lebren; "ber Bub tann boch gar nichts", fagt er, "feine Stimme mare fo übel nicht, wenn er fie nicht in ben Sals und in die Gurgel nahme." Allein er richtete fich barnach und brachte auch hier bas Rechte zu Stanbe. Der Stoff bot mannichfache und bramatisch nicht unwirksame Situationen, und wenn er auch nach ber Beise ber Opera seria mehr wie ein Arienbundel bearbeitet mar, das durch ben gaben einer Sandlung gusammengehalten wirb, so brang boch Mozart, ber Glude Dpern gesehen hatte, barauf, daß Chore in ben Text hineinverwebt murben und zwar fo, bag fie ebenfalls an ber Sandlung Antheil nahmen. Und nun ging es ans Componiren, mit einem Gifer, ben wir begreifen, nachbem wir ben jungen Mar fo lange in ber Befangenichaft figen gefeben haben. Diesen erften Flug, ben er wieder in die Welt thun durfte, wollte er nugen: er wollte fich -wahrhaft als ben königlichen Bogel zeigen, als ben er fich fühlte. Sein Geift war von großen 3been erfüllt, fein Berg weit und frisch, feine Phantafie brannte in jugendlicher Lobe. Jest galt es fo viel Ruhm zu gewinnen, bag er bas verhaßte Salzburg für immer verlaffen konnte. Er hatte lange "paffen" muffen. Mannheim, in Baris und wieber in Mannheim mar ihm ber Gaumen nach Composition einer großen Oper gereigt worben. Best hatte er die Trumpfe in der Hand, und er wollte fie ausfpielen. Wir wiffen beute, bag er es that, bag es ihm gelang. daß er das Spiel gewann, und mit ihm die goldene Freiheit.

Anfang November 1780 kam er in München an: "Glücklich und vergnügt war meine Ankunft." Er wohnte in der Burggasse, wo heute eine Gebenktasel angebracht ist. Ein Theil der Musik war bereits fertig; diesen galt es jeht einzustudiren und den Rest zu schreiben. Allerseits fand er wohlwollende Aufnahme. Graf See au war ihm in allem zu Billen. Zwar stritten sie zuweilen miteinander, aber dann ward Mozart grob: "sonst wäre ich nicht mit ihm ausgekommen." Er erzählt: "Er hat mich lehten Sonntag nach dem Amte dem Kursürsten en passant vorgestellt, welcher

sehr gnädig mit mir war, indem er sagte: Es freut mich, Ihn wieder hier zu sehen. Und als ich sagte: daß ich mich beehsern werde, den Beysall Sr. kurfürstl. Turchlaucht zu erhalten, so klopste er mich auf die Schulter und sagte: O daran habe ich keinen Zweisel, daß Alles sehr gut sehn wird. — A piano piano si va lontano! (Langsam kommt man weit)." So konnte er den Bater über den Ersolg der Oper vollkommen beruhigen.

Ende November ward bereits der erfte Act probirt. "Die Probe", ichreibt er, "ist außerorbentlich gut ausgefallen. ďε fann Ihnen nicht fagen, wie Alles voll Freude und Erstaunen mar. Ich vermuthete es aber nicht anders, benn ich versichere Sie, ich ging mit so ruhigem Bergen zu bieser Probe, als wenn ich auf eine Collation bin ginge. - Graf Seinsbeim fagte zu mir: 3ch versichere Sie, daß ich mir sehr viel von Ihnen erwartet habe, aber bas hab ich wahrlich nicht erwartet. Das Cannabich'sche Saus und Alle, die es frequentiren, find boch mabre Freunde bon mir. Als ich nach ber Probe mit Cannabich (benn wir hatten noch vieles mit dem Grafen zu iprechen) zu ihm nach Saufe tam. fam mir icon Dab. Cannabich entgegen und umarmte mich voll Bergnugen, daß die Brobe fo gut ausgefallen; benn Ramm und Lang tamen wie narrisch nach Sause. Die gute Frau, Die mahre Freundin von mir, hatte unterbeffen, da fie mit ihrer franten Rose allein zu hause war, tausend Sorgen wegen meiner. Ramm fagte mir (benn wenn Sie biefen tennen, werben Sie fagen, bas ift ein mahrer Teutscher, ber fagt Ihnen so alles ins Gesicht, wie er fich es benkt): Das tann ich Ihnen wohl gefteben, fagte er, bag mir noch teine Musique solche Impression gemacht hat, und ich versichere Sie, daß ich wohl fünfzig Dal auf Ihren Beren Bater gebacht habe, mas dieser Mann für Freude haben muß, wenn er Diese Opera hört. Run genug davon! - Mein Catarrh ift beb bieser Probe etwas ärger geworden. Man erhipt sich halt boch. wenn Ehre und Ruhm im Spiele find, man mag anfangs noch fo faltblütig fenn."

Der Bater ermahnte ihn sich zu schonen, umsomehr ba auch Rannerl gerade in bieser Zeit an einem Bruftübel litt, bei bem

man bie Auszehrung befürchtete. Allein Bolfgang mar im, Strome ber Arbeit nicht zu hemmen, und balb fcreibt er: "Daß ich froh und gesund bin, werden Sie aus meinen Briefen gemertt haben. Man ift boch froh, wenn man von einer so großen, muhsamen Arbeit endlich befreget, und mit Ehre und Ruhm befreget ift: benn fast bin ich es, - benn es fehlen nur noch bren Arien und ber lette Chor vom britten Acte, die Duverture und bas Ballet - et adien partie!" Belche Frifche und Schaffensluft! Im Drang ber Arbeit vergißt er Ratarrh und alle Erinnerung an frühere Tage in München. Alopfia lebte jest in Wien, fie war bort als erfte Sängerin engagirt worden und ihre Familie war mit ihr gezogen. Er erwähnt ihrer in biefen Tagen nur einmal und auch nur fo zufällig und ale einer vortrefflichen Sangerin, bag man glauben möchte, die Luft am Schaffen zehrte alles Andere auf. Er borte bie berühmte Dara in München und ichreibt von ihr: "Sie hat gar nicht bak Glud mir zu gefallen, fie macht zu wenig, um einer Baftardina gleich au tommen (benn bies ift ihr Fach), und macht zu viel, um bas Berg zu ruhren wie eine Beber, ober eine bernünftige Gangerin."

Dagegen fteigerte fich im Gelingen biefer Arbeiten, beren eine nach ber andern stets mit lautestem Lob begrüßt wurde, auch bas Gefühl seiner tunftlerischen Bebeutung. Als ber Bater ermahnt: "Ich empfehle Dir ben Deiner Arbeit nicht einzig und allein für bas musitalische, sonbern auch für bas ohnmusitalische Publitum ju benten: - bu weißt, es find hundert Dhnwissende gegen gebn wahre Renner; vergiß also bas sogenannte Bopolare nicht, bas auch bie langen Ohren tigelt", - antwortet Bolfgang: "Begen bem sogenannten Popolare forgen Sie nichts, benn in meiner Opera ift Mufit für alle Gattung von Leuten — ausgenommen für lange Ohren nicht." Und so ficher fühlte er fich in seiner Arbeit, bag er, ber fo außerorbentlich gefällig war, fich ben Gigenthumlichkeiten ja ben Schwächen ber Sanger anzubequemen, bei folden Dingen, die er für richtig hielt, nicht um einen Boll breit bom Plate wich. Go ichreibt er von bem herrlichen Quartett, in dem allein mehr und tieferes bramatisches Leben ift als in

mancher gangen Oper und bas zuerft ben Genius ber bramatifchen Dufe in feiner vollen Große zeigt: "Dit bem Quartett habe ich jett meine liebe Roth gehabt. Das Quartett, je öfter ich mir es auf bem Theater vorstelle, wie mehr Effect macht es mir, und hat auch allen, die es noch fo am Rlavier gehört haben, gefallen. sige Raaff meint, es wird nicht Effect machen; er fagte es mir gang allein - non c'e da spianar la voce (bie Stimme fann fich nicht ausbreiten) - es ist zu lang. Als wenn man in einem Quartett nicht viel mehr reben als fingen follte! Dergleichen Sachen verfteht er gar nicht. Ich fagte nur: "Liebster Freund! Wenn ich nur eine Rote mußte, bie in biefem Quartett ju andern mare, fo wurde ich es fogleich thun; allein - ich bin noch mit feiner Sache in dieser Oper so gufrieden gewesen wie mit biesem Quartett, und boren Sie es nur einmal aufammen, bann werden Sie gewiß anbers reben. Ich habe mir ben Ihren zwei Urien alle Dube gegeben Sie recht zu bedienen, werde es auch ben ber britten thun und hoffe es zu Stande zu bringen; - aber mas Terzetten und Quartette anbelangt, muß man bem Compositeur seinen fregen Darauf gab er fich zufrieden." Ja nach ber Brobe Willen laffen, ' fand er fich fogar mit Bergnugen betrogen und zweifelte nun auch nicht an bem guten Effect.

Dieses Quartett ist basjenige Stud ber Oper, in dem Mozart die Forderung Gluck, daß in der Oper jede Empfindung und Siztuation ihrer Wahrheit gemäß treffend ausgebrückt werden müsse, auf eine Weise erfüllt, die selbst diesen Meister staunen machen mußte, weil sie das, was er selbst in der Zeichnung der einzelnen Verssonen und Empfindungen geleistet hatte, nun auf das Ensemble mehrerer Personen, die von einer ähnlichen Stimmung beherrscht werden, in einem Umsange anwendet, den Gluck nicht so vermocht hätte. Denn dieses setzt außer der Sicherheit, mit der Glucks großer Sinn die wahre Empfindung erkannte und den rechten Ton dafür sand, noch jene Beherrschung der contrapunktischen Mittel jener Kunst voraus, die allein im Stande ist, mehrere Personen nach ihrer Individualität sich bestimmt äußern zu lassen und sie doch zugleich in demselben Rahmen zusammenzusassen. Daß nun aber

Mozart neben ber Beise, wie er diese Aufgabe weit über Gluck selbst hinaus löste, seinen Tongängen stets noch die Schönheit des Melodischen gab und dem Ganzen jenen unbeschreiblichen Zauber des Klangs, das war eben Folge theils seiner angebornen Art, alles mit Abel Anmuth und Bohlklang vorzutragen, theils seiner Bildung in der italienischen Schule, von der wir oben berichtet haben. So ist es kein Bunder, wenn diese Musik damals einen ganz ungemeinen Eindruck machte.

"Die lette Brobe ift berrlich gewesen", schreibt Wolfgang, "fie war in einem großen Rimmer ben Sof. Der Rurfürst mar Dieses Mal ift mit bem ganzen Orchestre (versteht sich bas im Opernhause Plat hat) probirt worden. — Nach bem erften Acte fagte mir ber Rurfürst überlaut Bravo, und als ich hinging, ihm bie Sand zu tuffen, fagte er: "Diefe Oper wird charmant werden, Er wird gewiß Ehre bavon haben.' - Beil er nicht wußte, ob er so lange ba bleiben kann, so mußte man ihm die concertirende Aria und bas Donnerwetter zu Anfang bes zwenten Act machen. Rach diesem gab er mir wieder auf bas freundlichfte feinen Benfall, und sagte lachend: ,Man sollte nicht mennen, bag in einem so kleinen Ropfe so mas Großes stede.' Er hat auch ben andern Tag früh benm Cercle meine Opera sehr belobt." -"Ich war gang furprenirt", hatte er, wie Mogart später erfuhr, ben Abend nach ber Probe gesagt: "noch hat mir teine Musit ben Effect gemacht - bas ist eine magnifique Dufit."

Nun erinnere man sich aber auch ber Macht ber Doppelschöre, wie beim Sturm das Bolk zusammenläuft. Becke schrieb an den Later, daß "dieser Chor so stark wäre, daß er Jedem, auch in der größten Sonnenhige, eiskalt machen müßte." Das war damals ganz neu. Aber ist nicht noch heute die Wirkung dieselbe? — Da merkt man Glucks machtvolle Persönlichkeit, von der hier freilich das Rauhe und Ungelenke völlig getilgt ist. Und ende Dezember schreibt Wolfgang: "Der dritte Act wird wenigstens so gut aussallen, als die beyden ersten; ich glaube aber unendeliche male besser, und daß man mit Recht sagen könne: sinis coronat opus." Er spannte sich auss höchste an: "Kopf und Hände

sind mir vom dritten Act voll, daß es kein Wunder wäre, wenn ich selbst zu einem dritten Act würde. Der allein kostet mehr Ntühe als eine ganze Opera, denn es ist sast keine Scene darin, die nicht äußerst interessant wäre." Es ist dabei auch die untereirdische Stimme, welche das Orakel ertheilt, und die Wirkung war die gehofste. Dann hatte er noch obendrein die "verwünschten Tänze" zu schreiben, die ihm so viel zu schaffen machten, daß er nichts anderes, nicht einmal an sein Besinden denken konnte, und am 18. Januar endlich heißt es: "Laus Deo, nun hab ich's überstanden!"

Derweilen rudte ber Tag ber Aufführung heran, ber nach mancherlei Sinaussehungen endlich auf ben 29. Januar fest bestimmt Der Ruhm ber Mufit war icon längst nach Salzburg gedrungen, Bede hatte bavon geschrieben, Andere bavon erzählt, und ber herr Dr. Pregl ließ Wolfgang bas "ohnaussprechliche Bergnügen ausbrücken, mit welchem er vernommen, daß er ben Salzburgern fo große Ehre mache". Mehrere von ihnen reiften nach München, um bei ber Aufführung zu fein. Auch ber Bater. ber "sich auf bas vortreffliche Orchester wie ein Rind freute", wollte mit ber Schwester kommen. Nur wartete er, bis der Erzbischof, ber nach Wien reisen sollte, abgegangen mar; er mochte fich teiner abichlägigen Antwort aussetzen. Dem Nannerl mare beinahe ein Strich burch bie Rechnung gemacht worden, weil fie wegen bes Todes der Kaiserin Maria Theresia im Trauercostüm erscheinen mußte. "Wegen bem ichwarzen Rleid", ichreibt ber Bater, "war Deine Schwester fehr verlegen. Das alte ift fo abgetragen, baß es nicht mehr zu gebrauchen; sie hat also beut sich entschlossen, ein gang neues ihr machen gu laffen, und es ift ber Grosbetour ichon benm Schneider; es wird ihr auf etliche und 70 fl. zu fteben Sie hofft ber Rurfürst wird es bezahlen muffen." fommen. lette ift in Chiffern geschrieben.

Am 25. Januar reisten sie ab und trasen also zur rechten Beit ein. Sie wohnten bei Wolfgang. So war nichts über die Aufführung zu schreiben, und deshalb wissen wir nicht, wie sie auß-gefallen. Allein nach dem Erfolg der Proben und der Spannung,

mit der bas Wert erwartet wurde, ju urtheilen, muß die Aufnahme auch von feiten bes Rublitums eine glanzende gewesen fein. es ist zu gestehen, daß bie italienische Weise, die ja damals bie gange Belt beherrichte, burch Mogart in ihrem Rern erfaßt mar und bereits in biesem Berte einen Abschluß erhielt, ber ihrer Alleinherrschaft bie Granze fette. Rein Staliener fpater hat wieber Die Bobe erreicht, in ber Mogart, ber von Jugend auf in ber welschen Musik zu Sause mar und für beffen Natur sie also bas Gewohnfe mar, im Ihomeneo schwebt. Bauber bes Rlanges, Bartbeit und Anmuth ber Melodit, feinfte Rhuthmit und vollendetfte Form. — alles ift einzig in biefer Oper und hat überdies noch einen viel reicheren tieferen ernsteren Gehalt, zumal burch bie bolle Inftrumentation. Allein nicht ebenso ist in dieser Oper icon burdweg bas bramatische Element burchgebrungen, bas Glud's Reformen bezwecten. Un biefer Seite binkt ber Ibomeneo und ift baber von der Buhne verschwunden, ob er gleich mehr ichone Musik enthält als alle Gludichen Opern zusammengenommen. Das einzige Quartett vermag ihn nicht zu halten. Diese Aufgabe follte Mozart erft lofen, nachdem er burch bes Lebens Sügung noch tiefer in bas Leben bineingetaucht worben mar. Aber wenn es auch noch eine mehr einseitige Richtung mar, bie im Soomeneo verfolgt marb, in biefer wenigstens hatte Mogart gezeigt, bag er ein Meifter fei, ber alle Borganger überflügelte. Das wußte er felbst und es machte ihm ben Bufen höber schwellen. Die eigene Schöpfung begeifterte ihn, er fühlte bie Macht feines Genius, und zwar auf einem höchsten Gebiete ber Runft. In solcher Stimmung, bie ihm von neuem die Glorien der Bufunft zeigte, mar es, bag er im Dezember an seinen Bater geschrieben hatte: "Apropos! Wie ift es benn mit bem Erzbischof? Rünftigen Montag wird es feche Bochen, baf ich von Salgburg meg bin. Sie miffen, mein liebster Bater, bag ich nur Ihnen zu Liebe in Salzburg bin; benn, ben Gott, wenn es auf mich antame, fo murbe ich, bevor ich biesmal abgereiset bin, an bem letten Decret ben . . . . . unb . meine Entlaffung begehrt haben; benn mir wird, ben meiner Ehre, nicht Salzburg, sonbern ber Fürst und bie ftolze Robleffe alle Tage

unerträglicher. Ich würbe also mit Vergnügen abwarten, daß er mir schreiben ließe, er brauche mich nicht mehr. Ich würbe auch bei der großen Protection, die ich dermalen hier habe, für gegenswärtige und zufünftige Umstände gesichert sehn, Todesfälle aussgenommen, für welche Niemand stehen kann und welche aber einem Menschen, der ledig ist, keinen Schaden bringen. Doch — Ihnen zu Liebe Alles in der Welt, — und leichter würde es mir noch ankommen, wenn man doch nur disweilen auf eine kurze Zeit weg könnte, um Doem zu holen. Sie wissen, wie schwer daß es geshalten hat, dieses mal wegzukommen, ohne große Ursache ist gar kein Gedanke, — es ist zum Weinen, wenn man daran gedenkt. Rommen Sie bald zu mir nach München und hören Sie meine Opera, — und sagen Sie mir dann, ob ich Unrecht habe, traurig zu sehn, wenn ich nach Salzburg denke."

Er follte freilich nicht babin gurudfehren. Allein es mußten boch noch gang aubere Beweggrunde als bas Bewuftfein feines Ronnens dazu tommen, ebe er fich entschloß, die Schranken gu burchbrechen, die ihn von einem freien Streben nach feinen Bielen Einstweilen trachtete er nur fo insgeheim, in München trennten. Der Bater hatte geschrieben: "Was eine Stellung zu gewinnen. anbelangt wegen ber feche Wochen, fo bin ich entschlossen, mich gar nicht zu rühren, noch Etwas zu melben; follte aber eine Rebe an mich tommen, so bin ich entschlossen zu antworten, daß wir es verstanden hatten, daß Du sechs Wochen nach componirter Opera wegen Brobe und Production in München Dich aufhalten könnteft, indem ich nicht vermuthen tonnte, als glaubten Seine Sochf. Gnaben, baß eine solche Opera in sechs Wochen componirt, abgeschrieben und aufgeführt werben konnte u. f. w." Nun ließ fich Bolfgang auch von feinen Meffen etwas ichiden und ichrieb fogar trop bes Drängens der Opernarbeit noch ein großes Aprie, das feine wehmuthig ernste Stimmung mit außerordentlichem Wohlaut ausspricht und eine besonders selbständige und reich ausgeführte Orchefterbegleitung hat. Budem ließ er, um die Bortrefflichkeit ber bortigen Rapelle in ein recht glanzendes Licht zu feten, eine Gerenabe für Blasinstrumente aufführen, die er wohl icon zu biesem 3mede

in Salzburg geschrieben hatte. Sie hat unter den sieben Stüden, aus denen sie besteht, ein Abagio, in welchem, wie Otto Jahn sagt, ein ernstes und tieses Gefühl den höchsten Ausdruck der Schönheit gewonnen hat, den Mozart jemals erreichte.

Doch gelang es ihm auch jest nicht eine Unstellung zu finden. Rach ber Aufführung ber Oper durfte er freilich bort bleiben und sich mit seinen Freunden vergnügen; der Erzbischof mar noch in Wien. So genog er ben Bertehr mit befreundeten Menichen, Die für fein Berg wie für fein Beftreben Berftanbnig hatten, nach Rraften. Solange ihn bie Oper beschäftigte, mar er nirgend hingekommen als zu "bem Cannabichschen" und mochte sich wohl bort manche Stunde bes Abends burch Spage und Lachen mit ber schönen Rofe, bie berweilen fechzehn Rabre alt geworben mar, ben ermübeten Beift ausspannen. Dann, als Bater und Schwester in München waren, erholte er sich mit ihnen bei ben Bergnügungen bes Carnevals, die freilich in München nicht viel bedeuteten. Bielleicht hier und ba ein mastirter Ball, auf bem Bolfgangs Hanswurftlaune fich wieder im Springen, Reden und Tanzen Genüge thun konnte! - Und boch meinte er fich noch gegen ben Bater barüber entschulbigen zu muffen, er ber fich fo unerhört viel augemuthet und es mit Glang burchgeführt batte. "In München, bas ist mahr", schreibt er nach sechs Wochen von Wien aus, -"ba hab ich mich zuviel unterhalten — boch bas tann ich ben meiner Ehre schwören, daß ich, bevor die Opera in Scena war, in kein Theater und nirgends als jum Cannabichschen gekommen bin. — Daß ich hernach zu luftig war, geschah aus jugenblicher Dummheit; ich bachte mir: wo kommft Du bin? nach Salzburg! mithin mußt Du Dich leten!"

Da, mitten in diesen Possen jugendlicher Ausgelassenheit — benn weiter war es nichts — traf ihn, um Mitte März, der Befehl des Erzbischofs sogleich nach Wien zu tommen. Hieronysmus wollte dort in dem vollen Glanze eines geistlichen Fürsten auftreten. "Heute um 9 Uhr", hatte der Bater bereits im Januar geschrieben, "sind die acht schönen schwarzen Schecken nach Wien abgegangen. Sechs waren in eine Chaise mit dem Controleur

und einem Koch eingespannt, versteht sich die Scheden, nicht die Menschen auch; der Cassel geht, wie höre, als Cammerportier mit, und vielleicht läßt er den Cecarelli und Brunetti nachkommen." Das waren ein Castrat und einer von der Kapelle. Und wenn der Erzbischof mit seinen musikalischen "Bedienten" glänzen wollte, so durfte freilich sein Mozart nicht sehlen. So kam dieser nach Wien, in die Bahn, wo er die Ziele seines Lebens erjagen und erreichen sollte, und kaum hatte er diese Bahn betreten, da war sein Geschick entschieden. Er kam nicht nach Salzburg zurück. Die Wanderzeit war beendet.

## Bweiter Theil. Die Meisterjahre.

1781-91.

## Elfter Abschnitt.

## Der Austritt aus Salzburger Dienften.

"Das Berg abelt ben Menfchen!"

Der erfte Brief, ben Mogart von Wien aus feinem Bater fchreibt, lautet fo : "Geftern als ben 16ten bin ich, Gott Lob und Dant, gang mutterseliger allein in einer Bostchaise bier angefommen, Morgens 9 Uhr. - 3ch fam Donnerstag ben 15ten mube wie ein hund Abends um 7 Uhr in St. Bolten an, legte mich bis 2 Uhr schlafen und fuhr bann gerade bis nach Wien. fchreib ich - wo? - im Mesmer'ichen Garten auf ber Landftrage. - Run fogleich jum Erzbischof. 3ch habe ein charmantes Zimmer im nämlichen Saufe, wo ber Erzbischof wohnt. Brunetti und Cecarelli logiren in einem andern Saufe. Che distinzione! (Welche Auszeichnung!) — Mein Nachbar ist Herr v. Rleinmagen, welcher bei meiner Ankunft mich mit allen Söflichkeiten überhäufte; er ift auch in der That ein charmanter Mann. Um zwölf Uhr, leiber für mich ein bischen zu früh, geben wir schon zu Tijche. Da speisen die zwen Leib- und Seel-Rammerbiener, herr Controlleur, herr Regi, ber Buderbader, zwen herrn

Köche, Cecarelli, Brunetti und meine Wenigkeit. NB. Die zweh Leib-Rammerdiener sißen oben an, ich habe doch wenigstens die Ehre, vor den Köchen zu sitzen. Nun, ich denke halt, ich bin in Salzburg. — Beh Tische werden einfältige grobe Späße gemacht; mit mir macht Reiner Spaß, weil ich kein Wort rede, und wenn ich was reden muß, so ist es allezeit mit der größten Seriosität, und so wie ich abgespeist habe, so gehe ich meines Weges. Abends haben wir keine Tasel, sondern Jeder bekommt drey Ducaten, — da kann Einer weit springen. Der Herr Erzbischof hat die Güte und glorirt sich mit seinen Leuten, raubt ihnen ihre Verdienste und zahlt sie nicht davor."

Dieser Brief läßt erkennen, was Mozart sogleich in den ersten Tagen feines Aufenthalts in einer Stadt empfand, in ber zu leben er schon lange sich gewünscht hatte. In Wien war die Musik unter allen Rünften biejenige, ber am meiften gehulbigt murbe. Hof selbst war in hohem Grade musikalisch und die "Roblesse" hatte kanm eine gesellige Zusammenkunft, in ber nicht die Dusik ben Mittelpunkt ber Vergnügung bilbete. Und wie es nun Sitte war, daß der reiche Abel seine eigenen Leute auch für die Musik hielt und dieselben fogar zu ben Gesellschaften in fremde Saufer mitbrachte, fo hatte auch Sieronymus feine Birtuofen tommen laffen, um fich mit ihnen zu "gloriren". Mozart mußte fogleich in verschiedenen Häusern mit seiner Runft sich produziren. fich aber für ihn eine Gelegenheit bot, in vortheilhafter ober ruhmbringender Beise anderswo seine Leiftungen zu zeigen, fo verfagte ber Erzbischof die Erlaubniß. Ueberhaupt hatte biefer, wie es feinem Charafter entspricht, hier in Wien, wo fich Mozart erft recht fühlen mußte und wo er überall die bereiteste Anerkennung fand, seine besondere Freude daran, ihn fühlen zu laffen, daß er nur erzbischöf= licher Bedienfteter fei. Mozart aber, ber gerabe jest ben Benuß ber Freiheit monatelang getoftet hatte und noch in ber Nachempfindung der Erfolge und ber auszeichnenden Behandlung lebte, bie ihm fein Ibomeneo in München bereitet hatte, fühlte folch eine Art jest boppelt unangenehm.

Broar suchte ihn ber Bater junachst zu beruhigen, ber Erg-

bischof werbe ichon Sorge tragen, bag feine Leiftungen zur Geltung tamen. Allein Bolfgang antwortet: "Bas Sie mir bom Erzbischof ichreiben, hat, mas feinen Chrgeis in Betreff meiner Berfon figelt. insoweit seine Richtigkeit; - allein, was nut mich Alles bieß? Von biesem lebt man nicht. Glauben Sie nur ficher, bag er mir bier gleich einem Lichtschirm ift. — Und mas gibt er mir benn für Diftinction? - Berr bon Rleinmagen, Boenete haben mit bem erlauchten Grafen Arco eine Ertra-Tafel; - bas mare Diftinction, wenn ich ben diefer Tafel mare, aber nicht ben ben Rammerbienern, die außer bem erften Blate am Tifche die Lichter angunben, die Thuren aufmachen und im Borgimmer bleiben muffen, wenn ich barin bin. - und bei ben Rochen! Und bann, wenn wir wo hingerufen werben, wo ein Concert ift, fo muß ber Berr Angerbauer (Leibtammerbiener) heraus paffen, bis bie Berren Salgburger tommen, und fie bann burch einen Latan weisen laffen, bamit fie hinein durfen. Wie bas Brunetti fo im Discours ergablte, fo bachte ich mir: wartet nur, bis ich einmal tomme." weiter: "Als wir letthin also jum Fürften Galigin mußten, fagte mir Brunetti in seiner höflichen Art: ,Du, Du mußt heute Abend um 7 hier fein, bamit wir miteinander gum Fürften Galigin geben, ber Angerbauer wird uns hinführen.' 3ch antwortete: , Gut, aber wenn ich zufällig nicht Punkt 7 ba mare, so geht nur, ihr braucht nicht zu warten, ich weiß wo ich bin und wir werben uns ficher seben.' Ich ging also mit Fleiß, weil ich mich schäme mit ihnen wohin zu geben, allein bin. Als ich binauf ging, ftund schon ber Berr Angerbauer ba, bem Berrn Bebienten zu fagen, bag er mich 3ch gab aber weber auf ben herrn Leib= bineinführen follte. Rammerbiener noch ben Bebienten Acht, sondern ging gerade bie Rimmer burch in bas Mufikzimmer, benn bie Thuren maren alle offen, - und schnurgerade jum Bringen bin, und machte ihm ein Compliment, wo ich bann fteben blieb und immer mit ihm fprach. 3ch hatte gang auf Brunetti und Cecarelli vergeffen, benn man fab fie nicht, die ftedten gang hinterm Orchefter an die Mauer gelehnt und trauten fich teinen Schritt hervor."

Wie wohlthuend ift biefes Selbftgefühl bes Menschen, ber als

Künftler sich so hoch erhaben über bem bisher Gesehenen mußte. Er freilich war ben Hosboben von Jugend auf gewohnt, und gerades Wesen blieb bei aller Bescheidenheit zeitlebens eine seiner schönsten Sigenschaften. Aber es sollten noch solche Dinge geschehen, daß auch ber Mensch in ihm zum vollen Bewußtsein seiner Würde gelangte.

Mozart hatte manches für die Abendmusiken des Erzbischofs componirt, ohne bafür auch nur bas geringfte an Bezahlung zu Bielmehr ward ihm obendrein manche Gelegenheit abgeschnitten, wo er Belb hatte verbienen, ja wo er vor bem Raiser batte fpielen konnen, und bies lettere mar boch fein größter Bunich. Nun hatte ibm hieronymus zwar in einem Conzerte ... für bie Wittmen von ben Muficis" die Erlaubniß zu spielen nicht versagen können, weil ihn die gange Roblesse Wiens barum gequalt hatte, und Mozart hatte bort folch außerordentlichen Beifall erlangt, daß er mit bem Plane umging, felbst ein Conzert ju geben: trugen fich ihm boch bie Damen an felbst Billets auszutheilen: "allein unfer Erzbischof erlaubt es nicht." Ra biefer beabsichtigte feine Leute in nachster Beit nach Salzburg gurudzuschiden. für Mozart ber allerhärteste Schlag. Es fam ihm alles barauf an, Wien nicht zu verlaffen, bevor er fich nicht in ber Bunft bes Bublitums festgesett hatte. Er mußte, wie ichwer es halten werbe. von Salzburg wieder fortzukommen. So ignorirte er zunächst bie Andeutungen, die ihm von Brunetti über die Abreise gemacht waren, und gebachte nur Scolaren zu gewinnen und ein Conzert ju geben, um junächst unabhängig zu werden. "D ich will dem Erzbischof gewiß eine Rase breben, bag es eine Freude sein foll, und mit ber größten Boliteffe, benn er fann mir nicht aus", schreibt er.

Der Bater freilich versucht wieder, ihn von diesen Plänen, die ihn erschreckten, abzubringen, und Wolfgang verspricht auch ihm zu Liebe "allem Wunsch und Begierde zu entsagen". Nun zeigte sich aber auch Aussicht für eine feste Anstellung, eine Kapellmeistersstelle wurde frei. Doch der Bater will von so ungewissen Plänen nichts wissen, und Wolfgang, wie immer sich bescheidend, antwortet, daß der Bater Recht und nicht Recht habe; "aber dassenige", sagt

er, "in was Sie Recht haben, überwiegt sehr basjenige, in was Sie nicht Recht haben, mithin, ich tomme gang gewiß und mit größten Freuden, da ich vollfommen überzeugt bin, daß Sie mich niemalen hindern werben, mein Glud zu machen." Allein furz barauf äußert fich boch bas ichwere Berg: "Sie erwarten mich mit Freude, mein liebster Bater! - Das ift auch bas Gingige, mas mich jum Entschluß bringen tann, Wien zu verlaffen- ich schreibe bas Alles nun in ber natürlichen teutschen Sprache, weil es bie gange Belt miffen barf und foll, bag es ber Ergbischof von Salzburg nur Ihnen, mein bester Bater, zu banken hat, bag er mich nicht gestern auf immer (versteht sich, für seine Person) verloren hat. war große Acabemie ben uns, - vermuthlich die lette. Die Acabemic ift recht gut ausgefallen, und trot all ber hinderniffen Seiner Erzbischöflichen Unaben habe ich boch ein besseres Orchefter gehabt als Brunetti, - benn wegen biesem Arrangement habe ich soviel Berdruß gehabt - o das läßt fich beffer reden als schreiben. Doch wenn, wie ich nicht hoffen will, wieber fo etwas vorgeben follte, fo tann ich Sie verfichern, daß ich bie Geduld nicht mehr haben werbe, und Gie werben es mir gewiß verzeihen. bitte ich Sie, mein liebster Bater, bag Sie mir erlauben, fünftige Faften zu Enbe Carneval nach Wien zu reisen - nur auf Sie fommt es an, nicht auf ben Erzbischof; benn will er es nicht erlauben, so gehe ich boch - es ist mein Unglud nicht, gewiß nicht! - D fonnte er bies lefen, mir mare es gang recht."

Er hatte in dem Conzert wieder ungemeine Anerkennung wegen seines Spiels gefunden. "Gestern haben mich die Damen nach der Academie eine ganze Stunde behm Klavier gehabt, ich glaube, ich säße noch dort, wenn ich mich nicht davon gestohlen hätte", sagt er und bittet also den Bater ihm jene Fastenreise ganz bestimmt zu versprechen, damit er den Damen hier sein Wort geben könne. Nur mit dieser Bedingniß gehe er nach Salzburg zurück.

Allein schon nach kurzer Zeit stellen sich die Sachen anderk. "Ich bin noch ganz voll der Galle"! schreibt Wolfgang, "und Sie, Robl, Moharts Leben.

als mein bester, liebster Bater, sind es gewiß mit mir. Man hat fo lange meine Bebuld geprüft, endlich hat sie aber boch gescheitert. - Ich bin nicht mehr fo ungludlich in Salzburgischen Diensten gu fenn, - beute mar ber gludliche Tag für mich; boren Sie. Schon zwehmal hat mir ber — ich weiß nicht wie ich ihn nennen foll - bie größten Sottifen und Impertinenzen ins Gesicht gefagt, bie ich Ihnen, um Gie zu schonen, nicht habe schreiben wollen, und nur weil ich Sie immer, mein befter Bater, vor Augen hatte, nicht auf ber Stelle geracht habe. Er nannte mich einen Buben, einen lieberlichen Rerl, fagte mir ich follte weiter geben und ich litt Alles, empfand, bag nicht allein meine Shre, sondern auch die Ihrige baburch angegriffen murbe, allein, Gie wollten es so haben - ich schwieg. Nun boren Sie. Bor acht Tagen tommt unverhofft ber Laufer berauf und fagt, ich mußte ben Augenblid ausziehen — ben Anbern allen bestimmte man ben Tag, nur mir nicht; ich machte also Alles geschwind in ben Roffer zusammen, und die alte Madame Beber mar fo gutig mir ihr haus ju of-Da habe ich mein hübsches Zimmer, bin ben bienftfertigen Leuten, die mir in Allem, mas man oft geschwind braucht und (wenn man allein ift) nicht haben fann, an die Sand geben. -Auf Mittwoch fette ich meine Reise (als heute ben 9ten) mit ber Ordinaire fest, ich konnte aber meine Gelber, die ich noch ju bekommen habe, in der Reit nicht zusammenbringen, mithin schob ich meine Reise bis Samstag auf. Als ich mich beute bort seben ließ. fagten mir die Rammerdiener, daß der Erzbischof mir ein Paquet mitgeben will; ich fragte, ob es preffirt, fo fagten fie, ja, es fei von großer Wichtigkeit. Go ift es mir leib, bag ich nicht bie Gnade haben tann S. S. Gnaden ju bedienen, benn ich tann bor Samstag nicht abreisen, ich bin aus bem Sause, muß auf meine eigenen Roften leben, ba ift es nur gang natürlich, bag ich nicht eber abreifen tann, bis ich nicht im Stande bagu bin, benn fein Menich wird meinen Schaben verlangen. Rleinmagern, Moll, Boenete und die zwen Leibkammerdiener gaben mir Recht. - 213 ich zu ihm hineintam - NB! muß ich Ihnen vorher fagen, bag mir ber Schlauda gerathen, ich follte bie Ercufe nehmen, bag bie

Ordinari icon besetzt fen, bas fen ben ihm ein ftarkerer Grund -. als ich also zu ihm hineintam, war bas erfte: Erzb. Run, wann geht er bann, Burich? - Ich: Ich habe wollen heute Racht geben, allein ber Blat mar icon verftellt. - Dann gings in einem Dbem fort, ich fen ber lieberlichfte Burich, ben er tenne; fein Mensch bediene ihn so schlecht wie ich; er rathe mir heute noch wegzugeben, fonft ichreibt er nach Saus, bag die Befoldung eingezogen wird, - man tonnte nicht zu reben tommen, bas ging fort wie ein Feuer. 3ch horte alles gelaffen an, er log mir ins Beficht, ich hatte 500 fl. Befoldung, hieß mich einen Lump, Lausbub, einen Fer - o ich mochte Ihnen nicht alles schreiben. Endlich ba mein Blut zu ftart in Wallung gebracht wurde, fo fagte ich: Sind also Ew. H. Gnaden nicht zufrieden mit mir? -Bas? er will mir broben? er Fex! o er Fex! Dort ift die Thur! ich will mit einem folchen elenden Buben nichts mehr zu thun haben! — Endlich fagte ich: Und ich mit Ihnen auch nichts mehr. - Also geh er! - Und ich im Weggeben: Es soll auch babei bleiben, morgen werben Sie es ichriftlich befommen."

So war der Zwist in der rohesten Weise zum Ausbruch gestommen. Wolfgang, wie immer mit zartem Sinn um seinen geslieden Bater besorgt, sucht diesen sogleich zu beruhigen und versspricht ihm sogar einiges Geld zu überschicken, um ihn zu überzeugen, daß er nicht darbe. Dann schließt er mit den Worten: "Ich will nichts mehr von Salzburg wissen, ich hasse den Erzbischof dis zur Raserei. Schreiben Sie nur: abzugeben auf dem Peter im Auge Gottes im zwehten Stock. Geben Sie mir Ihr Vergnügen bald zu erkennen, denn nur dieses fehlt mir noch zu meinem Glück."

Nach wenig Tagen berichtet nun Wolfgang weiter über diese widrigen Begebenheiten: "Ich gab den folgenden Tag dem Grasen Arco eine Bittschrift, um sie Sr. Hochfürstl. Gnaden zu überreichen, und auch wieder das Reisegeld. — Er nahm mir Beydes nicht an, sondern versicherte mich, daß ich gar nicht quittiren könnte, ohne Ihre Einwilligung zu haben, mein Bater. Das ist Ihre Schuldigteit, sagte er mir. — Ich versicherte ihn gleichfalls, daß ich so gut als er und vielleicht besser meine Schuldigkeit gegen meinen Bater

kenne, und es wäre mir sehr leid, wenn ich sie erst von ihm lernen müßte. — Gut also, sagte er, ist er damit zufrieden, so können Sie Ibre Entlassung begehren, wo nicht, — so können Sie sie — auch begehren. Eine schöne Distinction! — Alles, was mir der Erzbischof in den dren Audienzen Erdauliches sagte, besonders in der letzten, — und was mir jetzt wieder dieser herrliche Mann Gottes Neues erzählte, machte eine so trefsliche Wirkung auf meinen Körper, daß ich Abends in der Opera mitten im ersten Acte nach Hause gehen mußte, um mich zu legen; denn ich war ganzerhist, zitterte am ganzen Leide und taumelte wie ein Besossener auf der Gasse, blieb auch den solgenden Tag als gestern zu Hause, den ganzen Vormittag aber im Bette, weil ich das Tamarinden-wasser genommen."

Die Feber sträubt sich, so garstige Dinge nach ihrem ganzen Berlaufe vorzuführen. Allein es follte noch beffer tommen, die Robbeit biefer "Berren" follte fich noch bis gur thatlichen Dighandlung eines Menschen steigern, bessen ebler Sinn wehrlos mar Graf Arco fchrieb zunächst "febr viel gegen foldes Bebaren. Schones an seinen Berrn Bater in Salzburg, welches ber alte Mozart vermuthlich icon habe einschlucken muffen". warnt seinen Bater vor den Uebertreibungen und Berläumdungen. bie man ber Dienstfertigfeit biefer Berren zu gute halten muffe. Den Hauptvorwurf, den man ihm mache, wolle er herseten: "Ich wußte nicht, daß ich Kammerdiener wäre, und das brach mir den Hals. Ich hätte sollen alle Morgen so ein paar Stunden in der Antecamera verschlendern; man hat mir freilich öfters gesagt, ich folle mich feben laffen, - ich tonnte mich aber niemalen erinnern. bağ bieg mein Dienst fen, und tam nur allezeit richtig, wenn mich ber Erzbischof rufen ließ." Er vertraut feinem Bater ben unbeweglichen Entschluß, die Dienste bes Erzbischofs zu verlaffen, dies fei er feiner Chre, feiner Gesundheit und ber Bufriedenheit feines Gemüthes schuldig, und man folle nicht versuchen, ihn von biesem "Run leben Sie wohl und freuen Sie Entschluß abzubringen. fich, baß fie keinen Sundsfut jum Sohne haben", ichlieft er.

Un bemfelben Tage schreibt er bem Bater mit sicherer Ge-

legenheit alle diese Begebenheiten noch ausführlicher und unterrichtet ibn von seinen "schönften und nütlichsten Connoissances". gange Stadt Bien weiß icon meine Befchichte. Die gange Ro= bleffe rebet mir zu, ich foll mich ja nicht mehr anführen laffen", beißt es, und weiter: "Liebster Bater, man wird Ihnen bald mit guten Worten tommen, - es find Schlangen, Bipern! Alle niebertrachtigen Seelen find fo: fie find bis jum Gfel boch und ftolg und bann friechen fie wieder - abscheulich. Die zwei Leibkammerbiener feben bie gange Sauerei ein. Besonbers fagte Schlauca ju Semand: ich - tann bem jungen Mozart nicht Unrecht geben, er hat gang Recht; mir batte er es fo thun follen! er machte ibn ja aus wie einen Bettelbuben, ich habs gehört - infam! Der Erzbischof erkenut fein ganges Unrecht - hat er nicht schon öfter Belegenheit gehabt es zu erkennen? hat er fich gebeffert? Rein! also weg damit! - Wenn ich nicht besorgt hatte, daß es Ihnen da= burch vielleicht nicht gum Beften geben konnte, fo mare es fcon längst anders. — Lassen Sie fich nicht burch Schmeichelepen verführen, segen Sie auf Ihrer But!"

So mit Gifer und muthiger Bestimmtheit vertritt er fein Allein ber Bater, ber ohnehin mißtrauisch gegen bes Sohnes Berfahren in ben Dingen bes Lebens war, fah die Sache Er hatte bie Schwäche, ben Ginflufterungen und Beranders an. läumdungen Anderer über ben Lebensmanbel bes Jünglings ein nur zu geneigtes Dhr zu ichenken, und qualt nun diefen, der boch nach einer folden Beleidigung - "und hatte ich betteln geben muffen", fagt er - nicht langer bei bem Erzbischof bleiben tonnte, mit allerhand Borhaltungen, um ihn "auf den Weg der Bernunft" gurudgubringen. Er habe ftets auf unfichere Ausfichten bin feine Rechnung gemacht und nie verstanden haushälterisch mit bem Gelbe "Glauben Sie sicherlich, bag ich mich gang geanbert habe", antwortet Bolfgang. "Ich tenne außer meiner Gefundheit nichts Nothwendigeres als das Geld. Ich bin gewiß kein Beighals - benn bas mare für mich febr schwer ein Beighals zu werben, - und boch halten mich bie Leute hier mehr zum Ralmäusern geneigt als jum Berichwenden, und bas ift jum Anfang genug." Sodann erinnert ihn ber Bater an bie Schulben, Die er seinetwegen gemacht habe: beren werbe er in Wien wohl vergeffen. wie es seine Alopsia gemacht habe. "Daß Sie mich mit Dab. Lange in Comparaison setzen", lautet bie Antwort, "macht mich gang erstaunen und ben gangen Tag war ich barüber betrübt. Diefes Madchen faß ihren Eltern auf dem Sals, als fie noch nichts verbienen konnte; - taum tam die Beit, wo fie fich gegen ihre Eltern dankbar bezeigen konnte (NB ber Bater ftarb, noch ebe fie einen Kreuger bier eingenommen), fo verließ fie ihre arme Mutter, bentte fich an einen Comedianten, beirathet ibn und ihre Mutter hat - nicht so viel von ihr. Gott! meine einzigste Absicht ift, weiß Gott, Ihnen und uns allen zu helfen; muß ich Ihnen benn tausendmal schreiben, daß ich Ihnen hier mehr nütze bin als in Salzburg? 3ch bitte Sie, mein liebster, bester Bater, schreiben Sie mir feine folden Briefe mehr, ich beschwöre Sie; benn fie nuten nichts als mir ben Ropf warm und das Berg und Gemuth un= ruhig zu machen, und ich, ber nun immer zu componiren habe, brauche einen heitern Ropf und ruhiges Gemuth!"

So ficher und fest in ber Ueberzeugung, bas Rechte zu thun, und boch fo voll von Bietat gegen einen Bater, ber ihm bie ungerechteften Borwurfe macht! Als biefer nun fogar behauptet, Bolfgang muffe feiner eigenen Chre megen fein Entlaffungegefuch gurudnehmen, emport fich bes Sohnes Gemuth gang und gar: "3ch weiß nicht, was ich zuerft schreiben foll, mein liebster Bater, benn ich kann mich von meinem Erstaunen noch nicht erholen und werbe es nie konnen, wenn Sie fo ju ichreiben und ju benten fortfahren. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich aus keinem einzigen Zuge Ihres Briefes meinen Bater erfenne! - wohl einen Bater, aber nicht ben besten, liebevollsten, ben für seine eigene und die Ehre feiner Rinder besorgten Bater, - mit einem Bort - nicht meinen Bater! Doch bas alles war nur ein Traum. Sie find nun erwacht und haben gar feine Antwort von mir auf Ihre Bunkte nöthig, um mehr als überzeugt zu senn, daß ich - nun mehr als jemals - von meinem Entschluß gar nicht abstehen fann. - 3ch fann meine Chre durch nichts anderes retten, als dag ich von

meinem Entschluß abstehe? Wie können Sie doch so einen Widerspruch sassen? Sie dachten nicht, als Sie dieses schrieben, daß ich durch einen solchen Zurückritt der niederträchtigste Kerl von der Welt würde. Ganz Wien weiß, daß ich vom Erzbischof weg bin, weiß warum, weiß, daß es wegen gekränkter Ehre, wegen zum drittenmal gekränkter Ehre geschah, und ich sollte wieder öffentlich das Gegentheil beweisen? soll mich zum Hundssut und den Erzbischof zu einem braven Fürsten machen? Das erste kann kein Mensch und ich zum allerwenigsten, und das andere kann nur Gott, wenn er ihn erleuchten will. — Ihnen zu Gesallen, mein bester Later, wollte ich mein Glück, meine Gesundheit und mein Leben ausopfern, aber meine Ehre, die ist mir und die muß Ihnen über Ales sehn. — Liebster, bester Bater, begehren Sie von mir was Sie wollen, nur das nicht, sonst Ales, — nur der Gedanke schon macht mich vor Wuth zittern."

Aber es follte noch weiter geben und ber eble Sinn, bas icone Berg biefes feltenen Menichen follte fich noch mehr enthullen. Dem Bater war feine Zumuthung tein Traum, fie mar ihm bitterer Ernft, benn er fab nach feiner Art, bie wir icon fennen, in biefem Aufgeben einer foften Stellung ben erften Schritt zu bes Sohnes Bertommen. Er glaubte nicht, bag biefer mit bem Leben fertig gu werben vermöge. Er hatte überfeben, bag erft bas Leid um Alopfia, dann die schwere Zeit in Salzburg ben Jüngling zum Manne gereift hatten und bag biefes moralische Selbst burch bie Erfolge in München und Bien burchaus befestigt worben mar. Saben wir in früheren Briefen Mogarts ein gemiffes Bagen und Schwanken, ein Behaupten und Burudnehmen ober Beschränken, wenn er bem Bater gegenüber eine Meinung ober einen Blan ausfprach, so ist bieses Nachgeben, bas natürliche Folge einer Erziehung war, die ihn zwar in fünstlerischen Dingen fest, aber in ben Dingen bes Lebens unficher gemacht hatte, jest ganglich verschwunden, und fogar bem Bater gegenüber tritt Mozart mit feinen Forberungen bestimmt und fest auf. Ebenso weist er die Bormurfe, die ber Bater auch jest wieder in bitterer, ja ironischer und sarfaftischer Beise macht, zwar entrustet und gefrantt zurud, allein bas flare

Bewußtsein seines Rechts gibt ihm babei eine Milbe, bie seine Entgegnungen boppelt schön macht.

Der Bater warf ihm vor, die Bergnügungen und Rerstreuungen Wiens seien wohl die Hauptursache ihn dort zu fesseln. Ihnen alfo noch teine Liebe gezeigt?" antwortet Wolfgang, "muß fie also erft jett zeigen? Können Sie bas wohl fagen? Ich wollte Ihnen von meinem Bergnügen nichts aufopfern? — Was habe ich benn für ein Bergnügen bier? Dag ich mit Mühe und Sorge auf meinen Gelbbeutel bente! - Mir scheint, Sie glauben, ich schwimme hier in Bergnügungen und Unterhaltungen. D wie be= trügen Sie fich! — Wenn bas Bergnugen beißt, wenn man bon einem Fürsten los ift, der einen nicht bezahlt und zu Tobe cujonirt, fo ift es mahr, ich bin bergnügt." - Sobann mar es bem Bater eine schlimme Borbebeutung, daß er mit der Familie Weber wieber in eine fo nahe Verbindung getreten fei. "Bas Sie wegen ben Beberischen schreiben", lautet die Antwort, "tann ich Gie versichern, bag es nicht so ist. Bei ber Langin war ich ein Narr. bas ift mahr. . . Glauben Sie mir ficher, bag bie alte Madame Weber eine fehr dienstfertige Person ift und daß ich ihr im Berbaltniß ihrer Gefälligkeiten nicht genug entgegen erweifen tann, benn ich habe nicht die Beit bagu." In Diesem Saufe allein fand er in jenen Tagen, wo er so gang zwischen zwei Feuern mar, Erholung und Ausspannung, und wäre es auch nur in der Theilnahme gewesen, die man hier seinem Leid schenkte, wenn er abends nach neuen bittern Erlebungen seine Wohnung aufsuchte. fcreibt: "Der Erzbischof fcmält hier über mich ben ber gangen Belt."

Der Bater hatte sich aber obenbrein überreben lassen, in Wien sei Wolfgang "nur wegen dem Frauenzimmer". Er hielt ihm vor, daß er, wie nach Salzburg berichtet war, mit einer Person von schlechtem Aufe Umgang gehabt habe. In der Rechtsertigung, die Wolfgang gibt, offenbart sich seine Güte wie seine Unschuld. Er habe sie auf einem Balle getroffen, ohne von ihrem schlechten Ruse etwas zu wissen, sie engagirt, um eine sichere Contredanses Tänzerin zu haben, dann aber, da er doch nicht ohne einen Grund anzugeben — "und wer wird Jemand so was ins Gesicht sagen?"

— habe abbrechen können, öfters angesetzt, um mit andern zu tanzen und sei froh gewesen behm Ende des Faschings: sonstwo habe er sie nie gesehen, sie nicht besucht. — Ja auch wegen der kirchlichen Dinge hatte der Vater sich manches einstützern lassen. Wolfgang bittet ihn, sich seiner Seele wegen keine Sorge zu machen, er sei zwar ein fälliger junger Mensch, allein er dürse zu seinem Trost wohl wünschen, daße es alle so wenig seien. An Fasttagen Fleisch zu essen, halte er allerdings für keine Sünde, — "denn Fasten heißt beh mir sich abbrechen, weniger essen als sonst"— aber geprahlt habe er nie damit; alle Sonntag und Feiertags höre er die Messe und womöglich auch an Werkeltagen. "Uedrigens sein Sie versichert, daß ich gewiß Religion habe. — Sie glauben vielleicht Sachen von mir, die nicht also sind; der Handle wie ich handeln sollte", schreibt er.

Freilich, hatte er stets nach bem guten Schein getrachtet, sein Rame ware nicht überall so verunglimpft, daß die nachfolgende Generation Mühe hat, dieses schöne Bild aus dem Schutt von tausend Verläumdungen und Bestedungen herauszuschälen. Aber jett naht auch diese Lebenserfahrung ihrem Ende, und wir werden sehen, daß unser Meister nur reiner und höher daraus hervorgeht.

Der Erzbischof mar fehr ungehalten über Mozarts Festigkeit und hoffte immer noch auf bes Baters Ginflug. Diefer hatte benn auch an ben Grafen Arco geschrieben, welcher Wolfgang zu einer Unterrebung laben ließ, um ihn burch freundschaftliche Borftellungen Mozart beharrte auf feinem Entschluffe, umsomehr festzuhalten. als er mertte, bag bes Baters Stellung nicht gefährbet fei, und reichte nun noch ein Abschiedsgesuch ein, bas ihm aber wie brei spätere zurückgegeben wurde, weil man sich "aus Mangelung bes Muthes und aus Liebe gur Fucheschmangerei" fceute, ben Ergbischof durch biefe Sache noch verbrieflicher zu machen, als er schon Denn die Angelegenheit, um berentwillen er sich obnebin mar. in Wien aufhielt, ging ichlecht. "Der Erzbischof ift bier gehaßt und bom Raiser am meisten; das ift eben fein Born, bag ibn ber Kaiser nicht nach Laxenburg geladen hat. — Man kennt ihn als

einen hochmuthigen eingebildeten Pfaffen, der Alles was hier ist, verachtet", schreibt Mozart. Dagegen mußte er seinen "Diener" überall geseiert sehen und sicherlich neben manchem absichtlich überstriebenen Lobe manche ironische Neußerung über sich selbst und sein Benehmen hören. Das ist ein Umstand, der die schmähliche Behandlungsweise einigermaßen erklärlich macht. Und wie es nun so ist, daß die Diener die Eigenschaften ihrer Herren zu überbieten pslegen, sehte auch Graf Arco den Brutalitäten seines Fürsten die Krone auf.

Mozart hatte nämlich ersahren, daß der Erzbischof abreisen werde und daß er nich von gar nichts wisse. Er war außer sich und entwarf ein neues Memoriale, in dem er auseinandersetzte, wie er schon seit vier Wochen ein Abschiedsgesuch in Bereitschaft gehalten, wie er sich aus ihm unerklärlichen Gründen so lange damit herumgezogen sehe und jest nicht anders könne, als dasselbe selbst und zwar auf den letzten Augenblick zu überreichen. Er ging damit in das Vorzimmer des Erzbischofs, um eine Audienz zu erbitten. Er traf den Grasen Arco, und dieser im Born und Uebermuthe, daß der kleine unscheindare Musiker nicht nachgebe, der Diener sich nicht füge in die Launen des gestrengen Herrn, hielt ihm wieder eine Anrede, in der er ihn mit Flegel, Bursch und ähnlichen Ausdrücken tractirte, und — warf ihn mit einem Fußtritt zur Thür hinaus!

"Das geschah in der Antichambre", sährt Wolfgang in seinem Berichte sort, — "mithin war kein ander Mittel als sich losreißen und lausen, denn ich wollte sür die fürstlichen Zimmer den Respect nicht verlieren, wie ihn schon der Arco verloren hatte." Sein ganzes Innere war in Aufruhr. Aus der leidenschaftlichen Aufregung aber ward eine tiese Berachtung und eine Empörung, wie wir sie sonst an Mozart gewohnt sind. Er versichert dem Bater, wo er den Grasen tresse und sollte es auf öffentlicher Straße sein, werde er ihm wieder einen Tritt geben. "Ich begehre gar keine Satisfaction deßwegen beim Erzbischof, denn er wäre nicht im Stande, sie mir auf solche Art zu verschaffen, wie ich sie mir selbst nehmen muß; sondern ich werde nächster Tage dem Herru Grasen schreiben, was er sich von mir zuverlässig zu gewarten hat, sobald

bas Glüd will, bag ich ihn treffe, es mag fenn wo es will, nur an feinem Ort, wo ich Respect haben muß." - "Mein handgreiflicher Discours", wieberholt er im nachften Briefe, "bleibt bem bungerigen Efel nicht aus und follte es in zwanzig Jahren febn benn ibn feben und mein Fuß in feinem - ift gewiß eins, ich mußte nur bas Unglud haben, ihn zuerft an einem beiligen Ort zu seben." Der Bater erschraf bor einem folden Attentat auf Allein Mozart erwidert ibm einen abligen Berrn und Grafen. bie beftimmten und treffenden Borte: "Das Berg abelt ben Menschen, und wenn ich schon kein Graf bin, so habe ich vielleicht mehr Ehre im Leibe als mancher Graf; und hausfnecht ober Graf, fobalb er mich beschimpft, ift er ein Sundefut. Ach werde ihm den Anfang gang vernünftig vorstellen, wie schlecht und übel er seine Sache gemacht habe; zum Schluffe aber muß ich ihm boch schriftlich versichern, daß er gewiß von mir einen Ruß im — und noch ein Baar Ohrfeigen zu erwarten bat." Awar ließ er sich nach seiner großen Bergensgute schließlich von bem Bater, ber es burchaus und zu seiner Beruhigung verlangte, überreben jenen Drobbrief nicht zu schreiben. Allein ba ber Bater auch nur anbeutete, burch Bermittlung einer Dame ober anbern Stanbesperson ließe sich die Sache vielleicht noch ins Gleiche bringen, erklarte Wolfgang, beffen bedürfe es nicht: "ich barf nur meine Bernunft und mein Berg zu Rathe gieben, um zu thun mas recht und billig ift."

Bon einem Wiedereintritt in den erzbischöflichen Dienst war jetzt selbstverständlich gar nicht mehr die Rede, auch der Bater mußte sich fügen. Und wir, wir wollen uns freuen, den Blid von diesem Bilde der Entwürdigung des Sbelsten, was der Mensch hat, abwenden zu können und uns der Gewißheit getrösten, daß was auch immer dem Menschen in seinem Leben widersahre, Alles, auch das Schlimmste und Bidrigste, wenn er edel ist, ihm zum Heile dient. So werden wir von jetzt an erkennen, wie durch solche Erlebungen, die dauernd zu rächen Elemente von härterem Thon nöthig waren, als ein Künstler sie hat, unser Meister zu sich selbst, zu seinem innersten Wesen geführt wurde, und wie jetzt nur noch ein Schritt erforderlich war, um ihn von allem, was außer ihm

war, fogar von feinem geliebten Bater innerlich unabhängig au Denn diefer, forgenvoll wie er von Ratur war und burch mancherlei trube Erfahrungen und burch Krantheit allmälig gang hypochondrisch geworben, beginnt jest, wo die schwierige Lebenslage bes Sohnes erft recht eine freundliche Antheilnehmung und liebenben Rath erfordert hatte, ihn mit allerhand Bebenken und Bormurfen zu befturmen. War er schon ohnehin überzeugt, daß der Sohn nicht der Mann sei allein für sein Fortkommen zu forgen und daß er leicht ben Berführungen ber großen Stadt anheimfallen ja unterliegen werbe, fo tamen jest auch fernerbin Ohrenblafereien aller Urt und ein vielleicht unbewußtes Gefahl von Rrantung über die felbständige Bandlungsweise feines Sohnes dazu und machten seine sonst so gerechte und liebevolle Sorge zur peinlichsten Vormundschaft. Wir, die wir Mozarts Dasein überbliden, wiffen nun zwar, daß er niemals zu einer volltommen forgenlofen Exifteng gelangt ift und bag er auch bem freieren Leben der Hauptstadt in der That seinen Tribut gezahlt hat. behält ber Bater barum Recht? — Wir werden seben, baß bas eine wie das andere die wunderbaren Leiftungen des Genius nicht gehemmt, vielleicht daß es fie geradezu gefordert hat, jedenfalls, baß es zur Gefammtentwicklung feines Befens gebort. Soviel ift gewiß, daß Mozart gerade jett die Tüchtigkeit seines Charakters baburch beweift, daß er den Zureden des Baters, soweit fie ihn in den Plänen seines Lebens beirren möchten, kein weiteres Gehör gibt, daß er fortan mit Sicherheit seine Bahn bahinwandelt, daß er aber auch ben Launen bes Baters, weil er ihm fo gar viel Dantbarkeit schuldig ist, die geziemende Nachsicht gewährt und auch fortan niemals die Achtung und die Liebe für "seinen besten Bater" ver-So wollen auch wir das Andenken dieses Mannes, der die hohe Aufgabe löste, einen Genius der Kunst für das Leben zu bilben, burchaus ehren und über seine Schwächen hinwegsehen, benn fie waren die Schwächen ber Liebe. Aber Berachtung, volle Berachtung ruht auf jenen Unwürdigen, die unsern Meister mighandelten. 2Bas fie badurch Gutes bewirkt, fällt nicht wie bei dem Bater fühnend in ihre Bagichale. Ihr Berfahren bleibt für immer ichmachvoll.

## Zwölfter Abschnitt.

## Die Entführung aus dem Serail.

1782.

So im Bechfel von Regen und Sonnenichein reift die Frucht.

Jest beginnen die Jahre, in benen Mogarts Befen rafch gu seiner vollen Schöuheit aufblühte. Das damalige Wien war ein Ort der beitern Unbefangenheit des Dafeins, wie es die Welt felten Das war nun bem Runftbetriebe, besonders ber Musit, durchaus nicht nachtheilig, und als es ben Bestrebungen ernfterer Manner, die zugleich an ber geiftigen Bewegung bes gesammten Baterlandes. Theil nahmen, gelungen mar, die Sanswurftiaden von ber Buhne gurudjubrangen und Jofeph II. gar bas Theater zu dem seinigen machte und die ersten mimischen Rräfte Deutschlands nach Wien berief, blühte bie bramatische Runft ebenfalls raich auf. Auch Mozart gewann an biefen Dingen, die fo nabe mit seinem eigenen Thun zusammenhingen, balb ein gar lebhaftes Autereffe. "Meine einzige Unterhaltung", schreibt er ber Schwester, "besteht im Theater; ich wollte Dir munschen hier ein Trauerspiel zu jeben! Ueberhaupt kenne ich kein Theater, wo man alle Urten Schauspiele vortrefflich aufführt, aber bier ift Jebe Rolle - bie minbefte, schlechtefte Rolle ist gut und eŝ. Freilich wo ein Schröber fpielte, mag mohl doppelt besett." eine "Emilia Galotti" ober "Nathan ber Beise" Shatfpeares unfterbliches Schaffen Gindrud auf einen Genius gemacht haben, ber wie wenige von Ratur für die bramatische Runft begabt war. Wir werben die Spuren bavon balb im "Figaro" und "Don Juan" entbeden.

Aber auch für die Oper selbst sollte jett etwas geschehen. Der Kaiser wollte ein "Rational-Singspiel" haben. Freilich er selbst war nach seiner ganzen Erziehung mehr der italienischen Weise

zugethan. Aber er, ber mit Friedrich bem Großen an ber Spipe ber nationalen Wiederbelebung ftand, durfte auch diese Regungen bes beimischen Beiftes, benen wir icon in Mannheim und München begegnet find, nicht ohne Unterftützung laffen. berief ausgezeichnete Befangsfrafte: Abamberger, Gifcher und die Damen Bernasconi und Alonfia Beber, die also balb barauf ben ausgezeichneten Schauspieler Lange beirathete. Allein die Sauptsache fehlte, ein Componift deutscher Opern. Glud mar alt, er componirte nicht mehr. Salieri, der Hoftapellmeister, ber "Abgott bes Raisers", war zu febr Staliener, um mit feinem "Rauchfangtehrer" burchzubringen, und fonft war Reiner in Wien, der etwas Orbentliches verstand. Componisten Schweiter, Benba, Siller, Schöpfer bes Singspiels, waren zu nüchtern "lutherisch", um nach bem Geschmad ber Wiener zu sein. So schien für Mogart bie Stelle wie bereitet, und wirklich sprach ber Raifer ben Wunsch aus, daß er eine deutsche Oper schreiben möchte. Wolfgang fonnte bereits am 1. August 1782 berichten: "Run hat mir vorgeftern ber junge Stephanie ein Buch zu schreiben gegeben. — Das Buch ift gang gut; bas Sujet ift turfifch, und beißt Belmont und Conftanze ober bie Berführung aus bem Serail. - Die Beit ift furg, bas ift mahr, benn im halben September foll es icon aufgeführt werben, allein bie Umftanbe, bie zu ber Reit, ba es aufgeführt wird, babei verknüpft find, und überhaupt alle andern Absichten erheitern meinen Geift bergestalt, daß ich mit ber größten Begierbe an meinem Schreibtisch eile und mit ber größten Freude dabei fiten bleibe."

Allein es kam zunächst nicht zur Bollendung dieser Oper, theils weil Mozart bedeutende Aenderungen des Textbuches verlangte, theils weil beschlossen worden war zur Ankunft des Großfürsten Paul von Rußland, um dessentwillen Mozart die Oper schreiben sollte, zwei Opern von Gluck, die ganz neue "Iphigenie in Tauris" und die 1767 componirte "Alceste", zu geben. Mozart hatte gehofft, seinen Idom eneo, den er schon im Sommer zum Ergögen aller Kenner in einem Privathause hatte aufführen lassen, bei bieset

Gelegenheit gur Borftellung zu bringen. Allein er mußte vor bem Tropbem war er jest voll Hoffnungen Altmeifter gurudfteben. Er schwamm in bem Strome eines reichen für feine Butunft. 3mar war es im Sommer weber mit Scolaren noch Atademien und Subscription auf Compositionen viel gewesen, boch hatte er noch manchmal Gelb nach Saufe gefandt. hatte boch bereits in manchem hoben Saufe festen Ruß gefaßt und war alfo für die Folge diefes Bortheils verfichert. Um Sofe war fein bester Freund ber Erghergog Maximilian, für ben er ja ichon in Salzburg ben ,,Re pastore" componirt hatte. Dieser ftrich ihn überall nach Rraften heraus und bemubte fich auch, bag er bei ber Bringeffin von Burttemberg, Die ben Ergbergog Frang beirathen follte, Rlavierlehrer werbe. Allein ber Raifer hatte ihr zu ihrem eigenen Leidwesen schon ben Salieri jum Lehrer bes Gesanges gegeben, und biefer forgte bann, bag irgenbein unbedeutenber Musiter ben Rlavierunterricht bei ihr befam.

Salieri nämlich war es, ber jest begann unserem Meifter überall ba im Wege zu fein, wo es galt bedeutenbe Erfolge zu Richt als wenn biefer Mann eigentlich hämisch und miswollend gewesen mare, vielmehr war er im gangen gutmuthig und mobimollend. Allein er erfannte in Mogart bas überlegene Benie, und mit bem Inftinkt ber Selbsterhaltung schnitt er ihm fortan nach Rraften alle die Bugange ab, die zu bem Raiser und Er felbst ftand fest in ber Gunft bes au Erfolgen führten. Raifers. Joseph mar ja in ber italienischen Musik aufgemachsen, und es war ihm, bem bie 3been welche bie bamalige Reit bewegten in mancherlei ichwierigen Staatsprojecten burch ben Ropf gingen, im Grund ber Genug ber Mufit nichts als eine Erholung von ben anftrengenben Beichaften. Mogarts Schaffen mar zu biesem Bwede zu ernft, zu gehaltvoll. Ja felbft ber findlich frobe Sanon ward im Cabinet nicht besonders geschätt. Cbensowenig liebte ber Kaifer eigentlich Glud's Opern, und es war Thatfache, daß bei Sofe meiftens recht ichlechte ober boch leichte Musik aufgeführt Und boch war dieser Mann selbst wieder viel zu freien Beistes, um einen Genius wie Mozart gang zu verkennen. Bielmeiben; benn fie fagt, fie möchte nicht gern unschuldigerweise an meinem Unglud schuld sein. — Das ift also die einzige Ursache, warum ich schon längst (seithem man so schwätt) im Sinne gehabt habe wegzuziehen, und insoweit Bahrheit gilt, habe ich sonft keine; was aber bie Mäuler anbelangt, habe ich Ursache. Wenn Diese Reben nicht gingen, wurde ich schwerlich wegziehen, benn ich werbe freilich leicht ein schöneres Rimmer bekommen, aber die commodité (Bequemlichkeit) und fo freundschaftliche und gefällige Leute fcwerlich. Ich will auch nicht fagen, daß ich im Saufe mit ber mir schon verhepratheten Demoiselle tropig sen und nichts rede, aber verliebt auch nicht; ich narrire und mache Spaß mit ihr, wenn es mir die Beit zuläßt - und bas ift nur Abends, wenn ich zu Saufe foupire; benn Morgens schreibe ich in meinem Zimmer und Rach= mittags bin ich selten zu Sause, und also - sonft weiter nichts. Wenn ich die alle heprathen mußte, mit benen ich gespaßt habe, fo mußte ich leicht hundert Frauen haben."

Ja gewiß, das Lette ist wahr, wir kennen seine Art. Allein die Ausführlichkeit des Briefes und die Lebhaftigkeit der Bertheisdigung ist wiederum bedenklich genug, und trot des Schlusses: "Nun leben Sie wohl, liebster Bater, glauben Sie Ihrem Sohne, der gewiß gegen alle rechtschaffenen Leute die besten Gesinnungen hat!"— und trot der späteren Bersicherungen, daß damals "als ich quittirte, die Liebe noch nicht war", blickt gerade diese doch schon mit hellen Augen aus jenem Briefe hervor, und es war wieder nur er selbst, der sich zunächst über sein Empfinden täuschte und so in aller Unschuld sein Herz verrieth.

Bunächst hatte ihm die Familie Mesmer, die er schon von Kindheit an kannte, bei sich ein Zimmer angeboten. Allein dort wohnte der Rivale Rhigini und so mochte Mozart nicht hinziehen. Dann war eine andere musikalische Familie darauf aus, den jungen Künstler in ihr Haus zu ziehen, und dies mochte wohl dem Bater gefallen, aber dem Sohne nicht. Zwar hatte er schon im Juni gemeldet: "Ich bin fast täglich nach Tische ben Herrn v. Aurnhammer; die Fräulein ist ein Scheusal, spielt aber zum Entzüden, nur geht ihr der wahre seine singende Geschmack

im Cantabile ab, sie verzupft alles." Aber die Wohnung, die man ihm bort anbot, war "für Ragen und Mäuse, aber nicht für Renschen". Die Stiege mußte man mittags um 12 Uhr mit einer Laterne suchen; das Zimmer konnte man eine kleine Rammer nennen. Durch die Küche kam man in sein Zimmer und da war an seiner Kammerthür ein Fensterchen; man versicherte ihm zwar, man würde ein "Fürhängerlein" vormachen, doch dat man ihn sogleich daß, sobald er angezogen sei, er es wieder ausmachen sollte, benn sonst sähen sie nichts. — "Das wäre mir eine üble Wohnung gewesen, wo doch unterschiedliche Leute von Ansehen zu mir kommen!" sagt er. "Der gute Wann hat halt auf nichts als auf sich selbst und seine Tochter gedacht, welche die größte soccstrice (Plaplerin) ist, die ich kenne."

Diefe Abfichten auf ihn wegen ber "biden Fraulein Tochter" begoutirten ihn aber noch mehr als bas Rimmer, und weil man nun bem Bater alles Lob über biefe Familie geschrieben batte, fo rudte ber Sohn mit einer Beschreibung beraus, die ihn außerorbentlich nach seiner "schlimmen" Seite bin charafterifirt: "Er ist ber befte Mann von ber Welt, nur gar ju gut, benn feine Frau, bie bummfte und narrischfte Schwätzerin von ber Welt, hat bie Sofen, fobag, wenn fie fpricht, er fich tein Bort ju fagen traut; er hat mich, ba wir öfters zusammen spatieren gegangen, gebeten, ich möchte in seiner Frauen Gegenwart nichts sagen, bag wir einen Fiacre genommen ober Bier getrunken haben. - Nun zu jo einem Manne tann ich ohnmöglich Vertrauen haben; er ift gang brav und ein guter Freund von mir, ich konnte öfters bei ihm zu Mittag fpeifen, ich pflege mir aber meine Gefälligkeiten niemalen bezahlen zu laffen, - fie maren freilich auch mit einer Mittagsuppe nicht bezahlt. Doch glauben solche Leute Wunder mas fie damit thun. Ich bin nicht wegen meinem Rugen in bem Saus, fonbern megen bem ihrigen. Ich febe babei teinen Rugen für mich und habe noch teine einzige Berfon bort angetroffen, Die fo viel werth ware, bag ich fie auf biefes Papier hersette. find es gute Leute und fonft weiter nichts; Leute, die Bernunft genug haben einzusehen, wie nüplich meine Befanntichaft für bie

Tochter ift, welche, wie alle Leute, die fie bisher gebort haben, fagen, seit ber Beit ba ich zu ihr gebe, sich gang verändert bat. - Bon ber Mutter will ich gar feine Beschreibung machen. Genug, daß man über Tisch genug zu thun bat, um bas Lachen zu halten — bafta! Sie kennen bie Frau Ablgafferin, und biefes Meuble ift noch ärger, benn fie ift baben medisante, also bumm und boshaft. Bon ber Tochter alfo. Wenn ein Maler ben Teufel recht natürlich malen wollte, so muß er zu ihrem Gesicht Buflucht Sie ist bid wie eine Bauerndirne und geht so bloß bag man orbentlich lefen tann: ich bitte euch, schauet bierber! Das ist mahr, zu sehen ist genug, daß man blind werden möchte, aber man ist auf ben ganzen Tag gestraft genug, wenn sich unglücklicherweise die Augen barauf wenden — pfui Teufel! — Nun, ich habe Ihnen geschrieben, wie sie Clavier spielt; ich habe Ihnen geschrieben, warum sie mich gebeten ihr benaustehen. Mit vielem Bergnügen thue ich Leuten Gefälligkeiten, aber nur nicht fektiren! Sie ift nicht zufrieden, wenn ich zwen Stunden alle Tage mit ihr zubringe, ich soll ben ganzen Tag ba zubringen und ba will sie bie artige machen! oder wohl noch mehr: sie ist serieusement in mich verliebt. Ich hielt es für Spaß, aber nun weiß ich es gewiß; als ich es merkte - benn fie nahm fich Freyheiten heraus g. B. mir gartliche Borwürfe zu machen, wenn ich etwas fpater tam als gewöhnlich ober mich nicht lange aufhalten konnte, und bergleichen Sachen mehr, — ich sabe mich also gezwungen, um fie nicht zum Narren zu haben, ihr mit Soflichkeit bie Babrbeit zu fagen. Das half aber nichts; fie wurde noch immer verliebter; endlich begegnete ich ihr allzeit sehr höflich, ausgenommen sie kam mit ihren Possen, bann wurde ich grob - ba nahm sie mich aber ben ber hand und sagte: Lieber Mogart, sepen Sie boch nicht fo bofe und Sie mogen fagen mas Sie wollen, ich habe Sie halt boch gern. - In ber ganzen Stadt fagt man, baß wir uns beprathen, und man wundert fich über mich, baß ich so ein Besicht nehmen mag. Sie fagte zu mir, baß wenn fo was zu ihr gesagt wurde, fie allzeit bazu gelacht habe; ich weiß aber von einer gewiffen Berfon, daß fie es bejahet habe, mit bem

Busat, daß wir alsdann zusammen reisen werden. Das hat mich aufgebracht. Ich sagte ihr also die Meynung wacker, und sie möchte meine Güte nicht mißbrauchen. — Sie ist nichts als eine verliebte Rärrin."

Dieses dide Fraulein gefiel ihm also nicht. Gleichwohl vermochte seine Gutmuthigkeit ihn bazu, sowohl etwas für fie zu schreiben als mit ihr oder auch allein in einem ihrer Conzerte zu Sie aber war sicherlich nicht die einzige, die ihr Auge auf die anziehende Erscheinung bes großen Musiters warf. Wie er auf sein Aeußeres ja ftets etwas zu halten pflegte, so ging er jest gekleibet, daß mancher ibn für einen Rammerherrn bielt, und sein reines offenes Gemuth, die lebhafte Empfindung mochte manches Damenberg erweichen, jumal wenn bie Mufit bem jungen Meister Anlaß gab, die Tiefen biefes Gemuthes und ben Reichthum feines Beiftes zu enthullen. Dann gewann felbft die unscheinbare Geftalt ein Leben, bas gundend auf empfängliche Gemuther wirkte. feinem fonft in fich gekehrten Muge ftrablte bann jenes bobere Licht, bas jeden Menschen, ber in seinen Schein tritt, innerlichst gefangen So ift es tein Bunber, wenn biefer Mann balb ber Liebling der Damen in der Hauptstadt mar. Brachte ihn boch mit mancher ber Rlavierunterricht auf bas nächste zusammen! Und er, wie wir wiffen, leicht entzündlich für ben Reiz ber Frauen und nicht abweisend für ihre holden Gaben, mußte in dieser Sauptftabt, wo bas Leben mit bem ichonen Geschlechte einen fo gang eigenartigen Anhauch, eine fo feltene Liebensmurbigkeit hat, mehr als je baran erinnert werden was ihm fehlte. In Wien fließt bas erregbare Slaventhum und bie feurige Leibenschaft bes Subens mit bem finnigen Befen bes Deutschen zu einer Mischung gusammen, bie von gang besonderer Gigenthumlichkeit ift. Diese beiter freie Art, bie in jenen Tagen noch febr naiv mar und boch fich bereits mit bem innigeren Empfindungsleben unferer Beit ju ichmuden begann, mußte einen Mann wie Mozart über alle Magen anziehen. Denn arglos wie er war, nahm er biese Beiterkeit frisch in sich auf, wie fie ihm bortam, und reflectirte nicht über Werth ober Unwerth ber Freude. Bielmehr erregte ber frohe Genuß jedweder

Gaben bes Lebens, wie er ihn in Wien allerorten geboten sah, auch in ihm bas angeborne Berlangen, und es ist der schönste Beweis für die Unschuld seiner Natur, wenn er sich dem Bater gegenüber offen über diese Dinge ausspricht. Bon allen Stellen seiner Briefe darf diese am wenigsten sehlen, weil gerade sie am meisten all den Berläumdungen ins Gesicht schlägt, die Miswollen oder Unverstand über unsern Meister thurmhoch gehäuft hat.

"Die Natur fpricht in mir fo laut wie in jedem Anderen und vielleicht lauter als in manchem großen ftarten Lummel", schreibt er vertraulich dem Bater. "Sch kann ohnmöglich so leben wie die meisten bermaligen jungen Leute. Erstens habe ich zuviel Religion, zweitens zuviel Liebe des Nächsten und zu ehrliche Gefinnungen, als bag ich ein unschuldiges Madchen anführen fonnte, und brittens zuviel Liebe zu meiner Gesundheit, als baß ich mich mit - herumbalgen könnte; baber kann ich auch ichwören. baß ich noch mit keiner Frauensperson auf biese Art etwas zu Denn wenn es geschehen mare, so murbe ich thun gehabt habe. es Ihnen auch nicht verhehlen, benn Fehlen ift boch immer bem Menschen natürlich genug; und einmal zu fehlen mare auch eine bloße Schwachheit, — obwohl ich mir nicht zu versprechen getraute, baß ich es ben einmal fehlen hatte bewenden laffen mogen, wenn ich in diesem Punkte ein einzigesmal fehlte. Darauf aber tann ich leben und fterben."

Doch wie kommt er zu biesem offenen Geständniß, bas in so großer Unbefangenheit Dinge bespricht, die, so natürlich sie sind, sonst tief geheim gehalten werden? — Er wollte heirathen. Und wen? — Constanze Beber.

Constanze war seine Schülerin; schon in München hatte er sie im Klavierspiel unterrichtet und jetzt kam der Gesang dazu. So hatte er also nach wie vor Beranlassung, in das Webersche Haus zu kommen. Denn er war bereits im September ausgezogen, und wenn es ihm auch vorkam, als wenn einer aus seinem eigenen bequemen Wagen sich in einen Postwagen setzt, so hatte er doch damit einen Wunsch des Baters erfüllt und konnte ihn nun auch bitten, Vertrauen zu haben und nicht auf das Geschwätz der Andern

ju achten. Allein gerabe biefe Trennung von bem Mabchen, auf das ihn das Gerede ber Leute ftets aufmertsam erhielt, bewirtte ein Bachsen bes Interesses, aus bem balb eine innige Reigung Dazu tam bas Gefühl ber Unbehaglichkeit, bag er aufloberte. allein wohnen und für so manche Dinge sorgen mußte, Die sonst Den ganzen Tag über hatte er zu anbere abgemacht hatten. arbeiten ober umberzulaufen und fand babei in jenem Berbst 1781 Ermüdet und abgespannt fam er zunächst nur wenig Erfolg. abends nach Saufe und fah fich allein. Das Birthshausleben mar ihm burchaus fremd und baber zuwider, - was ift erklärlicher, als bag er fich nach einer eigenen Sauslichkeit febnte? Im Weberschen Saufe bagegen maren sie abende ftets miteinander luftig und froh gewesen, hatten Berftedens gespielt und bas ganze beitere Betändel der Rugend getrieben. Da er nun obenbrein burch ben längeren Aufenthalt bort bereits erfahren hatte, wie wohlthuend die Art ber jungen Tochter ihm alle seine kleinen Lebensbedürfnisse ju beforgen für ihn war, fo gewann er bie Ueberzeugung, bag fie bie rechte Lebensgefährtin für ibn fei, und ber Drang bes Innern führte ihn bereits in biefem Berbfte babin, fich mit ibr zu verloben.

Den Bater hatte er nicht gefragt, sein Herz und seine Vernunst waren es, die durch mancherlei Prüfungen gereinigt, ihm den Maßstab sür sein Handeln gaben. Allein er selbst wünschte auf das innigste des Baters Einwilligung und schrieb deshalb am 15. Dezember den Brief, aus dem wir die Stelle oben entsehnten. "Ich weiß wohl", heißt es dann weiter, "daß diese Ursache (so start sie immer ist) doch nicht erheblich genug ist. Mein Temperament aber, welches mehr zum ruhigen und häuslichen Leben als zum Lärmen geneigt ist; — ich, der von Jugend auf niemalen gewohnt war, auf meine Sachen, was Wäsche, Kleidung und dergleichen anbelangt, Acht zu haben, kann mir nichts nöthiger benken als eine Frau. Ich versichere Sie, was ich nicht Unnützes oft ausgebe, weil ich auf nichts Acht habe. Ich din ganz überzeugt, daß ich mit einer Frau (mit dem nämlichen Einkommen, das ich allein habe) besser auskommen werde als so. Und wie viele unnütze

Ausgaben fallen nicht weg? Man bekommt dafür wieder andere, das ift wahr; allein man weiß sie, kann sich darauf richten, und mit einem Wort, man führt ein ordentliches Leben. — Ein lediger Mensch lebt in meinen Augen nur halb — ich hab halt solche Augen, ich kann nicht dafür; ich hab es genug überlegt und bedacht, ich muß doch immer so denken."

Darauf beißt es: "Nun aber, wer ift ber Gegenstand meiner Liebe? — Erschrecken Sie auch da nicht, ich bitte Sie. — Doch nicht eine Weberische? - Ja eine Beberische; aber nicht Fosepha, nicht Sophie, sondern Conftange, die mittelfte. Ich habe in teiner Familie eine solche Ungleichheit ber Gemüther angetroffen wie in Diefer. Die alteste ift eine faule, grobe Person, die es bid hinter ben Ohren hat; die Lange ift eine faliche, schlecht bentende Berfon, eine Coquette; die jüngste ift noch ju jung um etwas fenn gu tonnen, ift nichts als ein gutes, aber zu leichtfinniges Beschöpf -Gott moge fie vor Berführung bewahren! Die mittelfte aber. nemlich meine gute, liebe Conft ange ift - bie Marterin barunter, und eben besmegen vielleicht die gutherzigste, geschickteste und mit einem Worte die beste darunter. Die nimmt sich um Alles im Hause an - und kann boch nichts recht thun. D mein bester Bater, ich könnte ganze Bogen voll schreiben, wenn ich Ihnen alle die Auftritte beschreiben follte, die mit uns begben in diesem Saufe vorgegangen find; wenn Sie es aber verlangen, werbe ich es im nächsten Briefe thun. — Bevor ich Ihnen von meinem Gemasche frey mache, muß ich Sie boch noch näher mit bem Charafter meiner Sie ift nicht häflich, aber liebsten Conftanze befannt machen. auch nichts weniger als icon. Ihre gange Schonbeit besteht in awen kleinen schwarzen Augen und in einem schönen Bachsthum. Sie hat keinen Wit, aber gesunden Menschenverstand genug, um ihre Bflichten als Frau und Mutter erfüllen zu können. nicht zum Aufwand geneigt, das ist grundfalich; im Gegentheil ift fie gewohnt, schlicht gekleidet zu fenn, benn bas Wenige, mas bie Mutter ihren Rindern hat thun konnen, hat fie ben zwey anderen gethan, ihr aber niemalen. Das ift mahr, bag fie gerne nett und reinlich, aber nicht geputt gekleibet ware; und bas Deifte, mas



Confinnee Moeurt in 5. Geleber.

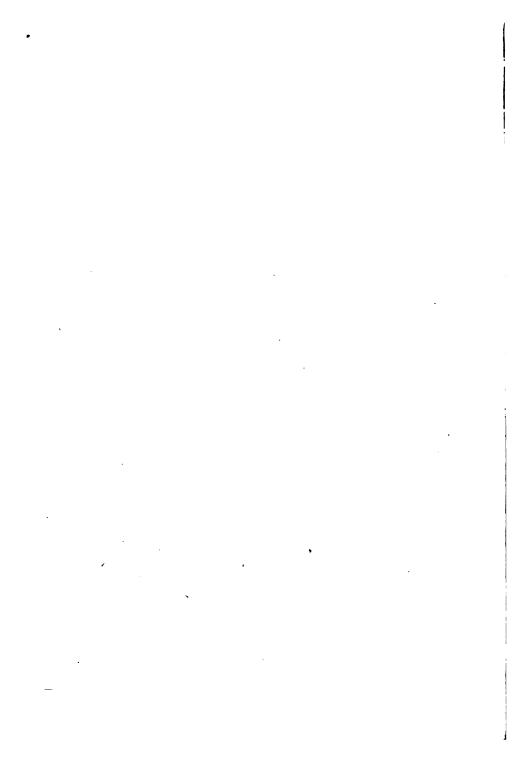

ein Frauenzimmer braucht, kann sie sich selbst machen, und sie frisirt sich auch alle Tage selbst; versteht die Hauswirthschaft, hat das beste Herz von der Welt — ich liebe sie und sie liebt mich von Herzen — sagen Sie mir, ob ich mir eine bessere Frau wünschen könnte?"

Dann schließt er: "Das muß ich Ihnen noch sagen, daß damals, als ich quittirte, die Liebe noch nicht war, sondern erst durch ihre zärtliche Sorge und Bedienung (als ich im Hause wohnte) gesohren wurde. Ich wünsche also nichts mehr, als daß ich nur etwas Weniges Sicheres bekomme (wozu ich auch Gottlob wirklich Hoffnung habe), so werde ich nicht nachlassen, Sie zu bitten, daß ich diese Arme erretten und mich zugleich mit ihr, und ich dars sagen, uns Alle glücklich machen darf — Sie sind es ja doch auch, wenn ich es bin? — und die Hässte von dem Sichern, was ich bekommen werde, sollen Sie genießen, mein liebster Bater! — Run habe ich Ihnen mein Herz eröffnet und mein Wort erklärt. — Ich küsse Ihnen tausendmal die Hände und bin ewig dero gehorsamer Sohn W. Mozart."

So war von neuem Freude und Gludfeligkeit in sein Berg eingezogen, und wieder bing ibm ber himmel voller Beigen. hatte gesucht sich ben Rammerbiener Strad, ber beim Raiser alles vermochte, durch Artigfeiten zu verbinden, und es schien wohl, als wenn diefer feinen Einfluß bei Sofe für ihn geltend machen werbe. Auch war hoffnung vorhanden, daß er bei ber hauskapelle bes Fürsten Liechtenstein Dirigent und Compositeur werbe, und so stand allerdings "etwas Beniges Sicheres" in Aussicht. Strad war eine Bebientenseele, ber, personlich fur die "fleinen" Reifter eingenommen, die Berte eines Sandn und Mozart nicht liebte und sich wohl hütete, bem Geschmade des Raisers irgend ent= gegenzutreten. Mit der Stellung beim Fürsten Liechtenstein ward es auch nichts. So blieb Mozart auf ben unfichern Ertrag von Conzerten und Lectionen beschränkt. Er hatte bamals wirklich brei einträgliche Scolarinnen, die Gräfinnen Rumbed und Bichi und bie Frau von Trattnern. Bor allem aber ftand bie hoffnung bor ihm, burch seine Oper einen Sieg zu erfechten, und sie machte

seine Seele, die ohnehin damals schon in hohen Wogen ging, noch höher schwellen. Er fühlte seine Kraft, er hatte nichts als sein Ziel im Auge, durch große Leistungen seinen Beruf zu erfüllen. Auch die Berlodung, die Sehe war ihm dazu nur ein Mittel, ein Weg, aber ein entscheidender. Sie allein konnte dem Gemüthe, dem ganzen Dasein die Ruhe geben, deren er bedurfte, um seine Thaten zu thun. Das fühlte er, und der Erfolg beweist, daß er Recht geshabt. Sein Geist wurde frei und heiter, und in vollen Strömen ergoß sich sortan, troß mancher äußeren Noth und allem Gedränge, die Fülle seines Innern.

Der Bater freilich schaute die Sache abermals anders an. Er fah wieder nur die Stube voll nothleibender Rinder, die er bem Sobne icon einmal in fo icarfer Beleuchtung gezeigt hatte. feiner Anficht machte Wolfgang nur einen bummen Streich nach bem andern, feste rudfichtslos und leichtfinnig fein eigenes Blud wie bas ber Anbern aufs Spiel und rannte blindlings in sein Ber-Und die Schilberung ber Weberschen Familie war nicht geeignet; fein Bertrauen zu erweden. Batte Wolfgang fich in Mopfia geirrt, wo war die Sicherheit, bag er Conftanze beffer fannte? Da nun obendrein bereits bie Nachricht nach Salzburg gekommen war. Mozart habe ein schriftliches Cheversprechen abgegeben, fo blieb bem Bater nach feiner Art bie Menfchen zu be= trachten, kein Zweifel, daß sowohl die Madame Beber wie ihre Fraulein Tochter mit ichlauer Berechnung verfahren seien, ben un= erfahrenen, treuberzigen Jüngling in ihr Met gelodt und ihm bann das Versprechen gewissermaßen abgenöthigt batten. Er macht ihn barauf aufmerkfam, bag er an bergleichen gar nicht gebunden fei. Allein wie hatte er fich verrechnet! Bolfgang gibt sogleich genügende Ausfunft über biefe Dinge.

Der Bormund der Weberschen Kinder, der Hospirections-Revisor und Theatergarderobe-Inspector Johann Thorwarth, ein Mann, der besonders beim Grasen Rosenberg, dem Intendanten, viel galt, war durch Zuträger gegen Wozart eingenommen worden. Wolfgang schreibt: "Diesem (der mich gar nicht kennt) müssen so dienstsfertige und naseweise Herren wie Hr. Winter

und ihrer mehrere allerhand Dinge von mir in die Ohren geschrieen haben - bag man fich mit mir in Acht nehmen muffe baß ich nichts Gewiffes batte — bag ich ftarken Umgang mit ihr batte — daß ich fie vielleicht figen laffen wurde — und bas Mädchen hernach unglücklich wäre 2c. Dies froch bem Herrn Bormund in die Rase - benn die Mutter, die mich und meine Ehrlichkeit kennt. ließ es baben bewenden und sagte ihm nichts bavon - benn mein ganzer Umgang bestand barin, baß ich - bort wohnte — und nachher alle Tage ins haus tam. — Außer bem Hause sah mich kein Mensch mit ihr. — Dieser lag ber Mutter mit seinen Borftellungen so lange in ben Ohren, bis fie mir es fagte, und bat mich mit ihm felbft bavon zu fprechen, er wolle bie Tage herkommen. — Er kam — ich rebete mit ihm — bas Refultat (weil ich mich nicht so beutlich explicirte als er es gewollt) war - bag er ber Mutter sagte, mir allen Umgang mit ihrer Tochter zu verwehren, bis ich es schriftlich mit ihm ausgemacht habe. - Die Mutter fagte: Sein ganger Umgang befteht barin, baß er in mein Haus kömmt, und - mein Haus kann ich ihm nicht verbieten - er ift ein zu guter Freund, und ein Freund, bem ich viele Obligationen habe - ich bin zufrieden gestellt, ich traue ihm — machen Sie es mit ihm aus. — Er verbot mir also allen Umgang mit ihr, wenn ich es nicht schriftlich mit ihm machte. Bas blieb mir also für ein Mittel übrig? — eine schriftliche Legitimation zu haben ober — bas Mädchen zu verlassen. — Wer aufrichtig und folib liebt, tann ber feine Geliebte verlaffen? tann bie Mutter, tann bie Beliebte felbft nicht bie abscheulichfte Auslegung barüber machen? — Das war mein Fall. Ich verfaßte die Schrift also, daß ich mich verpflichte, in Beit von brei Jahren bie Mabemoifelle Conftanze Weber zu ehe= lichen, ober mofern fich bie Dhnmöglichkeit ben mir ereignen wurbe, bag ich meine Bebanten anbern follte, fo folle fie jährlich 300 fl. von mir zu ziehen haben."

Das waren Borgange, bei benen Wolfgang gar übel zu Muthe geworben sein mag. Allein bas Bersprechen schien ihm, wie er bem

Bater versichert, ganz ohne Geschr zu sein, da er gewiß gewußt habe, daß er sie nie verlassen werde; wenn dieser unglückliche Fall aber benkbar sei, daß er froh sein würde, sich mit 300 fl. frei kausen zu können. Auch sei seine Constanze, wie er sie kenne, viel zu stolz, um sich verkausen zu lassen. "Bas that aber das himmslische Mädchen, als der Bormund fort war?" ruft er mit Entzücken aus. "Sie begehrte von der Mutter die Schrift — sagte zu mir: Lieber Mozart! ich brauche keine schriftliche Bersicherung von Ihnen, ich glaube Ihren Worten so — und zerriß die Schrift. — Dieser Zug machte mir meine liebe Constanze noch werther."

Das alles war nun in Wien bekannt geworben. Man hatte zwar auf Parole d'honneur (Ehrenwort) Stillschweigen gelobt, aber natürlich nicht gehalten. Dies sei allerdings Unrecht, gesteht Bolfgang, und das ganze Benehmen sei tadelnswerth, auch Hr. von Thorwarth habe gesehlt, doch nicht so sehr, daß er und Mad. Weber in Ehsen geschlagen, Gassen kehren und am Halse eine Tasel tragen sollten, mit den Worten: Verführer der Jugend: "Das istrauch übertrieben." Es sei ein falsches Vorgeben, daß man ihm zu Liebe Thür und Thor öffnet, ihm alle Freiheiten im Hause gelassen, ihm alle Gelegenheit dazu gegeben 2c., — vielmehr sei das Gegentheil wahr, und ein solches Haus würde er auch nicht frequentirt haben.

So setzte Mozart seinem Bater das Recht einer aufrichtigen Reigung entgegen. Ueberhaupt werden wir jetzt erkennen, wie er mit der Macht seiner edlen Natur sich durch widrige, ja gemeine Berhältnisse durchzukämpsen weiß, ohne daß auch nur ein Fleckhen des Schmutzes an ihm selbst hängen bliebe. Freilich hatte er keine andere Basse gegen solche Dinge als eben dieses reine Herz, aber dieses ist es auch, was ihm trotz aller Bedrängniß Ruhe und Sicherheit, ja innere Heiterkeit gewährt. Doch war es ohne einige starke Aufregungen, ja Empörungen seines Innern nicht abgegangen. Der "Spizbube" Winter, der als Schüler Voglers schon von Mannheim her sein Feind war, hatte in München über Mozarts Berhältniß zu Constanze die schülchsten Berläumdungen erzählt, und diese waren dis nach Salzburg gedrungen. Solche Handlungs-

weise emporte nun Mozart umsomehr, als gerade Binter, "wenn er ben Namen eines Mannes (benn er ift verheprathet) ober boch wenigstens eines Menschen verdient" und von dem er nicht an= ftatt "infamer Lugen infame Wahrheiten" fagen wollte, unter anderm einmal zu ihm geaußert hatte: "Sie find nicht gescheibt, wenn Sie heprathen; Sie verbienen Gelb genug, Sie konnen es icon - halten Sie fich eine Geliebte. Was halt Ihnen benn ab? Das biffel Dred Religion?" Ja ber gehäffige Mensch hatte fich nicht entblöbet, Conftange ein "Quber" b. h. eine Berfon, bie nur ihre Abficht verfolgt, ju beißen. - "Gott! - in biefem Augenblide erhalte ich ein Schreiben von meinem lieben, beften Bater!" fcließt Mozart einen Brief an die Schwester, in bem er soeben noch in ber beiterften Beife über allerhand Salzburger Dinge geschrieben hatte, - "wie fann es boch fo Ungeheuer von Menschen geben? — Gebuld! — Bor Born und Buth tann ich nicht mehres ichreiben, nur bas - dag ich ihm nächsten Bofttag barauf antworten werbe - und ihm zeigen werbe, bag es Menschen giebt, bie mehr - als Teufel find." - Und boch konnte Mozart bereits in einem ber nachften Briefe mit ber Rube bes guten Gemiffens fagen: "Weine Maxime ist, was mich nicht trifft, bas achte ich auch nicht ber Dube werth, bag ich bavon rebe; - ich fann mir nicht helfen, ich bin einmal fo. - Ich schäme mich orbentlich mich zu vertheidigen, wenn ich mich falsch angeklagt sehe, ich benke mir immer, die Bahrheit fommt boch an ben Tag."

All biese Dinge beirren ihn nicht. Er beharrt auf dem Worte: "Ohne meine Constanze kann ich nicht glücklich sein, und ohne Ihre Zufriedenheit darüber würde ich es nur halb sein; machen Sie mich also ganz glücklich, mein liebster, bester Vater, ich bitte Sie." — Allein der Vater war mit solchen Erklärungen nicht zufrieden und machte Einwendung über Einwendung, sodaß der Kampf zwischen beiden immer härter wurde und Wolken des garstigsten Staubes die klare Einsicht in die Sache stels mehr erschwerten. Zunächst hieß es, die Wutter wolle doch nur für sich Vortheil ziehen aus dieser Heiralb. "Wir behde haben die Absichten der Mutter längst gemerkt", entgegnet Wolfgang, "sie wird sich aber gewiß sehr be-

trügen. Denn sie wünschte uns (wenn wir verheprathet sehn würsen) ben sich auf bem Zimmer zu haben (benn sie hat Quartier zu vergeben) — baraus wird aber nichts, benn ich würde es niemalen thun und meine Constanze noch weniger. Au contraire, sie hat im Sinne, sich ben ihrer Mutter sehr wenig sehen zu lassen, und ich werbe mein möglichstes thun, daß es gar nicht geschieht — wir kennen sie." Dann aber wird die Tochter selbst angegriffen, worauf Wolfgang schmerzlich erregt schreibt: "Nur noch dieses — benn ohne dieses könnte ich nicht ruhig schlasen — muthen Sie meiner lieben Constanze keine so schlechte Denkungsart zu, glauben Sie gewiß, daß ich sie mit solchen Gesinnungen ohnmöglich lieben könnte. — Liebster, bester Vater, ich wünschte nichts, als daß wir balb zusammenkommen, damit Sie sie sehen und lieben — benn Sie lieben die guten Herzen — das weiß ich!"

Schon vorber hatte er bem Bater geschrieben: "Wenn ich von unserem lieben Gott Schriftlich haben konnte, daß ich gesund bleiben und nicht frank sein werde — o so wollt ich mein liebes treues Madden noch heute beprathen." Durch drei Scolarinnen tam er monatlich auf 18 Ducaten; wenn nur noch eine bazu kame, mache es 102 fl. 24 fr., damit konne man mit einer Frau ftill und rubig, wie fie ju leben munichten, wohl austommen. Freilich, wenn er trant werbe, sei es mit ber Einnahme aus; sonft konnte er jährlich eine Oper schreiben, ein Conzert geben, Sachen ftechen laffen und auf Subscription herausgeben, aber bas mußten nur Accidentien fein. "Doch - wenn es nicht geht, fo muß es brechen -" beißt es zum Schluß, "und ich mage es eber auf biefe Urt, als daß ich lange warten sollte. Mit mir kann es nicht schlechter. fondern es muß immer beffer geben. Warum ich aber nicht mehr lange warten tann, ift nicht allein meinetwegen, sonbern hauptfachlich ihretwegen — ich muß fie sobalb möglich erretten." barauf vertraut er ber Schwester, wie es eigentlich in bem Hause aussah: "Bis neun Uhr arbeite ich; bann gebe ich zu meiner lieben Conftange, allwo uns aber bas Bergnugen uns zu feben burch die bittern Reden ihrer Mutter mehrentheils verbittert wird. welches ich meinem Bater im nächsten Brief erklären werbe, und

daher gehört der Wunsch, daß ich sie sobald möglich befrehen und erretten möchte. Um halb elf oder elf Uhr komme ich nach Haus, das besteht von dem Stuß ihrer Wutter oder von meinen Kräften ihn auszuhalten."

Run versuchte er auch zwischen ben beiben Madchen eine Unnaberung berbeizuführen: "Meiner lieben Schwester ichide ich zweb hauben nach ber neuesten Wiener Mobe; benbe find eine Arbeit von den Banden meiner lieben Conftange, fie empfiehlt fich Ihnen gehorsamst und füßt Ihnen die Banbe, und meine Schwester umarmt fie auf bas freundschaftlichfte und bittet um Bergebung, wenn bie Sauben nicht zum allerbeften ausgefallen find, die Beit mar zu Bum Schluß beißt es in ber findlich bescheibenen Beife, bie ihm eigen: "Eben ift meine Conftange über mich gefommen, ob fie fich nicht unterfteben burfte, meiner Schwefter ein fleines Ungedenken zu überschiden. Ich foll fie aber gleichwohl entschuldigen, fie fet ein armes Dabchen, habe nichts jum Beften und meine Schwester foll ben guten Billen für bas Bert ansehen. Preuzel ift von feinem großen Werth, aber bie Sauptmobe in Wien. Das Bergl mit bem Pfeil ift aber bem Bergl mit bem Pfeil meiner Schwefter mehr anpassenb, und wird ihr also besser gefallen. "

Dieses Entgegenkommen wurde zwar freundlich ausgenommen, aber der Bater ließ nicht nach mit Einwendungen und machte seinen Sohn besonders auf Fehler der Mutter ausmerksam, bei denen eine gute Erziehung nicht möglich sei. Darauf ersahren wir denn wieder schöne Dinge: "Der Appendig ihre Mutter betreffend ist nur soweit gegründet, daß sie gern trinkt und zwar mehr als eine Frau trinken sollte. — Doch — betrunken habe ich sie noch nicht gesehen, das müßte ich lügen. Die Kinder trinken nichts als Wasser, und obschon die Mutter sie fast zum Wein zwingen will, kann sie es doch nicht dazu bringen; da giebt es denn öfters den größten Streit deswegen. — Könnte man sich wohl so einen Streit von so einer Mutter vorstellen?" Aber um das Maß des Kummers erst voll zu machen, kam noch eine leidenschaftliche Heftigkeit Constanzens dazu, die ihm manche schwere Stunde bereitete. Von

biesem Leidwesen gibt uns folgender Brief Zeugniß, den Mozart am 29. April 1782, also fast ein halbes Jahr nach ihrer Berslobung, zu schreiben gezwungen war und der seine Art zu benken in schöner Weise darlegt. Er lautet:

"Liebste, beste Freundin! Diesen Ramen werben Sie mir ja boch erlauben, daß ich Ihnen geben barf? So fehr werben Sie mich ja boch nicht haffen, daß ich nicht mehr Ihr Freund sehn barf und Sie nicht — mehr meine Freundin fenn werben? Und - wenn Sie es auch nicht mehr fenn wollen, fo konnen Sie es mir boch nicht verbieten, gut für Sie, meine Freundin, ju benten, wie ich es nun schon gewohnt bin. Ueberlegen Sie wohl, mas Sie heut zu mir gesagt haben. Sie haben mir (ohngeachtet allen meinen Bitten) breimal ben Rorb gegeben und mir ger abe ins Beficht gesagt, baß Sie mit mir nichts mehr zu thun haben wollten. bem es nicht fo gleichgultig ift wie Ihnen, ben geliebten Wegenftand zu verlieren, bin nicht fo hipig, unüberlegt und unvernünftig ben Rorb anzunehmen. Bu biesem Schritte liebe ich Sie zu febr. Ich bitte Sie also, noch einmal bie Ursache bieses ganzen Berbruffes wohl zu überlegen und zu überdenken, welche war, daß ich mich barüber aufgehalten, daß Sie so unüberlegt maren. Ihrer Schwefter, NB in meiner Gegenwart zu fagen, daß Sie fich von einem Chapeau haben die Waben meffen laffen. Das thut tein Frauenzimmer, welches auf Ehre halt. Die Marime, in ber Comvagnie mitzumachen, ift fehr gut. Daben muß man aber viele Nebensachen beachten; ob es lauter gute Freunde und Bekannte find; ob ich ein Rind ober ichon ein Madchen jum Seprathen bin? besonders ob ich eine versprochene Braut bin? hauptsächlich aber, ob lauter Leute meines Gleichen ober Niedrigere als ich, besonders aber Bornehmere als ich baben find? — Wenn es fich wirklich die Baronin selbst hat thun laffen, so ist es gang was anders, weil sie schon eine übertragene Frau (die ohnmöglich mehr weiter kann) ift - und überhaupt eine Liebhaberin von etcaetera ift. hoffe nicht, liebste Freundin, bag Sie jemals so ein Leben führen wollten wie sie, wenn Sie auch nicht meine Frau seyn wollen. Wenn Sie schon bem Triebe mitzumachen — obwohl bas Mitmachen einer Mannsperson nicht allezeit ansteht, besto weniger aber einem Frauenzimmer, - tonnten Sie aber ohnmöglich wiberfteben, fo batten Sie in Gottes Namen bas Band genommen und fich felbst die Waden gemessen (sowie es noch alle Frauenzimmer von Ehre in meiner Gegenwart in bergleichen Fällen gethan haben). und nicht von einem Chaveau (ich - ich - würde es niemalen im Bepfenn Anderer gethan haben), befto weniger also von einem Fremben, ber mich gar nichts angeht. — Doch bas ift vorben, und ein fleines Geftandniß Ihrer bortmaligen, etwas unüberlegten Aufführung wurde Alles wieder gut gemacht haben und - wenn Sie es nicht übel nehmen, liebste Freundin — noch gut machen. Daraus feben Sie, wie fehr ich Sie liebe. Ich brause nicht auf wie Sie - ich bente - ich überlege und ich fühle. Fühlen Sie, baben Sie gefühlt, so weiß ich gewiß, bag ich beute noch rubig werbe fagen können: die Conftange ift bie tugendhafte, ehrliebende, vernünftige und getreue Geliebte bes rechtschaffenen und für Sie wohlbenkenben Mozart."

So machten die beiben Liebenben, wie es ju fein pflegt, bas Leben einander fauer. benn dies war gewiß nur ein besonderer Fall unter andern, in benen ber jugendliche Braufetopf Conftangens ben garten Sinn bes jungen Runfters verlette. Bebenft man nun. welche Störungen bas robe Benehmen ber Mutter und bas fortbauernbe Biberftreben bes Baters mit feinen Launen in Mozarts Innerem erregen mußten, fo begreift man taum, wie es möglich ift, baß er gerade in biefer Beit wieder am feiner Oper componirte. Denn auf die Unfrage bes Baters ichreibt er acht Tage nach bem oben angeführten Briefe: "Gestern war ich bei ber Gräfin Thun und habe ich ihr meinen zweiten Act vorgeritten." Er hatte also boch ein Afpl, wohin er fich vor den Placereien bes Lebens jurudziehen konnte, und ba verschrieb er fich benn öfters bis 1 Uhr nachts: "und bann wieber um 6 Uhr auf!" Das war aber auch in biefer schweren Beit sein einziger Troft, und er burfte wohl fcreiben: "Ich freue mich recht febr auf biefe Oper, bas muß ich Ihnen gesteben." Ja biese hoffnung erheitert ihn fo, daß seine Briefe wieder mit Wigen und Kindereien verbramt werden. Dem

Sunde "Bimperl" wird eine Brife fpanischer Tobad geschickt, ber Mile, Marcand, einer Schülerin bes Baters, ein paar Bufferin -"meine liebe Conftanze hat es mir schon erlaubt". — und von einem herrn v. Feigerle wird berichtet, daß er geschrieben habe, er fen verliebt, - "und in wen? - in meine Schwester - Rein in - meine Baafe!" Jene kleine Rotiz aber war bas Ginzige, mas ber Bater, bem fonft fo ausführlicher Bericht über ben Fortgang ber Compositionen gegeben wurde, diesmal über bas Werk, bas Mozarts Seele fo febr beschäftigte, zu hören bekam. Er felbst mar fich bewußt, bag feine Mufit gut fei, und burfte bes Erfolges ficher fein, ba er, ber fonft wie er ichreibt "ichlechterbings feinen eigenen Empfindungen folgte", biesmal möglichst auf ben Beschmad der Wiener Rücksicht genommen hatte. Doch hatte er wieber mit ftarten Cabalen zu tampfen, und es bedurfte eines ausbrücklichen Befehls von feiten bes Raifers, bamit bie Dper am 12. Ruli wirklich gegeben murbe. Das Publikum, wie hoch gespannt auch seine Erwartungen gewesen waren, es wurde burch biese Musik überrascht, entzudt, hingeriffen. Das haus mar gebrangt voll. Beifall und Dacaporufen wollte fein Ende nehmen, und bie Auf-Mozart berichtet bies bem führungen folgten rasch nacheinander. Bater folgenbermaßen:

"Gestern ist meine Opera zum zwehten Male gegeben worden. Könnten Sie wohl vermuthen, daß gestern noch eine stärkere Cabale war, als am ersten Abend? Der ganze erste Act ist verwischt worden, aber das saute Bravo-Ausen unter den Arien konnten sie doch nicht verhindern. Meine Hossung war also das Schluß-Terzett, da machte aber das Unglück den Fischer sehlen, dadurch sehlte auch der Danner (Pedrillo), — und Abamberger allein konnte auch nicht Alles ersehen; mithin ging der ganze Effect davon versoren, und wurde für dieß Mal — nicht repetixt. Ich war so in Buth, daß ich mich nicht kannte, sowie auch Adamberger. — Das Theater war noch sast voller, als das erste Mal; den Tag vorher konnte man schon keine gesperrten Size mehr haben." Bei jeder solgenden Ausstührung ungeachtet der "erschrödslichen Hies" wimmelte das Theater allezeit von Menschen. "Es

thut Einem boch wohl, wenn man solchen Beyfall erhält", sagt er. Seine Seele hob sich unter dieser allgemeinen Anerkennung hoch empor und dem Geiste wuchsen neue Schwingen. Kaiser Joseph, der nicht ahnte, was er diesmal hervorgerusen, äußerte: "Zu schön sür unsere Ohren und gewaltig viel Noten, lieber Mozart!" — worauf dieser freimüthig entgegnete: "Gerade so viel Noten, Ew. Wajestät, als nöthig ist." Er war sich seiner Kunst und seiner Krast vollsommen bewußt geworden. Glud, der Altmeister unter den berühmten Componisten und berzeit der Bornehmste in der musikalischen Welt Wiens, ließ sich die Oper aufführen, obwohl sie erst wenig Tage vorher gezeben war , und lud dann den Componisten, dem er viele Complimente machte, zu sich zum Speisen ein.

Jest war Mozarts Glück gemacht, er galt als einer der ersten Componisten Wiens, und bald war die Oper in ganz Deutschland verdreitet. Ausgezeichnete Besprechungen erfolgten in den öffentlichen Blättern. Man begann zu ahnen, daß hier die erste wahrshaft deutsche Oper vorliege. Goethe, der sich viel für das Singspiel interessirte und selbst manches Gedicht verfaßt hatte, um es von seinem Kahser componiren zu lassen, schrieb von der italienischen Reise auß: "Alles unser Bemühen, uns im Einsachen und Beschränkten abzuschließen, ging verloren, als Mozart auftrat. Die Entführung aus dem Serail schlug alles nieder, und es ist auf dem Theater von unserm so sorgsam gearbeiteten Stück niemals die Rede gewesen."

Mozart hatte aber auch wieder sein Bestes daran geseht, um das Beste zu gewinnen. Galt es doch jetzt außer dem Ruhme noch die Erringung einer Lebensstellung, an die sich der Besitz des gesiedetesten Mädchens knüpste. All die Noth, die er um sie hatte, verdichtete sich zu den wundervollen Tönen der Klage, die aus Constanzens Arie "Traurigseit ward mir zum Loose" hervortlingt. All seine Seligkeit im Genuß der schönsten Herzensneigung und in der bangen Sehnsucht nach dem dauernden Besitze seines Mädchens drängte sich in Besmonte's Arie zusammen. Und wo anders ist der Zauber zu sinden, der in den Melodien des "D wie ängstlich" so sehnsuchtsvoll ertönt? Wo jene innerste Besteiedigung

bes Herzens, die in dem Rondo "Wenn der Freude Thränen fließen" so innerlich warm, so glückselig sich ausspricht:

"Ach Conftange, Dich zu feben, Dich voll Wonne und Entgliden An mein treues herz zu brüden!"

Man sieht, es war alles in ihm wahr geworden, was er einst nur in seligem Traum gehofft hatte. Und jett wo er diese Wonne in vollen Zügen einsog, wieviel herrlicher war sie als aller Traum und wie so glühend strömt sie aus dem überwallenden Herzen hervor! Diese Töne, sie waren nie gehört worden. Rach ihnen stimmte sich sortan jede Leier, die von Liebes = Leid und Glück in deutscher Weise singen wollte, und noch heute sind sie nicht übertroffen.

Aber es war boch noch etwas in dieser Oper, bas über bies fast hinausgeht, bas war bie Romit, ber echte Sumor, ber in ihr floß, und der mar noch viel mehr neu als jene innige Gefühlsweise, die boch vom Bolksliede her ihre Sprache entlehnen konnte. Gine Figur wie Demin hatte die beutsche Oper nicht beseffen, fie ift überhaupt bie erfte wirklich tomische Geftalt in ber bramatiichen Musit, gegen welche die Figuren ber Opera buffa Schablonen und die der französischen Operette nur leichte Anfate bes humors hier offenbart sich zum ersten Male bie Tiefe bes Mozartichen Beistes, und es ist nicht sowohl zu verwundern, daß die Noth ber letten Beit ihm die Freiheit bes Geiftes ließ, die folche Figuren aus bem Leben herauserschaut; fondern gerabe burch bie Noth, bie ihm die Brutalität wie bie Gemeinheit ber Menfchen bereitet, gewann er erft einen Blid in bas große Wirrfal bes Lebens. Und wie er benn als ber Genien einer, die mit ihrem Bergen am Bulsichlage ber Menscheit liegen, eine Ahnung von bem Gefete, bas in allem Dasein liegt, und von ber steten Ausgleichung aller Unvolltommenheiten im menschlichen Leben betam, so erfaßte er ben tieferen Sinn all biefer Dinge, die im gewöhnlichen Leben als schlecht, gemein ober gar frivol gelten, und erkannte in ihnen jene allumfaffende Thorheit, die er mit gottergleichem Gleichmuth fein ließ wie sie ist und in seinen Bilbern einfach hinstellte,

erwuchs eine Figur wie der Dsmin, der mit seiner plump-sinnlichen Art, seiner rohen Dummheit und Berliedtheit so recht mitten
aus dem Leben gegriffen ist, wie ein Niederländer seine Bauern
und ein Shakspeare seinen Falstaff der Birklichkeit entlehnte. Und
wie er nun den Osmin sich gleich jenem Grasen Arco mit aller Behaglichkeit breit machen und in seinem wüsten Diensteiser sich
sort und fort überstürzen und so stets die kleinen Strasen sür seine Rohheit und seinen Uebermuth sinden läßt, darin beweist sich
eine Reise des Geistes für den kaum sechsundzwanzigjährigen
Jüngling, die es uns begreislich macht, warum Mozart trotz allem Wiederwillen und Zorn über die Rohheit des Erzbischofs und seines würdigen Kammerherrn und trotz aller Empörung und Wuth über
eines Winters infame Verläumdungen in tiesster Seele doch jenen
Gleichmuth trägt, dem solche Dinge nur ein vorübergehend Wind
und Wetter sind.

### Dreizehnter Abschnitt.

## Die Entführung ans dem Auge Gottes.

1782.

Als Jüngling zeigt er ben Berftand bes Mannes und als Mann bie Weisheit ber Alten.

Es ift bei ber Betrachtung aller biefer Berhältniffe nicht zu vergessen, daß wir das Jahr 1782 schreiben. Roch hatte nicht bie frangöfische Revolution mit ihren friegerischen Folgen auch in Deutschland jene Freiheit ber perfonlichen Bewegung geschaffen, Die heutzutage Jebem, weß Stanbes er fei, geftattet, ja zur Bewohnheit geworben ift. Noch bestanden die Standesvorrechte gemisser Klassen, besonders die Privilegien bes Abels in voller Macht, und selbst bes großen Friedrich Anerkennung ber ftaatsbürgerlichen Rechte jedes Unterthanen und ber nachahmende Respekt Rosephs II. vor bem Bürgerftande vermochten nicht bas thatfächliche Berhältniß aufzuheben und bem Burger einfach feine Rechte als Menschen jum Bewußtsein zu bringen. Geborte nun gar einer noch einem Stande an, ber wie Mufiter und Schauspieler in ben Augen bes Publikums wenn auch nicht mehr für ehrlos, boch burchaus nicht für ebenbürtig galt, fo ift es wohl zu erklären, wenn ber alte Mozart, ber gang in ben alten Unschauungen aufgewachsen war, seinem Sohne nicht unbebingt bas Recht zuerkannte, fich gegen ben Abel, ja gegen ben Erzbischof in seinem Menschenrecht zu fühlen. Auch ohne die materiellen Interessen, die hier mit unterliefen, wurde er Wolfgangs Schritte nicht burchaus gebilligt haben. Das Gefühl, jedem Menichen, felbft bem Abel von Natur ebenburtig zu fein, rief in ben burgerlichen Rreifen Deutschlands erft bie mächtige Stimme Schillers wach, und obgleich bamals icon bie "Räuber" erschienen waren, so ift es boch fehr zweifelhaft, ob bie Familie Mozart biefes Werk ber Emporung bes sittlichen Gefühls gegen verworfene Buftande ber Gefellichaft bereits fanute.

Aehnlich verhielt es fich mit bem Familienleben. Awar Gellert, Bieland, Rlopftod maren auch bis in ben tatholifden Guben gebrungen, und bie erften Dammer eines erwachenben Innenlebens gingen auch bier mehr und mehr bem Bewuftsein auf: bas Berg begann seine Rechte zu fühlen. Allein auch in Nordbeutschland war trop aller Empfindsamfeit noch nicht burchweg in ben Familien bie Ueberzeugung burchgebrungen, bag ber Menfc mit feiner eigenften innerften Empfindung jumal bei ber Bahl ber Lebensgefährtin burchaus im Rechte fei. Diefes Ariom : "Reine Che ohne Liebe", bas fich in ber heutigen Jugend von felbft verfteht, war gur Beit Mogarts nicht entfernt als ein Gefet anerkannt. Bielmehr galten bier ftets noch die Rudfichten auf Bermandtichaft und Stand, furgum ber Gesammtvortheil ber Familie als bas beftimmende Geset. Umsomehr ift es anzuerkennen und ein Beweis, daß wir in Mozart eine echte und wahre Natur, einen in jeder Sinficht bedeutenden Menschen bor uns haben, bag er gegen die Gewohnheit der Reit sowohl in Mannheim wie jest in Wien burchaus bas Recht feines Bergens geltenb macht.

Schon bamals, als er Alopfia liebte, hatte er bei ber Nachricht, baß ein Freund eine reiche Beirath gethan, folgende Betrachtung gemacht: "So möchte ich nicht henrathen, ich will meine Frau gludlich machen und nicht mein Glud burch fie machen. will ich es auch bleiben laffen, und meine goldne Freiheit genießen, bis ich so gut ftebe, bag ich Beib und Rinber ernähren tann. Dem Herrn v. Schiedenhofen war es nothwendig eine reiche Frau ju wählen, bas macht fein Abl. Noble Leute muffen nie nach Geschmad und Liebe beprathen, sondern nur aus Interesse und allerhand Rebenabsichten; es ftunde auch folden hoben Berfonen gar nicht gut, wenn sie ihre Frau etwa noch liebten, nachdem fie schon ihre Schuldigfeit gethan und ihnen einen plumpen Majoratsherrn zur Welt gebracht hat. Aber wir arme gemeine Leute, wir muffen nicht allein eine Frau nehmen, die wir und die uns liebt, sondern wir durfen, konnen und wollen fo eine nehmen, weil wir nicht noble, nicht hochgeboren und abelig und nicht reich sind, wohl aber niedrig, schlecht und arm, folglich keine reiche Frau brauchen, weil unser Reichthum nur mit uns ausstürbe, denn wir haben ihn im Ropf — und diesen kann uns kein Mensch nehmen, ausgenommen, man hauete uns den Kopf ab, und dann — brauchen wir nichts mehr."

Doch ihm war nicht wie uns von Jugend auf biefes Recht bes Bergens durch bie Berte ber großen Dichter mit glühenben Bügen in bas Bemuth eingeschrieben worden. In die Rreise, aus benen Mozart hervorging, waren Schiller und Goethe noch nicht gebrungen, ja kaum Lessing war bort bekannt. Wenn wir nun ben jungen Liebhaber, um die Ruftimmung des Baters zu erlangen, vorzugsweise praftische, äußere Gründe geltend machen seben, so tönt boch durch alles lebhaft das Wort hindurch: "Ich liebe sie und fie liebt mich, und so werben wir glüdlich fein." Ja wenn felbft, worin man vor allem die Ginwirfung ber Zeit erkennt, ber Brief an die erklärte Braut faft mehr Chrerbietung als Bartlichkeit zeigt, so vergeffe man nicht, daß bas Wort und bie Schrift nicht bas Mittel war, wodurch Mozart feine Empfindungen naturgemäß Bielmehr gibt über biefes nur feine und unbefangen ausbrückte. Musik Aufschluß, und biese ift in bem natürlichen Ausbruck einer gartlichen herzinnigen Empfindung fo einzig in ihrer Art, bag man wohl erkennt, Mozart empfand biese schönfte und natürlichste Leibenschaft bes Menschen nicht minder einfach, tief und mahr als ein Goethe und ragte bamit wie biefer um mehr benn Saupteslange über all seine Zeitgenoffen hinaus. Ja er war es, ber mit Goethe aufammen burch feine Beifen in ber gangen Ration bas Bewußtfein wachrief, welch herrliches Ding es ift um ein "eigen Berg", und was wir heutzutage bavon besitzen, verdanken wir der tiefen Erregung ber Gemuther burch biefe Beiben. Anbere bann führten uns über dieses bloße innere Leben hinaus. Schiller und Beethoven predigten, daß der Mensch, der sich innen etwas fühlt, auch nach außen bin feine Rechte, feine Burbe geltend zu machen habe. Aber mare ber gute Deutsche nicht erft innen etwas Orbentliches gewesen, die mächtige Stimme biefer Fortschrittsmänner hatte gewiß vergeblich getont.

Das alles ift nun über uns hergegangen. Wir Beutigen

können uns kaum vorstellen, daß bas auch einmal anders war, und Mozarts bescheibene Art will uns etwas gar zu kindlich Aber es find nur die Formen, die er mit seiner Beit bünken. Innen lebt ein lebhaft empfindendes Berg, ein menschliches theilt. Fühlen, so rein, so tief, so flar, wie es nur sein tann, und es hat fich in einer Beise ausgesprochen, die allüberall gultig ift und solange unfer Geschlecht besteht, die Menschen lehren wird, wie fie zu empfinden ober vielmehr wie fie in ihrem Empfinden Recht und wie fie es geltend zu machen haben. Dies alles vergeffe man nicht, wenn in ber folgenden Darstellung manches unserer heutigen Anschauungsweise nicht frei, nicht groß genug scheinen möchte. So zu handeln, wie Mozart handelte, fo burchaus ber Stimme feines Bergens zu folgen, mar ber Reit und ben Kreisen, in benen unfer Meifter lebte, unerhört genug, mar Unrecht ober minbeftens excentrisch und beweift daher, wie fehr er auch in folchen rein menschlichen Drangen über feine Beit emporragt.

Wir verließen ben jungen Genius in der Klemme des praktischen Lebens: der Bater war erzürnt, die Schwiegermutter gemein. Aus beiden Drängnissen hatte er sich und seine Geliebte zu erretten. Er wußte kaum wie. Er wollte sofort heirathen. Der Bater gab es nicht zu. Eine Stellung hatte er nicht, an Geld fehlte es auch. Was waren die hundert Ducaten, die er für die Entführung erhielt! Was die wenigen Gulden, die ihm der preußische Gesandte Baron Riedesels für eine Copie der Partitur gezahlt haben mag! Was die Bergütung für ein Arrangement der Oper zur Harmoniemusit! Und der Lectionen gab es im Sommer wenige.

Bunächst nun versuchte er wiederum die Nannerl für sich zu gewinnen, und die ehrerbietige Art, womit Constanze an sie schreibt und sogar er selbst es sich zur Ehre anrechnet, von seiner Schwester einen Brief zu erhalten, kann uns so recht in jene Zeit versehen, wo man mit seinem schönsten Empfinden noch kaum die Augen aufzuschlagen wagte. "Weine liebe Constanze hat sich endlich die Courage genommen, dem Triebe ihres guten Herzens zu solgen, nämlich Dir, meine liebe Schwester, zu schreiben. Willst Du sie

(und in ber That, ich wünsche es, um bas Bergnugen barüber auf ber Stirn bieses guten Geschöpfes zu lesen), willst Du sie also mit einer Antwort beehren, fo bitte ich Dich, Deinen Brief mir einzuschließen, ich schreibe es nur zur Fürsorge, bamit Du weißt, bag ihre Mutter und ihre Schwestern nichts wissen, bag fie Dir Und Conftangens Brief fpricht unter vielen geschrieben bat." Berbeugungen fo: "Wertheste und schätbarfte Freundin! Riemals wurde ich so fühn gewesen sehn, mich so gang grade meinem Triebe und Berlangen, an Sie, wertheste Freundin, ju schreiben, ju überlaffen, wenn nicht bero herr Bruber mich verfichert hatte, bag Sie mir biefen Schritt, welcher aus ju großer Begierbe mich mit einer obichon unbefannten, boch burch ben Namen Mozart mir fo ichatbaren Person wenigstens schriftlich zu besprechen geschieht, nicht übel nehmen werben. Sollten Sie bose werben, wenn ich mich Ihnen zu fagen unterftebe, bag ich Sie, ohne die Ehre zu haben Sie von Berfon zu kennen, nur gang allein als Schwester eines Threr so würdigen Bruders überaus hochschätze und liebe, und es wage, Sie um Ihre Freundschaft zu bitten? Ohne ftolz zu senn, barf ich fagen, baß ich fie halb verdiene, gang werbe ich mich fie zu verdienen streben, - barf ich Ihnen die meinige (welche ich Ihnen icon langft beimlich in meinem Bergen geschenkt babe) entgegen anbieten? o ja, ich hoffe es, und in biefer hoffnung verharre ich, wertheste und ichatbarfte Freundin, bero gehorsamfte Dienerin und Freundin Conftange Beber. Bitte meinen Sandfuß an bero herrn Bava!"

Hier rührt die Unsicherheit, die sich auch in der Handschrift zeigt, von der Ungewohnheit des Briefschreibens her. Mehr war Constanze in mädchenhaften Röthen, als sie an den Bater selbst zu schreiben gezwungen war: "So eben ist Ihr lieber Sohn zur Gräfin Thun gerusen worden und hat also die Zeit nicht, seinem lieben Bater den Brief zu endigen, was ihm sehr leid ist. Er hat mir die Commission gegeben, Ihnen es zu wissen zu machen, weil heut der Posttag ist, damit Sie nicht ohne Brief von ihm sehen. Das nächstemal wird er seinem lieben Bater schon das Mehrere schreiben, bitte also um Berzehung, daß ich schreibe, das was Ihnen

nicht so angenehm ist als bas, was Ihr Herr Sohn geschrieben hätte. Ich bin Ihre wahre Dienerin und Freundin C. W." Und Wolfgang muß im nächsten Briese ausdrücklich bemerken: "Sie hat lange nicht baran gewollt aus Furcht, Sie möchten sie über ihre Orthographie und Concept auslachen, — und sie läßt mir keinen Frieden, ich muß sie ben Ihnen beswegen entschulbigen."

Balb barauf hatte ber Bater ihn um eine Symphonie angegangen. Mas er barauf antwortet, zeigt sowohl wie febr es ihm jest barauf antam, die gute Laune bes Baters ju erhalten, wie es bie gang außerorbentliche Glafticität und Rraft feiner Phantafie beweift. "Nun habe ich feine geringe Arbeit", schreibt er. "Bis Sonntag acht Tage muß meine Oper auf die Sarmonie gesett fenn - fonst kommt mir einer bevor - und hat anstatt meiner ben Profit davon, und foll nun eine neue Symphonie auch machen! — wie wird das möglich fenn? — Sie glauben nicht, wie schwer es ift, so was auf die Harmonie zu seben - bag es ben Blaginstrumenten eigen ift, und boch babei nichts von ber Wirkung verloren geht. - Je nun ich muß bie Racht bagu nehmen, anders tann es nicht geben - und Ihnen, mein liebster Bater, fen es aufgeopfert. — Sie follen alle Posttage ficher etwas befommen - und ich werbe fo viel möglich geschwind arbeiten und soviel es bie Gile guläßt - gut schreiben." Und er hielt Bort. In vierzehn Tagen befam ber Bater mas er gemunicht, und bagu hatte Mozart in berselben Zeit noch eine Nachtmufit zu machen Nach einem halben Jahre muß ihm ber Bater die Arbeit jurudiciden, bamit fie in einem Congert aufgeführt werbe, und ba heißt es: "Die neue hafner-Sinfonie hat mich gang surprenirt, benn ich wußte fein Bort mehr bavon, die muß gewiß guten Effect Das ift ber gange echte Mozart! ruft Jahn aus; er entschuldigt fich, bag bie Symphonie nicht neben andern Arbeiten in vierzehn Tagen vollendet ift, und wundert fich nachher, baß fie fo gut geworben!

Wie mußte ihm bamals Ropf und Herz von den Heirathsplanen erfüllt sein! — Der außerordentliche Erfolg ber Entführung hatte seinen Namen auf Aller Lippen gebracht, und bis zum

Bofe hinauf fprach jugleich fast Jebermann von feinem Berlobnif. Sogar ber Raiser hatte fich bereits im Winter außerft anabia barüber geäußert. Zwar waren bie Hoffnungen, bie Mozart barauf gegundet hatte, nicht in Erfullung gegangen. Allein jest, nachdem Die Oper ihm eine glanzende Bufunft in Wien verhieß, tonnte und wollte er nicht langer mit ber hochzeit marten. "Liebster, bester Bater", schreibt er, "ich muß Sie bitten, um Alles in ber Welt bitten, geben Sie mir Ihre Einwilligung, daß ich meine liebe Conftanze begrathen tann. — Glauben Sie nicht, bag es um bas Heprathen wegen allein ift - wegen diesem wollte ich noch gern warten. — Allein ich sehe, daß es meiner Chre, ber Ehre meines Mäbchens, und meiner Gesundheit und Gemuthegustand wegen unumgänglich nothwendig ift. — Mein Berg ift unruhig, mein Ropf verwirrt - wie kann man ba mas Gescheidtes denken und arbeiten? - wo tommt bas ber? - bie meiften Leute glauben, wir sind schon verhenrathet — die Mutter wird barüber aufgebracht - und bas arme Mädchen wird sammt meiner zu Tobe gequält. - Diesem tann so leicht abgeholfen werben; - glauben Sie mir, bag man in bem theuern Wien fo leicht leben fann als irgendwo, es kömmt nur auf Wirthschaft und Ordnung an. Die ist bei einem jungen, besonders verliebten Menschen nie. Wer eine Frau bekommt. wie ich eine bekomme, der kann gewiß glücklich fepn - und forgen Sie fich nicht - benn, follte ich, Gott bewahre, heut frank feyn (besonders verhenrathet) so wollte ich wetten daß mir die Ersten ber Roblesse einen großen Schutz geben wurden. Das kann ich mit Zuversicht sagen. — Ich weiß was ber Fürst Kaunit zum Rapser und Erzh. Maximilian von mir gesprochen hat. --Ich erwarte mit Sehnsucht Ihre Ginwilligung mein bester Bater - ich erwarte fie gewiß - meine Ehre und mein Ruhm liegt Daran."

Allein ber Bater hielt nach wie vor mit ber Einwilligung zurud. Rach seiner Ansicht ruinirte biese Heirath seinen Sohn ganzlich. Ja er war so verstimmt, baß er selbst auf die guten Rachrichten von dem neuen Werke, "welches in Wien (nicht platterdings gefallen) sondern so Lärm macht, daß man gar nichts anderes

boren wolle", nur ein "gleichgultiges, faltes Schreiben" abläßt und obendrein ben Sohn wieder durch allerhand Bormurfe qualt. "Die gange Welt behauptet", ift beffen Erwiberung, "bag ich burch mein Großsprechen, Rritifiren bie Professori von ber Musik (b. h. bas Orchefter) und auch andere Leute zu Feinden habe? — Was für eine Welt? — Vermuthlich die Salzburger Welt; benn wer hier ift - ber wird genug bas Gegentheil bavon feben und hören; und bas foll meine Antwort barauf fenn. - - Sie werden unterbeffen meinen letten Brief erhalten haben — und ich zweifle auch gar nicht, bag ich mit fünftigem Briefe Ihre Ginwilligung zu meiner Henrath erhalten werbe. - Sie können gar nichts bawider einzuwenden haben - und haben es auch wirklich nicht! - bas zeigen mir Ihre Briefe - benn fie ift ein ehrliches, braves Mabchen bon guten Eltern, - ich bin im Stande ihr Brod zu verichaffen - wir lieben uns - und wollen uns; - alles was Sie mir noch geschrieben haben und allenfalls noch schreiben könnten wäre nichts - als lauter gutmeinenber Rath! - welcher so schön und gut als er senn mag, boch für einen Menschen, ber schon so weit mit einem Madchen ift, nicht mehr paßt; - ba ift also nichts aufzuschieben - lieber fich seine Sachen recht in Ordnung gebracht — und einen ehrlichen Rerl gemacht! — bas wird Gott bann allzeit belohnen; - ich will mir nichts vorzuwerfen baben!"

Mit solchem Ernst faßte er, ber sonst so kindlich frohe Mensch diese Sache auf, und wir hörten, daß er auch häusig mit seiner Constanze zur Wesse und zur Beichte ging und daß ihm schien, daß er "niemalen so gekräftig gebetet, so andächtig gebeichtet undcommuniciret habe als an ihrer Seite". Aber jett zeigte sich auch wirklich Hüsse. Die Baronin Balbstädten, dieselbe, die sich nach der freien Sitte der Zeit in jenem Spiele so gut wie Constanze von einem Chapeau hatte die Baden messen lassen, war bereits seit langer Zeit eine besondere Gönnerin Mozarts. Schon im Winter hatte sie, die sich nach Frauenart nicht für den Künstler allein interessirte, seine Braut auf mehrere Bochen zu sich ins-Haus genommen und so den Verkehr der beiden Liebenden erleich-

Allein die Mutter bemerkte, daß ihr auf diese Beise die Ge= walt über die Tochter allmälig ganz entzogen ward, und wollte auch biefen Aufenthalt nicht ferner gestatten. Gie hatte bagu icheinbar ein gegründetes Recht. Denn die Baronin, die, wie fie felbft später einmal an Mozarts Bater Schreibt, seither viel Leib, vielen Gram und Schmerz erfahren hatte, suchte fich nun, wie es bamals unter dem Abel nicht ungewöhnlich mar, burch ein genufvolles etwas freies Leben zu entschädigen und ftand nicht eben in bem beften Ruse. Das wußte Mozart so gut wie alle Welt: "man spreche zweideutig von ihr, auch sei sie schwach - mehr wolle er nicht Allein er hatte ja fonst Riemand, ber ihm helfen tonnte. und er war ficher, bag es bie Baronin mit ihm und seiner Conftanze aut meinte. Run lese man ben folgenden Rettel, um bie gange Roth, die trüben Berhaltniffe jener Wochen tennen gu lernen, und man wird begreifen, daß Mozart der einzigen Frau, die ihm damals zu helfen vermochte und wirklich half, von Bergen bankbar Er habe ju viel Gnabe von ihr genoffen, fagt er noch fpater, und muffe fie baber vertheibigen ober wo er bies nicht könne, wenigftens ichweigen.

"Hochgeschätbarfte Frau Baronin!" lautet jenes angftvolle Billet, "meine Musikalien habe ich burch bie Magb ber Madame Weber erhalten und habe muffen eine schriftliche Bescheinigung barüber geben. — Die Magb hat mir etwas anvertraut, welches, wenn ich schon nicht glaube, daß es geschehen könnte, weil es eine Broftitution für die gange Familie mare, doch möglich mare, wenn man die dumme Madame Weber kennt, und mich folglich doch in Sorge sest. Die Sophie ift weinend hinausgekommen, - und ba fie die Magd um die Ursache fragte, so fagt fie: "Sage sie boch heimlich dem Mozart, daß er machen foll, daß die Conftanz nach Sause geht, benn - meine Mutter will fie absolument mit ber Polizei abholen lassen. - Darf benn hier die Polizeiwache gleich in ein jedes Haus? — Bielleicht ift es auch nur ein Lodnet um fie nach Saufe zu friegen. - Wenn bas aber geschehen könnte, fo wüßte ich tein beffer Mittel als die Conftance morgen fruhe wenn es senn kann beute noch zu beprathen. Denn bieser Schande möchte ich meine Geliebte nicht aussehen — und meiner Frau kann das nicht geschen. — Noch was; — der Thorwarth ist heute hindestellt. — Ich bitte Ew. Gnaden um dero wohlmeinensden Rath — und uns armen Geschöpsen an die Hand zu gehen. — Ich bin immer zu Hause. — In größter Eile. Die Constance weiß noch von nichts. War Hr. v. Thorwarth beh Ew. Gnaden? ist es nöthig, daß wir behde heute nach Tisch zu ihm gehen?"

Da war freilich kein Bogern mehr möglich. Die Frau Baronin schrieb an ben Bater um die Ginwilligung und lub ihn fogar ju fich ein, welche Bnabe biefer mit ben hochachtungevollften Empfindungen taum anzunehmen magt. Sobann raumte fie bie berichiebenen hinderniffe, die ber Copulation im Wege ftanden Gott weiß auf welche Art fort, verschaffte ihrem Schutling fogar bie taufend Gulben, die er als Wiberlage gegen die fünfhundert Gulben Beirathsqut ber Conftange zu erlegen hatte, sowie ben Dispens von ben Rirchenaufgeboten, und fo marb bie Bochzeit ber Beiben, die einander so innig liebten, am 4. August 1782 wirklich gefeiert. Der Heirathscontract war tags vorher im Beisein des "Windmachers" Frang Gilowsty, bes Brubers von jener Gilowsty-Ratherl, bie einmal auf ber Scheibe parabirt hatte, und bes Landraths v. Cetto abgeschlossen worden. Der Confens bes Baters, auf ben Mozart zwei Posttage gewartet hatte, tam sogleich nach ber hochzeit, und fo burfte er allerdings freudigen Bergens fein. Er schreibt am nächsten Tage folgenden iconen Brief:

"Mon très cher Père! Sie haben sich sehr an Ihrem Sohne betrogen, wenn Sie glauben konnten, daß er im Stande sei, eine schlechte Handlung zu begehen. — Meine liebe Constanze, nunmehr (Gott sei Dank) meine wirkliche Frau, wußte meine Umstände und Alles, was ich von Ihnen zu erwarten habe, schon lange von mir. Ihre Freundschaft aber und Liebe zu mir war so groß, daß sie gerne mit größten Freuden ihr ganzes künstiges Leben meinem Schicksale ausopserte. — Ich küsse Ihnen die Hände und danke Ihnen mit aller Zärtlichkeit, die immer ein Sohn für seinen Bater sühlte, für die mir gütigst zugetheilte Einwilligung und väterlichen Segen. — Ich konnte mich aber auch gänzlich darauf verlassen!

- benn Sie wissen, bag ich selbst Alles - Alles mas nur immer gegen folch einen Schritt einzuwenden ift, nur zu gut einsehen mußte - und aber auch, bag ich ohne mein Gewissen und meine Ehre zu verleten, nicht anders handeln fonnte. Daber geschah es auch, daß ich Ihrer Ginwilligung ichon gang verfichert und getröftet, mich in Gottes Namen mit meiner Geliebten trauen ließ. — Run. ist es vorben! ich bitte Sie nun nur um mein zu voreiliges Ber= trauen auf Ihre väterliche Liebe um Berzeihung, - burch biefes mein aufrichtiges Geständniß haben Sie einen neuen Beweis meiner Liebe jur Bahrheit und Abschen vor Luge, - Mein liebes Beib wird nächsten Bofttag ihren liebsten Schwiegerbaba um feinen väterlichen Segen und ihre geliebte Schwägerin um die fernere Fort= bauer ihrer wertheften Freundschaft bitten. — Bey ber Copulation war fein Mensch als die Mutter und die jungfte Schwefter, Br. von Thorwarth als Bormund und Benftand von beiben; Gr. v. Cetto und ber Gilowsty. - Als wir zusammen verbunden murben, fing sowohl meine Frau als ich an zu weinen. — Davon wurden alle, fogar ber Priefter gerührt - und alle weinten, ba fie Beuge unierer gerührten Bergen maren. — Unfer ganges Bochzeitsfest beftund aus einem Souper, welches uns die Baronin von Waldstätten gab, welches in der That mehr fürstlich als baronisch war. -Run freuet fich meine liebe Conftange noch hundertmal mehr nach Salzburg zu reisen! — und ich wette — ich wette — Sie werden fich meines Gludes erfreuen, wenn Sie fie werben tennen gelernt , haben — wenn anders in Ihren Augen so wie in den meinigen ein gutbenkenbes, rechtschaffenes, tugenbhaftes Beib ein Glud für ihren Mann ift."

Das also war die Entführung aus dem Auge Gottes wie Mozart selbst seine Berheirathung scherzhaft zu nennen pslegte. Im "Auge Gottes" am Petersplate, — das Haus steht noch heute, — wohnte ja die Mutter, und wahrlich ihr hatte die Tochter entführt werden müssen. Denn selbst in der nächsten Zeit ließ sie nicht nach, mit Zank und Streit der jungen Frau wie ihrem Schwiegerssohne das Leben schwer zu machen, sodaß dieser so selten wie möglich in ihr Haus ging. Er hatte wohl Grund bei der Trauung

gerührt zu sein. Denn welch peinigenden Verhältnissen machte sie mit einem Schlage ein Ende! Und jetzt empfand er in der That das reinste Glück, das dem Menschen zu Theil werden kann. Seinem Herzen floß Ruhe und Zufriedenheit aus diesem innigen Miteinandersein. "Mit einem Worte", schreibt er wenig Tage später, "wir sind für einander geschaffen — und Gott, der alles anordnet und folglich dieses auch also gefüget hat, wird uns nicht verlaffen."

Er wollte jest alles baran feben eine fichere Stellung gu Die Oper erzeugte ihm mit jeder neuen Aufführung höheres Selbstgefühl. In diesen Tagen war es, wo ihn Gluck so febr gelobt und mit Conftangen zum Speisen gelaben hatte. Aber er richtete seinen Blid jett weiter: "Die Berren Biener (worunter aber hauptfächlich ber Rapfer verftanden ift) follen nur nicht glauben, bag ich megen Wien allein auf ber Belt fen. Reinem Monarchen in ber Welt biene ich lieber als bem Rapfer — aber erbetteln will ich feinen Dienft. Ich glaube fo viel im Stande gu fenn, daß ich jedem Sofe Ehre machen werbe. Will mich Teutschland, mein geliebtes Baterland, worauf ich (wie Sie wissen) ftolz bin, nicht aufnehmen, fo muß in Sottes Namen Frankreich ober England wieber um einen geschickten Teutschen mehr reich werben und bas zur Schanbe ber teutschen Ration. - Sie wissen wohl, baß fast in allen Runften immer bie Teutschen biejenigen waren, welche excellirten — wo fanden sie aber ihr Glud, wo ihren Ruhm? — in Teutschland wohl gewiß nicht! — Selbst Glud hat ihn Teutschland zu biesem großen Mann gemacht? — leiber nicht! - Grafin Thun - Graf Rich, Baron van Swieten felbft ber Fürft Raunit ift beswegen mit bem Rapfer febr unzufrieden, daß er nicht mehr die Leute von Talent ichatt und fie aus feinem Bebiet läßt. - Letterer fagte jungfthin jum Erzherzog Marimilian, als die Rebe von mir war, daß folche Leute nur alle 100 Rahre auf bie Belt tamen, und folche Leute muffe man nicht aus Teutschland treiben - besonbers wenn man fogludlich ift, fie wirklich in ber Refibenga ftabt zu befigen."

Man gab fich benn auch alle Mühe ben Raifer zu bewegen, baß er für Mozart etwas thue. Allein Mozart mochte nicht fo auf bie bloge Barmberzigfeit warten und gebachte nach Paris gu Er hatte beshalb bereits an ben Director Le-Groß Der Bater rebet ihm zwar biese Plane zunächst aeidrieben. wieber aus, allein fie bleiben von jest an ftets vor feinen Augen. Denn er fand fich in Wien nicht genug beschäftigt. Stunden und Conzerte zu geben war nicht fo febr fein Behagen und brachte auch nicht so viel ein wie Opern schreiben, und auf eine Gelegen= beit bagu follte er allerdings gunächst wieder mehrere Sahre warten. Er arbeitete berweilen fleißig und mühte fich überhaupt um feine Eriftens nach Rraften ab. Aber wenn er bann mittags ober abends ermudet nach Hause kam, war boch jest eine liebende Gattin bemüht, es ihm bequem und erquicklich zu machen. Sie entfernte von ihm, soviel fie es vermochte, die kleinen Sorgen und Geschäfte, mit benen er fich von je fo ungern geplagt hatte, fie hatte Nachsicht mit seinen Gigenheiten. Bumal ba er gar oft so tief in seinen Arbeiten versunken war, bag er rings um sich nichts fab und borte, ging ihre Aufmerksamkeit so weit, bag fie ihm bei Tische bas Fleisch zerschnitt, benn er fürchtete in ber Berftreutheit fich zu verlegen. Ja felbst bei ber Arbeit half fie ibm. indem sie ihm - erzählte ober vorlas. Auch veranlaßte fie ibn ju mancherlei Compositionen, wie ju jener Fuge, die er feiner Schwester mit ber Bemerkung fandte, fie moge fich nicht wundern, daß das Praludium hinter ber Juge stehe; benn er habe, mahrend er die eine aufgeschrieben, das andere im Ropfe ausgedacht! Baron van Swieten, ben wir noch naber fennen lernen werben, hatte ihm nämlich bie Fugen von Sändel und Bach geliehen. Diese gefielen nun ber Frau gar zu gut, und ba fie ihren Mann oft hatte Jugen aus bem Ropfe spielen hören, so bat fie ihn, boch einmal eine aufzuschreiben. Sie hatte also auch Sinn für gelehrtere Runft. Die Begabung für die Rufit überhaupt theilte fie mit ihren Schwestern, und wenn fie auch weder ber altesten, ber späteren Madame Sofer, für welche bie "Rönigin ber Nacht" geschrieben wurde, noch der Alonfia Lange gleichkam, fo waren boch ihre

Stimme und ihre Geschicklichkeit genügend, daß sie mit ihrem Manne manche seiner Compositionen zu probiren vermochte. Ja in Salzdurg sang sie sogar in einer seiner Wessen die Solopartie. Sie hatte also Berständniß genug, um ihres Mannes Schaffen zu würdigen und ihm soviel wie möglich Ruhe zur Arbeit zu bereiten. Bon seinem Genius freisich ahnte sie, solange er lebte, nichts Rechtes, er schwebte stets unerreichbar wie die Sonne über ihrem Berstehen. Allein da Mozart seiner ganzen Anlage nach keiner Anregung sondern eher des Zurüchaltens bedurfte, so war diese Frau auch nach dieser Seite hin gewiß die rechte für ihn.

Er selbst wenigstens blieb davon nach jeder Seite hin sein Lebtage überzeugt, und für diese Liebe hatte auch sie Sinn und Berständniß. Rach seinem Tode verlangte sie von den Briefen, die er von den Reisen der letzten Jahre aus an sie geschrieben hatte, ausdrücklich die "umständliche Erwähnung zu seiner Ehre", und ließ durch ihren zweiten Mann an den Berleger Härtel in Leipzig schreiben: "Diese seine nachlässig d. h. unstudirt aber gut geschriebenen Briefe sind ohne Zweisel der beste Maßtad seiner Denkungsart, seiner Eigenthümlichseit und seiner Bildung. Ganz vorzüglich charakteristisch ist seine seltene Liebe zu mir, die alle seine Briefe athmen, — nicht wahr, die in seinem letzten Lebensplahre sind ebenso zärklich, als die er im ersten Jahre unserer Berheirathung geschrieben haben muß?"

In ganz Wien war es bekannt und besprochen, wie sehr Mozart seine Frau liebte. Sein Benehmen während des unglückseligen Brautstandes hatte ja schon die Aufrichtigkeit seiner Neigung gezeigt. Als sie nun kurze Zeit nach der Verheirathung einmal im Augarten miteinander spazieren gingen und mit dem Lieblingshunde der Frau Scherz trieben, forderte Constanze ihren Mann auf, sie zum Spaß zu schlagen, weil dann der Hund garstig auf ihn los sahren werde. In diesem Augenblicke trat der Kaiser auß seinem Sommerhause und sagte mit necksichem Erstaunen: "Ei, ei, erst drei Wochen verheirathet und schon Schläge!" — worauf ihm Mozart lachend den Zusammenhang erklärte. Ebenso später, als

von dem unglücklichen Berhältniß des Langeschen Shepaares sogar in den öffentlichen Blättern die Rede war, begegnete der Kaiser einmal der Constanze und redete mit ihr über die traurige Lage ihrer Schwester, indem er mit den Worten schloß: "Was für ein Untersschied ist es, einen braven Mann zu haben!"

Allein so ganz "brav" war er benn boch nicht. Und wenn auch von all ben Berläumdungen, die ber Reid ber Runftgenoffen ober die Unvorsichtigkeit gewöhnlicher Naturen über den Lebensmandel unseres Meisters ausgebreitet hat, nicht der hundertste Theil ober im Grunde gar nichts, wenigstens nicht in der niedrigen Art wie Manches erzählt wird, zu glauben ist, so soll boch die Frau selbst später berichtet haben, daß er nicht immer gang treu gewesen, daß er ihr, die allerdings oft monatelang frank war, aber seine "Stubenmabeleien", wie fie es nannte, felbft bekannt und bag fie ihm dieselben verziehen habe: "er war fo lieb, daß es nicht möglich war, ihm boje zu sein, man mußte ihm wieder gut werden." Ihre Schwefter berichtigte bann mohl, erzählt Rabn, bag Conftanze nicht immer so nachsichtig gewesen, sondern bag es dabei auch zu heftigen Auftritten gekommen sei, mas fehr begreiflich ift; indeffen geht baraus bervor, - und Mogarts Briefe an feine Frau beftatigen es vollfommen, — daß bas innig gärtliche Berhältniß Beiber zueinander auch durch solche Fehltritte nicht innerlich gestört worden ift. Und bies bestätigt ein Beitgenoffe, ber Beibe recht gut gekannt hat, der Professor Niemtschet in Brag. Er fagt: In feiner Ehe mit Conftanze Weber lebte Mozart vergnügt. Er fand an ihr ein gutes liebevolles Beib, bie fich an feine Gemuthsart vortrefflich anzuschmiegen wußte und baburch sein ganzes Butrauen und eine Gewalt über ihn gewann, welche sie nur bazu anwendete. ihn oft von Uebereilungen abzuhalten. Er liebte fie mahrhaft, vertraute ihr Alles, felbft feine kleinen Gunben, - und fie vergalt es ihm mit Rärtlichkeit und treuer Sorgfalt. Wien war Reuge bieser Behandlung, und bie Wittme bentt nie ohne Rührung an die Tage ihrer Ehe."

So hatte Mozart boch Recht gehabt, selbst gegen ben Willen

bes Baters bem Buge feines Bergens zu folgen, und ber icone Ernft, mit bem er bie Schwierigfeit seiner Lage erfaßte und all bie ichmerglichen Störungen feines ebelften Empfindens überwand, ließ ihn nun auch die innere Befriedigung finden, die bes Mannes Gemuth in ber Berbindung mit einem geliebten Beibe fucht. Belde Beiterkeit fich jest gunächst über sein Leben ausbreitete, bavon gibt bas treffenbste Beugnig ein Brief, ben er taum zwei Monate nach jener ftillen Copulation an die Dame fcrieb, die ihm fo liebenswürdig bagu verholfen hatte. Wir theilen ihn unverfürzt mit und überlaffen es Jedem selbft, aus feinem Inhalte fich die Frage zu beantworten, ob es benn für bie hochften 3mede bes Lebens wichtiger ift, die materiellen Dinge zu bebenten, wenn man die Che mit einem geliebten Befen eingeht, ober ob bie Befriedigung bes Bergens und die Freiheit bes Beiftes, bie aus ihr hervorgeben, nicht Büter find, welche ber Menich über alles zu ichagen hat und welche ihm ben wahren Gewinn bes Lebens mehr fichern als aller Erwerb und Reichthum. Das Resultat von Mozarts Leben beweift, wie über alle Noth hinaus, die diese She in der That mit fich brachte, gerade durch fie ihm ein innerer Gehalt und eine Heiterkeit ber Seele ermuche, bag wir wohl Urfache haben bas Befchid gu preisen, welches biese Ehe herbeiführte. Dber vielmehr wiederum erkennen wir ben tiefen Blid, ben biefer Genius nicht blos für bie Befete feiner Runft, fondern ebenfo für die Grundbedingungen alles Daseins hatte. Er hatte eben wiederum tiefer erkannt, mas ihm frommte, als ber so viel mehr lebenskluge und erfahrene Bater. Und schien auch bieser die nächsten Jahre, ja bas gange Leben hindurch mit seinen Befürchtungen Recht zu behalten, Mozart bebielt boch innen Recht und beftätigte von Jahr gu Jahr mehr burch bie Berrlichfeit seiner Werke, wie fo über alle Erdennoth und alles Außenglud hinaus die Dinge geben, die wir mit unserem Beift, mit unferem Bergen erfaffen.

Jener luftige Brief aber, mit bem wir biesen bebeutsamen Abschnitt schließen wollen, lautet so:

#### "Allerliebste, Allerbeste, Allerschönste, vergoldete, versilberte und verzuderte wertheste und schätharste Gnädige Frau Baronin!

Sier habe ich die Ehre Guer Gnaben bas bewußte Ronbeau, sammt ben zwei Theilen von ben Comedien, und ben Bandchen Erzählungen zu ichiden. - Ich habe geftern einen großen Bod geschossen! - es war mir immer als hatte ich noch etwas zu fagen - allein meinem dummen Schabel wollte es nicht einfallen! und bas war, mich zu bedanken, bag fich Guer Gnaden gleich fo viel Mühe wegen bem schönen Frack gegeben - und für die Gnabe mir folch einen zu versprechen! - allein mir fiel es nicht ein; wie dies denn mein gewöhnlicher Fall - mich reuet es auch oft, daß ich nicht anstatt der Musik die Bautunft erlernt habe. benn ich habe öfters gehört, daß berjenige ber beste. Baumeister fen, bem nichts einfällt. - Ich tann wohl fagen, bag ich ein recht glücklicher und unglücklicher Mensch bin! - unglücklich seit ber Beit ba ich Guer Gnaben fo icon frifirt auf bem Ball fah! benn - meine ganze Rube ift nun verloren! - nichts als feufgen und achgen! - bie übrige Beit die ich noch auf bem Ball zubrachte konnte ich nichts mehr tangen - fonbern fprang bas Souper war schon bestellt - ich af nicht - - sonbern ich frag. - Die Nacht burch anstatt ruhig und fanft zu schlummern - schlief ich wie ein Rat, und schnarchte wie ein Bar! - und (ohne mir zuviel barauf einzubilben) wollte ich fast wetten, bag es Euer Gnaben à proportion eben auch so ging! - Sie latheln? - werben roth? - o Ja - ich bin glücklich! - mein Glück ift gemacht! - boch ach! wer schlägt mich auf bie Achseln? wer gudt mir in mein Schreiben? - au weh, au weh! - mein Beib! - Run in Gotte Ramen, ich hab fie einmal, und muß fie behalten! mas ift zu thun? - ich muß fie loben und mir einbilden, es fei mahr! -

Glüdlich bin ich, weil ich keine Auerhammer brauche um Euer Gnaben zu schreiben wie Herr v. Taisen, oder wie er heißt! (ich wollte er hätte gar keinen Ramen! —) benn ich hatte an Euer Gnaben selbst etwas zu schieden — und auch außer biesem hätte ich Ursache gehabt Euer Gnaben zu schreiben; doch das traue ich mir in der That nicht zu sagen; — doch warum nicht? — also Courage; — ich möchte Euer Gnaben bitten, daß — Phui Teusel, das wäre grob! — a propos, können Euer Inaden das Liedchen nicht?

Ein Frauenzimmer und ein Bier wie reimt fich bas jusamm? — Das Frauenzimmer besitzt ein Bier, bavon schickt fie ein Blutzer mir, so reimt es fich jusamm.

Nicht wahr, das ist recht sein angebracht? — Nun aber . . . . wenn mir Euer Gnaden auf heute Abends einen Blutzer zusommen lassen könnten, so würden Sie mir eine große Gnade erwelsen — benn meine Frau ist — ist — ist — und hat Gelüste — — und aber nur zu einem Bier, welches auf englische Art zugerichtet ist! — nun brav, Weiberl! — ich sehe endlich, daß Du doch zu etwas Nutze bist! — Meine Frau die ein Engel von einem Weibe ist, und ich der ein Muster von einem Ehemann bin, füssen beide Euer Gnaden 1000mal die Hände und sind Ewig Dero getreue Vasallen

Mozart Magnus corpore parvus et Constantia omnium uxorum pulcherrima et prudentissima" (Mozart klein von Körper und Constanze von allen Frauen die schönste und klügste)."

Solch heitere Laune hat nur ber Gute und Blückliche!

# Bierzehnter Abschnitt. Künftlerwirthichaft.

1783.

Roth erzieht ibn und hilft ihm icaffen, Roth begleitet ihn burchs Leben und legt ihn endlich auf die Bahre.

Das nächste Ereigniß, worauf bas glückliche junge Chepaar fich freute, mar eine Reise nach Salzburg. Schon im Oftober benten sie barauf, und im November wollen sie sicher abreisen. Conftanze ift "begierig ihrem liebsten Battern 1000mal bie Banbe zu fuffen" und trägt fein Portrait fortwährend bei fich im Sad. Sie ift außer fich vor Freude, wenn'fie nur von Salzburg und ber Das erfte Mal aber, als fie abzureisen gebenten, bekommt Conftanze arges Ropfweh, bas zweite Mal fällt fo ichlechtes Wetter ein, daß die Wege unfahrbar werben. Darauf fehren die vornehmen Scolaren vom Lande gurud und ichiden fogleich nach ihrem Lehrer. Dieser aber will tropbem abreisen, die Roffer bleiben gepact, bis der Bater geantwortet hat, ob er seine gehorsamen Rinder jest auf wenig Wochen ober im Frühjahre auf langere Reit bei fich seben wolle. Erst als dieser sich geäußert, werben bie Roffer wieder ausgepact und man bleibt vorerst in Wien.

Hopf stedt ihm so voll von allerlei Dingen, daß er immer in der größten Eile und nur wenig an den Bater schreibt. Aber getreu-lich wandert jeden Posttag ein Brief nach Salzdurg, die Berbindung mit dem elterlichen Hause bleibt immer noch die innigste. Die Geschäfte freilich, die Mozart am Briefschreiben hindern, sind nur die gewöhnlichen: Stundengeben und Academien, nicht etwa eine Oper oder dergleichen größerer Auftrag. Allein da er stets bereit ist mit seinem Können jedem Bekannten zu helsen, so wird er allerdings vielsach in Anspruch genommen. Heute hat er ber Auer-

hammer, die er doch nicht leiden konnte, versprochen in ihrer Mabemie zu spielen und schreibt bafür ein Conzert ober eine Sonate, morgen gibt seine Schwägerin Alohsia einen Abend und Mozart componirt ihr dazu ein neues Rondo. Unterbeffen hofft er aber immer wieber auf eine Oper, weil bie Entführung nach wie vor mit bem ungemeffenften Beifall gegeben wirb, und ba ber alte Umlauf wieder ein "elendes Stud" geschrieben hatte und Mozart überhaupt findet, daß man "bas Bahre in allen Sachen jest nimmer fchape und tenne und bag man, um Benfall zu erhalten Sachen schreiben muffe bie fo verständlich feien, bag es ein fiacro (Rutscher) nachsingen könnte, ober fo unverständlich, daß es ihnen, eben weil es fein vernünftiger Menich versteben tann, gerade eben begwegen gefalle" - fo vertraut er feinem' Bater, bag er nicht übel Luft hatte ein Buch - eine mufitalische Rritit mit Erempeln zu schreiben - "aber NB nicht unter meinem Namen". Er begreift nicht, wie bie Componisten zu so allerhand ichlechten "Bücheln" greifen konnen. Er läßt fich von Italien ber bie neuesten Terte ber tomischen Oper kommen, hat dann wohl hundert durchgelesen, ohne auch nur eins ju finden, bas feinem Geschmad jusagte, bas feinen Benius ju entfesseln vermöchte.

Sein Beiberl berweilen ift in ihrem Rreise ebenso fleißig ("fie ift gang bid, aber nur -- "), und Beibe find miteinander außerft luftig und unbeforgten Gemuthes, wie man aus folgendem Briefe "Und nun noch eine Bitte, benn meine Frau läßt mir erfieht. Sie wiffen ohne Zweifel, daß jest Fasching ift; feinen Frieden. und bas hier fo gut wie in Salzburg und München getangt wird; - und ba möchte ich gerne (aber bag es tein Mensch weiß) als Sarlequin geben — weil hier so viele, aber lauter Efeln auf ber Redoute find; folglich mochte ich Sie bitten, mir Ihr Barlequinfleib zukommen zu laffen - aber es munte halt recht gar balb fenn - wir geben eber nicht auf die Redoute, obwohl sie schon im größten Schwunge ift - uns find die Sausballe lieber." Alfo ber alte hanswurft lebt wieder auf, ober vielmehr er war nicht geftorben, nur anhaltenbe Arbeiten hatten ihn für einige Beit zurückaedränat. Aber jett springt auch die Freude hell lachend

"Bergangene Woche babe ich in meiner Wohnung einen Ball gegeben", fahrt er fort, "versteht fich aber die Chabeaux haben Jeber zwen Gulben bezahlt. Bir haben Abends um 6 Uhr angefangen und um 7 Uhr aufgebort; - mas nur eine Stunde? -Nein nein! — Morgens um 7 Uhr. — Sie werben aber nicht begreifen wie ich ben Blat bazu gehabt habe? — Ra — ba fällt mir eben ein, daß ich Ihnen immer zu schreiben vergeffen habe, daß ich seit anberthalb Monathen ein anbers Logis habe — aber auch auf ber hoben Brude - ben herrn v. Beglar - einem reichen Juben. — Run ba habe ich ein Zimmer — 1000 Schritt lang und einen breit - und ein Schlafzimmer - bann ein Borsimmer - und eine große icone Ruche; - bann find noch 2 fcone große Bimmer neben unfer, welche noch leer fteben - biefe benutte ich also zu diesem hausball — Baron Bettar und fie waren auch baben - wie auch bie Baron Balbftatten - herr v. Ebelbach - Gilowety ber Windmacher - ber junge Stephanie et uxor (und Gattin) — Abamberger und fie — Lange und Langin 2c. Ich fann Ihnen ohnmöglich alle berfagen."

So erfahren wir benn auch, wie Mozart lebte und wie er Diese Wohnung war gewiß bescheiben, aber - es war wohnte. feit einem halben Jahre ichon die zweite, und bald mußte er, freilich ohne eigene Schuld, die dritte nehmen. Ueberhaupt finden wir ihn oftmals wechseln mit bem Logis, man ersieht nicht immer aus welchen Anlässen. Aber sicherlich lag babei etwas Unaufmerkfamteit mit zu Grunde, wie benn überhaupt eine ftrenge Sausorbnung nicht die Sache ber beiben Cheleute war. Er hatte andere Dinge zu benken, und mas von Ordnungssinn in ihm lebte, ging in seine fünstlerische Thätigkeit über, wo sich benn auch, abgeseben von der wunderbaren Gesehmäßigkeit seiner Broduction eine mufterhafte Ordnung bis auf bas Ginzelnste bes Mechanischen bin erstreckte. Seine Partituren seben burchweg aus wie Reinschriften, selten ift nur etwas ausgestrichen, fast nie eine Note verwischt. Auch beginnt er balb über seine sämmtlichen Werke einen Ratalog zu führen, in bem auf bas genaueste alles eingetragen wird mit bem Datum, wann es vollendet marb. Ja später halt er auch bas genauefte Rechnungsführen für nothwendig, er schreibt die Einnahmen auf einem länglichen Stud Bapier auf und die Ausgaben in einem Quartbüchlein, welches früher zu englischen Exercitien bestimmt war und noch mehrer übersetzt Briefe enthielt. Da steht benn:

"1. Mai 1784 — zwei Mayblumel 1 Rr.

27. Mai 1784 - Bogel Stahrl 34 Rr."

und daneben eine Melodie mit der Bemerkung: "Das war schön." Der Bogel sang nämlich den Ansang des Kondos aus einem Conzerte, das Mozart kurz vorher componirt und öffentlich gespielt hatte, mit der somischen Beränderung eines Tons. Das hatte Mozart überrascht und vergnügt, und er hatte ihn gekauft. Er liebte ja überhaupt die Thiere sehr, vom Hund Pimperl haben wir schon mehrmals vernommen, und den "Stahrl" hielt er so sehr in Ehren, daß er ihm nach seinem Tode in seinem Garten ein Grabmal und darans eine Inschrift setzte, die er selbst gedichtet hatte.

Trop biefer Genauigfeit bes Rechnungsbuches, in bem eben bie fleinen Meußerungen eines allzeit fertigen humors nicht ftorten, ift baffelbe faft ein Sahr lang fortgeführt worben. Dann übernahm es Conftanze und mag es wohl mehr summarisch geführt haben. Bir wiffen nichts Genaues von ihrer Saushaltung. Allein man barf fagen, mare fie in ber Wirthichaft von ber gleichen Ordnungsliebe und Meifterschaft gewesen wie ihr Mann in seiner Runft, es möchte wohl um die Saushaltung trop ber Unregelmäßigkeit ber Einnahmen und fo vieler Störungen beffer geftanben fein als es ftand. Sogleich am erften Tage paffirte jene reizende Begebenbeit, bie als Borbebeutung gelten tann, wie forglos bas ganze Leben biefer Beiben geführt werben follte. Um Morgen nach ber Hochzeit fam der Componist Abbe Stabler, ein Freund Mogarts, in Die Wohnung ber jungen Cheleute, um ber Sitte gemäß feinen Gludwunsch abzustatten. Er fand die Gingangsthur offen, ging in die Ruche, in die Zimmer und fah Niemand. Am Ende tommt er unvermuthet in bas Schlafzimmer. Da liegt benn bas junge Baar im füßesten Schlummer. Stadler wedt fie, und Mozart labet lachend und fogleich bei ber Sand ben Freund jum Frühftud ein. Da gab's aber keine Magd noch sonst ein dienendes Wesen. Es blieb also nichts übrig, als daß Constanze, die nur ihr seidenes Hochzeitskleid zur Hand hatte, am Herde selbst den Kassee kochzeitskleid zur Hand hatte, am Herde selbst den Kassee kochte, den sie dann in heiterster Laune miteinander verzehrten. Und ein Anderer war einmal zu Mozart gekommen und hatte ihn mit seiner Frau durch die Zimmer tanzend gesunden. Auf seine verwunderte Frage, ob Constanze Tanzunterricht erhalte, ersuhr er, daß kein Holz da sei, daß ihnen kalt sei und sie sich so erwärmen wollten. Es war Joseph Deiner, der Hausmeister aus einem Gasthause, wo Mozart häusig verkehrte und sich mit diesem Mann leicht ins Gespräch einließ. Er erbot sich jest sogleich Holz zu holen, und Mozart versprach es ihm, sobald er wieder Geld habe, gut zu bezahlen. Wir werden diesem treuen Manne noch begegnen.

Solche heitere Begebenheiten, beren lettere freilich viel Rabre später ftattfand, charafterifiren ben jungen Saushalt in feinem Beginne wie in seinem Fortgange. Sorglosigkeit, Mangel an einer feften Ordnung, oftmals Roth und boch eine gludliche Beiterfeit! Awar Mozart selbst hatte wohl Sinn für die Regelung auch des praktischen Lebens, ja ber ökonomischen Berhältniffe; war er boch aus einem Sause, wo stets eine ftrenge Ordnung geberrscht hatte. Allein seine Arbeiten sowie überhaupt die ganze Richtung seines Beiftes ließen ihn gleicherweise nicht zu einer Unwendung dieser Eigenschaften gelangen, die bann freilich in einer Wirthicaft, welche mit Schulben begann und zeitlebens auf unfichere Einnahmen angewiesen blieb, doppelt und breifach hatten gefteigert Run tam aber noch bagu, bag feine Frau burch werben müffen. langwierige Wochenbetten und ichwere Rrantheiten ber Saushaltung oftmals Monate lang entzogen wurde und obendrein noch burch Babereisen und Medigin fogar ben größten Theil ber Ginnahme Denn nur felten maren fo großmuthige Buge. vorweg nahm. wie uns einer berichtet wird, daß ein Alecksieder Rindum, der Mozart nicht kannte, aber von seiner Musik entzückt war, ber Frau Conftange, bie megen einer Lähmung am Juge Baber von getochtem Magengefrose nehmen follte, von freien Studen anbot, ibr bieselben in seinem Sause folange es nothig fei ju verschaffen, und

nach Beendigung der Cur nicht zu bewegen war, weder für diese noch sür Logis und Kost während einer langen Zeit eine Entschädigung anzunehmen. In der Regel hatte Mozart die ganze Last der Ausgabe selbst zu tragen und bot mit der größten Sorgsalt alles auf, was der Frau, wenn sie krank war, Erleichterung schaffen konnte, selbst wenn ihn die Kosten schwer drücken. Aber was halfen in solchen Fällen seine ostmals bedeutenden Einnahmen? — Im Ganzen war Mozart pecuniär so gut, ja besser gestellt als die übrigen Componisten seiner Zeit, und wenn auch die Berleger und Theaterunternehmer leicht das Hundertsache gewonnen haben mögen von dem, was Mozart für seine Opern erhielt, so tras diese Ungerechtigkeit, die erst die neueste Zeit ausheben sollte, doch nicht ihn allein, und es ist gewiß, daß ein Joseph Haydn sowie auch Mozarts Bater mit seinen Einnahmen wohl ausgekommen wären.

Aber wie ftand es bereits jest, ein halbes Jahr nach ber Berbeirathung! "Hochgeschätte Frau Baronin!" muß er furz nach jenem luftigen Ball an die Balbftabten fcreiben. "Nun befinde ich mich in einer schönen Lage! — Mit Gr. v. Tranner besprachen wir uns letthin, bag wir eine Prolongation auf 14 Tage begehren wollten; da biefes boch jeder Raufmann thut, ausgenommen es mußte ber indistretefte Mann von ber Welt fein, fo mar ich gang ruhig und hoffte bis babin; wenn ich es auch nicht zu zahlen im Stande mare, Die Summe geborgt zu betommen! Mun lagt mir or. v. Tranner fagen, daß berjenige absolument nicht warten will. und wenn ich zwischen heut und morgen nicht zahle, so wird er klagen. — Nun benken Ew. Gnaben, was das für ein unangenehmer Streich für mich mare! Ich tann jest nicht gablen, nicht einmal bie Salfte! - Satte ich mir vorstellen können, bag es mit ber Souscription meiner Concerte fo langfam bergeben murbe, fo hatte ich bas Gelb auf langere Reit genommen! — 3ch bitte Em. Gnaden ums himmelswillen helfen Sie mir meine Ehre und guten Ramen nicht zu verlieren! - Dein armes Beiberl befindet fich ein wenig unpag und folglich tann ich fie nicht verlaffen, sonft wurde ich selbst gekommen sein, um Ew. Gnaden mündlich barum au bitten."

Un bemfelben Tag ersucht er ben Bater, ihm "bem Ramm fein Oboenconcert" ju fchiden, ber Oboift bes Fürften Efterhazy wolle ihm 3 Ducaten bafur geben, und 6, wenn er ihm ein neues mache. Bugleich zeigt er aber an, daß fie die letten Faschingstage eine Compagnie - Masque machen und eine kleine Pantomime aufführen werben, worüber bann nachher berichtet wird; "Meine Schwägerin Alopfia war die Colombine, ich ber Harlequin, mein Schwager ber Bierrot, ein alter Tangmeifter ber Bantalon, ein Maler der Dottore. — Die Erfindung der Bantomime und die Musit bagu mar benbes von mir. Der Tangmeifter hatte bie Gute uns abzurichten, und ich fag es Ihnen, wir spielten recht artig. hier lege ich Ihnen die Ankundigung davon ben, welche eine Masque als Rlepperpost gekleidet den Masquen austheilte. Berfe, wenn fie icon Anittelverse find, konnten beffer fenn; bas ift tein Product von mir, ber Schauspieler Müller hat fie gefcmiert."

Sowenig wurde seine Laune durch die kleinen Röthe des Lebens Mozart liebte ja bas Tanzen febr. Er tanzte aber auch fehr icon, besonders Menuett; Beftris war fein Lehrer gewesen, berichtet ber Sanger Relly, ben wir noch naber fennen lernen Er hatte übrigens jest wohl Ursache heiter zu fein, benn fo eben waren ihm wieder Anerkennungen geworden, die ihn gu ben ichonften hoffnungen berechtigten. Er ichreibt: "Geftern bat meine Schwägerin Lange ihre Academie im Theater gehalten, worin ich auch ein Concert gespielt habe. Das Theater war sehr voll und ich wurde auf eine schone Art von bem hiefigen Bublitum wieder empfangen, daß ich ein mahres Bergnügen barüber haben Ich war schon weg. Man hörte aber nicht auf zu klatichen - und ich mußte das Rondeau revetiren - es war ein ordentlicher Blatregen. — Das ift eine gute Ankundigung für meine Academie, welche ich Sonntags ben 23. März geben werbe. - 3ch gab auch meine Sinfonie vom Concert spirituel bazu. Meine Schmägerin sang die Aria Non so d'onde viene. — Gluck hatte bie Loge neben ber Langischen, worin auch meine Frau mar er konnte bie Sinfonie und bie Aria nicht genug loben und lub

uns auf fünftigen Sonntag alle Vier zum Speisen ein." Ueber bas eigene Conzert berichtet er bann: "Ich glaube es wird nicht nöthig sehn Ihnen viel von dem Erfolg meiner Academie zu schreiben, Sie werden es vielleicht schon gehört haben. Genug, das Theater hätte ohnmöglich voller sehn können, und alle Logen waren besetzt. — Das liebste aber war mir, daß Seine Majestät der Rahser auch zugegen war, und wie vergnügt er war, und was für lauten Beisall er mir gegeben; — es ist schon beh ihm gewöhnlich, daß er das Gelb, bevor er ins Theater kommt, zur Casse schick, sonst hätte ich mir mit allem Recht mehr versprechen dürsen, denn seine Zufriedenheit war ohne Grenzen; — er hat 25 Ducaten geschickt."

Das war freilich nicht gerade wenig. Dazu tam die Ginnahme, die ein gleichzeitiger Bericht auf 1600 Gulben schätt. Und boch mußte Mogart, als er mit bem nächsten Briefe bem Bater feine Schuldigfeit für die Opera - Copiatur entrichtet, fich entschulbigen: "Dehr fann ich bermalen nicht entbehren, bieweil ich wegen ber Niederkunft meiner Frau viele Unkoften voraus sehe." noch hoffte er, bag ber Raifer, ber in einem Concerte nach menig Tagen, wo Mozart auch gespielt hatte, wieber feinen großen Beifall zu erkennen gab, auch etwas für ihn thun werbe. bas follte noch mehrere Jahre bauern. So bachte Mozart zunächft wieber an eine Oper. Er hatte Lorengo ba Bonte kennen ge-Iernt. Diese Befannticaft wurde ihm später noch von großer Be= beutung. Da Bonte mar bamals Theaterbichter. Er mußte für -Salieri ein neues Opernbuchel schreiben und hatte bann Mozart ebenfalls eins versprochen. Und dieser schreibt: "Wer weiß nun, ob er bann auch sein Wort halten tann - ober will! -Sie wiffen wohl bie Berren Italiener find ins Gesicht febr artig! - Benug, wir tennen fie! - ift er mit Salieri verftanden, fo bekomme ich meiner Lebtage keines." Er bekam auch in ber That zunächst feines. Er hatte aber ben Bater ersucht, ben Abbate Baresco, wenn er wegen ber Münchener Oper, bei ber ihm Mozart manche Nöthe gemacht, nicht noch bofe fei, zu bitten ein neues Buch auf sieben Berfonen zu ichreiben, und wir werben

(§),

ihn nun balb in Salzburg, wohin er im Juli reifte, mit ber Composition einer komischen Oper beschäftigt finden.

Die Reise nach Salzburg erfüllt nämlich noch immer die Gebanten bes jungen Chepaares. Zwar fürchtet Mozart, bag ber Erzbischof ihn arretiren laffen moge, benn ein Pfaff sei zu allem fähig. Allein der Bater beruhigt ihn barüber, und so wird also bie Reise festgesett. Der Bater freilich, ber feine Buftimmung zur Heirath "willig, obgleich unwilligen Berzens" gegeben hatte, war tief verstimmt, und im Gangen war ein unbeilbarer Rig in bas icone Berhältniß ber Beiden getommen. Er ichreibt an bie Baronin Balbstädten, als diese ihn furz nach ber Trauung noch zu begütigen suchte: "Als ich ein junger Bursche mar, glaubte ich immer, daß biejenigen Philosophen waren, die wenig sprechen, felten lachen und gegen alle Welt eine murrische Diene machten. Meine eigenen Begebenheiten aber haben mich nun vollkommen überzeugt, bag ich einer bin, ohne es felbst zu wissen: benn ba ich als ein wahrer Bater meine Schuldigkeit gethan, ihm in so vielen Briefen über alles bie flarsten und begreiflichsten Borftellungen gemacht, — ich auch überzeugt bin, daß er meine muhsamen Umstände, meine bei einem solchen Alter höchft beschwerlichen Umstände kennt und meine Herabsehungen in Salzburg einfieht, — ba er weiß, daß ich sowohl im moralischen als physikalischen Verstande burch sein Betragen aufgeopfert bin, - fo bleibt mir nichts übrig, als ihn (ba er es fo wollte) fich felbst zu überlaffen und Gott zu -bitten, daß er ihm meinen väterlichen Segen angebeihen laffe und ihm seine göttliche Gnabe nicht entziehe. Ich aber werbe meine mir angeborene noch ben biefen Jahren übrige Munterkeit nicht verlieren, fonbern immerhin bas Befte hoffen:"

Allein er verlor die Munterkeit bennoch und gab der Berbitterung gegen den Sohn in seinem Herzen immer mehr Raum. Doch ließ der Sohn sich nicht irre machen. Jeder Brief spricht die Liebe und Berehrung aus, die er in seinem Herzen gegen den Mann hegte, der ihn bisher durch das Leben geleitet, und er wünscht nichts sehnlicher als durch seine Constanze die volle Bersthnung herbeizuführen. Denn er meint, so liebenswürdig wie er

fein liebes Beibert fand, muffe fie auch ber Bater finden. Bunachft aber mußte bas Beiberl ihre besonderen Dinge abmachen. wollte meiner Schwefter gern felbft ichreiben", beift es anfangs Juni, "allein in ihren bermaligen Umftanben muß man es ihr icon zu gut halten, wenn fie ein wenig commob, - gu teutsch : gelegen ift. Sie wünscht es fich je eber je lieber; besonbers um befto balber fo gludlich ju fenn, Sie und unfere liebe Schwefter mit mir in Salzburg zu umarmen. Da ich nicht glaubte, bag aus dem Spaß jo geschwind Ernft werden konnte, fo verschob ich immer mich auf die Rnie nieberzulaffen, die Banbe gufammenaufalten und Sie, mein liebfter Bater, recht unterthänig ju Bevatter zu bitten. Da es nun aber vielleicht noch Beit ift, fo thue ich es halt jest. Unterbeffen (in getrofter hoffnung, bag Gie mir es nicht abschlagen werben) habe ich, seit die Amme den visum reportum eingenommen, icon bafür geforgt, bag Jemand bas Rind in Ihrem Namen hebt, es mag generis masculini ober feminini fenn! es beißt halt Leopold ober Leopoldine!"

In folden Tagen mar es, wo Mozart, ber zu Beiten morgens um fünf Uhr spazieren ritt, stets vorher ein Bapier in Form eines Rezeptes vor bas Bett feiner Frau zu legen pflegte mit Ermahnungen dieser Art: "Guten Morgen, liebes Beibchen, ich wünsche, daß Du aut geschlafen habest, daß Dich nichts geftort habe, daß Du nicht zu jah aufftebest, daß Du Dich nicht erkalteft, nicht budft, nicht ftredft, Dich mit Deinen Dienftboten nicht gurnft. im nächsten Zimmer nicht über die Schwelle fällft. Spar häuslichen Verdruß bis ich gurudfomme. Dag nur Dir nichts geschieht! Ich tomme um 7 Uhr." Als nun ihre Stunde herannahte, blieb Mozart möglichst viel bei seinem Beibchen babeim, und als sie sich vorbereitete, sag er in ihrem Rimmer und arbeitete. fie nun vor Schmerzen flagte ober jirgenbetmas bedurfte, fo lief er bin, troftete fie und reichte ihr Sulfe. Dann arbeitete er wieber fort und zwar an bem berühmten Streichquartett in D moll, bem auch Reiner ansehen wird, in welcher Lage, in welcher Gemuthestimmung es zur Belt tam. Alles ging aut von statten und Mogarts Freude über feinen erften Sohn mar groß. Leiber Robl, Mojarts Leben.

follte "ber arme bide fette und liebe Buberl" ichon nach einem halben Jahre fterben.

Borerst aber ging bas Buberl mit nach Salzburg. Die Reise, auf bie fich bie jungen Eltern fo fehr gefreut hatten, fcblug freilich nicht zu ihrer Bufriedenheit aus. Schon fogleich beim Abfahren geschah etwas Unangenehmes. Als fie im Begriff waren in ben Bagen zu steigen, tam erft noch ein bringenber Gläubiger, - er mollte zwar nur 30 Gulben haben, aber auch fo viel zu entbehren fiel Mozart damals schwer! Und furz nach ber Rückfehr überraichte ihn ebenso unangenehm jene Forderung von 12 Louisdor, welche er por fünf Sabren in Strafburg entlieben batte und langft bezahlt glaubte: er vermochte fie im Augenblide nicht zu zahlen. In Salzburg felbst aber, wo fie faft brei Monate blieben, fanden fie nicht ben Grab von herzlicher Buneigung, ben fie gehofft hatten. Eine außerliche Annäherung ber jungen Frau an Bater und Schwefter scheint wohl ftattgefunden zu haben. Allein Beibe fühlten fich zu biefem Wefen nicht besonders hingezogen. Der Bater war seit ber Berheirathung seines Sohnes in pecuniarer hinsicht sehr zurudhaltend, und fo hatte er, mas Mozart hoffte, die Schwiegertochter nicht einmal mit einigen ber Jugendgeschenke bes Sohnes Ja er war nicht abgeneigt die junge Frau für eigennützig zu halten, und noch mehr mochte Marianne, die ichon als junges Madchen in ber Familie für "intereffirt" galt, fie in ötonomischer hinsicht mit etwas mißtrauischen Augen ansehen. Bon Wolfgang aber war man es ja nicht anders gewohnt, als daß er nicht mit bem Gelbe umzugehen wiffe. Go fcheint eben nicht viel Erfreuliches in biefem Befuche gelegen zu fein. .

Mozart aber verbrachte seine Zeit auch hier gut. Er hatte, ehe er verheirathet war, "in seinem Herzen das Versprechen gethan, wenn er Constanze als seine Frau nach Salzburg bringen werde, bort eine neue Wesse aufzuführen". Das geschah auch und zwar am 25. August in der Peterstirche. Im Jahr 1785 hat er dann die Stüde dieser Wesse zu dem Oratorium, Davidde penitonto" verwendet. Sodann schrieb er mit solchem Eiser an der komischen Oper, die ihm Varesco in der That gemacht hatte, "L'oca del

Cairo" (Die Gans von Cairo), daß er bereits einen Theil des ersten Actes stizzirt mit nach Wien zurückbrachte. Auch erwies er seinem alten Freunde Michael Haydn, den eine heftige Krantheit seit längerer Zeit arbeitsunfähig machte, nach seiner liebenswürzdigen Art einen großen Dienst. Haydn hatte pslicht seines Amtes alljährlich einige Duetten für Bioline und Bratsche zu schreiben, und da er sie nun zum bestimmten Termin nicht sertig liesern konnte, ward ihm mit Einziehung des Gehaltes gedroht. Sogleich übernahm Mozart diese Arbeit und schrieb, da er Haydn täglich zu besuchen pslegte, bei ihm mit solchem Eiser, daß die Duetten in kurzer Zeit vollendet waren. Sie wurden dem Erzbischof unter Haydns Namen übergeben, und Mozart hatte sie so gemacht, daß sie seines geschätzten Freundes durchaus würdig sind.\*

Auf der Rückreise hielt er sich in Linz auf und schrieb dort, weil er im Theater eine Akademie geben wollte und keine einzige Symphonie bei sich hatte, "über Hals und Kopf an einer neuen, welche bis dahin fertig sein muß". Merkwürdiger aber ist, daß er dort ein Ecco homo (Christushaupt), welches großen Eindruck auf ihn gemacht hatte, sür seine Frau abzeichnete. Diese bewahrte das Blatt mit seiner Unterschrift: "dessins par W. A. Mozart, Linz le 13. Nov. 1783, dedis a Mme. Mozart son spouse" auf als einen Beweis, "daß er auch dazu Talent hatte".

Nach Wien zurückgekehrt wirft sich Mozart nun mit erneutem Bestreben auf jede Art von Composition, die seinen Namen bekannt machen und ihm selbst ein sicheres Brod verschaffen konnte. An der italienischen Oper freilich hatte er, wie immer, auch jet mit starken Cabalen zu kämpsen. Wir ersahren das aus einer Bezgebenheit, die er selbst dem Bater berichtet, und sie mag als ein Beisviel für viele dienen.

Es sollte eine Oper Unfossi's,,Il curioso indiscreto" gegeben werden, und Mad. Lange sowie Abamberger, die als beutsche Sänger an der welschen Oper ebenfalls mancherlei Widerstand ersuhren und wußten, daß sie mit Mozarts Arien Glüd machten,

<sup>\*</sup> Das febr fcone Originalmanuscript befigt herr E. Bedel in Mannheim.

hatten diesen gebeten, zu ihrem ersten Debüt für sie ein paar Arien zu schreiben. Das that er und berichtet nun: "Die Oper ist gestern zum erstenmal gegeben worden; es gesiel gar Richts, als die zwei Arien von mir, und die zweite, welche eine Bravour - Arie ist, mußte wiederholt werden. — Nun müssen Sie wissen, daß meine Feinde so boshaft waren, schon vornhinein auszusprengen: Mozart will die Opera des Ansossi corrigiren. Ich hörte es. Ich ließ also dem Grasen Rosenberg sagen, daß ich die Arien nicht hergäbe, ausgenommen, es würde Folgendes sowohl deutsch als welsch dem Opernbüchl beigedruckt:

#### Berwarnung.

Die beiben Arien, Seite 36 und 102, sind von herrn Maestro Mozart aus Gefälligkeit für Mabame Lange und nicht vom herrn Meister Aufosst in Musik gesetht worden. Dieses wird zur Ehre befselben hiermit bekannt gemacht, ohne nur im Mindesten bem Ausehen und bem Ruse bes vielberühmten Neapolitaners zu nahe zu treten.

Es wurde beigedruckt und ich gab die Arien her, welche sowohl mir als meiner Schwägerin unaussprechliche Ehre machten. — Und bie Berren Feinde find gang betroffen! - Run kommt eine Tour bes hrn. Salieri, welche nicht so viel mir als bem armen Abamberger Schaben thut. Ich glaube, daß ich Ihnen geschrieben. daß ich auch für den Abamberger ein Rondo gemacht habe. einer fleinen Brobe, wo das Rondo noch gar nicht abgeschrieben war, ruft Salieri ben Abamberger auf die Seite und fagt ihm, baß ber Graf Rosenberg nicht gern sähe, baß er eine Aria einlegte, und er ihm folglich als ein guter Freund rathe, es nicht ju thun. Abamberger, aufgebracht über ben Rosenberg und bermalen zur Unzeit ftolg, mußte fich nicht anders zu rachen, begieng bie Dummheit und fagte: "Run ja, um zu zeigen, bag Abamberger schon seinen Ruhm in Wien hat und nicht nöthig hat, sich erft burch für ihn geschriebene Musit Ehre zu machen, so wird er fingen, was darin fteht, und fein Leben lang teine Aria einlegen." Was war ber Erfolg bavon? — Das, baß er gar nicht gefiel, wie es auch nicht anders möglich mar! Nun reuet es ibn, aber zu fpat, benn wenn er mich heute ersuchte ibm bas Rondo zu geben,

so würde ich es nicht mehr hergeben. Ich kann es sehr gut in eine ber meinigen Opern brauchen. Das Aergste aber baben ist, daß die Prophezeihung seiner Frau und von mir wahr geworden ist, nämlich, daß der Graf Rosenberg sammt der Direction kein Wort davon weiß, und daß es nur so ein Pfiff des Salieri war."

Solche Pfiffe sollte dieser Rapellmeister noch mehr und besonders gegen Mozart gebrauchen. Gleichwohl blieb — "denn so viel Politit besaß Salieri" — bas äußere Vernehmen zwischen Beiden gut, und Mozart soll oftmals zu ihm gekommen sein mit den Worten: "Lieber Papa, geden Sie mir einige Partituren aus der Hosbibliothet, ich will sie bei Ihnen durchblättern"; und er versäumte dann über deren Studium wohl manchmal das Mittagsbrod. So erzählt ein Schüler Salieris nach dessen Witstheilungen.

Bei biesen Berhältniffen ift es begreiflich, bag Mozart bie Oper, die er in Salzburg angefangen, liegen ließ, umsomehr als im Texte, wenn bas Gange brauchbar fein follte, bebeutende Menberungen nothig waren. Er konnte nur hoffen, mit etwas in jeder binficht Ausgezeichnetem an ber italienischen Buhne burchzubringen. Die deutsche Oper war infolge von mancherlei Intrigue ber Canger und Schauspieler, bei benen auch wohl Salieri nicht gang ohne Antheil blieb, leiber aufgelöft worden und fo Mogart jede Belegenheit abgeschnitten, ber Entführung, bie in Wien noch immer mit großem Applaus gegeben murbe, ein zweites Wert an bie Ceite ju fegen. Cbenfo verhielt es fich mit ber Rirchenmufit. Raifer Joseph, ber überall nach ben Grundfagen ber "Aufflarung" reformiren wollte, hatte bie Anwendung ber Mufit beim Gottesbienft auf ben Gemeinbegesang beschränft. Richt weiter Meffen, nicht Instrumentalftude follten gemacht werben, bie Bemeinbe follte beutiche Chorale singen, und von biesen war Riemand recht erbaut. Freilich war, wie wir schon saben, allmälig ein gar weltlich finnlicher Geschmad, ja die ganze welsche Opernmusit felbst auch in die Rirche eingebrungen, und biefe Mufik schien allerdings mehr bagu geeignet, bon ber religiöfen Anbacht zu entfernen als fie zu erzeugen. So tonnte Mogart mit Recht behaupten, bag fich bermalen bie gute Kirchenmusik unter dem Dache und fast von Würmern zerfressen befinde. Allein er selbst, gerade er wäre durch seine Runst
wie durch sein Gemüth der Mann gewesen, wenigstens der welschen Flut einen Damm entgegenzusehen und dem Cultus seiner
Kirche auch in der Musik die geziemende Würde wiederzugeben, die
ihm erst heute, nach sast hundert Jahren wieder zu werden beginnt.

Es ist erklärlich, daß wo so die Hauptgelegenheit sich bie Mittel zum Leben zu erwerben abgeschnitten mar, bie fleine Familie ofimals Drud empfand. Zwar gab fich Mozart wie immer alle Mühe burch Stunden, Afabemien und Subscriptionen auf Werte bas Nöthigste berbeizuschaffen, und es floß auch manch icone Summe in die häusliche Raffe. Denn es war bamals unter bem hoben Abel allgemeine Sitte, die Abendgesellschaften durch Musik ju ichmuden und bagu bor allem bie berühmten Rünftler ju laden. Co fchreibt Mozart bem Bater, bag er vom Fürften Galigin für alle Atabemien bes Winters engagirt fei, und ficherlich zahlten biefe Berren bem Runftler, beffen Leiftung fie icaten, nach Be-Freilich geschahen bei folder Begeisterung für ben Rünftler auch Geschichten wie die folgende. Gin volnischer Graf hatte bei einer ber Sonntagemufiten, die Mogart in feiner Bohnung ju geben pflegte und bie auch Fremden gegen Gintrittsgelb zugänglich waren, außerordentliche Freude an dem Alavierquintett mit Blasinftrumenten, bas am 24. Märg 1784 entstanden mar, gefunden und Mozart ersucht, ihm gelegentlich ein Trio mit obligater Flote Mozart sagte ihm bas "gelegentlich" zu, und ber zu schreiben. Graf, taum nach Saufe gefommen, ichidte ibm hundert halbe Souveransbor mit einem fehr verbindlichen Billet, in welchem er feine lebhaften Dankfagungen für bas bei ihm genoffene Bergnügen Mozart, der dieses Geld natürlich als ein großmuthiges Geschenk ansah, dankte verbindlichst und sendet, noch großmuthiger, bem Grafen bie Originalpartitur jenes Quintetts, mas er fonft nie zu thun pflegte, - rühmte auch mit großer Freude allenthalten ben Ebelmuth bes Grafen. Nach einem Jahre tam dieser wieder und erkundigte sich nach bem Trio. Mozart entschuldigte fich, daß er fich noch nicht aufgelegt gefühlt habe, etwas bes Grafen Bürdiges zu componiren. "So werden Sie sich wohl auch nicht aufgelegt fühlen, mir die hundert halben Souveränsdor wiederzugeben, die ich Ihnen dafür vorausbezahlte", erwiderte dieser. Mozart "unwillig aber ebel" zahlte ihm die Summe zurück, der Graf aber behielt die Partitur des Quintetts, das bald darauf ohne Mozarts Bissen als Quartett für Klavier und Saiteninstrumente in Wien herauskam.

Solche Grofmuth vermochte leicht Ebbe in die Saustaffe zu bringen, felbst wenn fie einmal reichlicher gefüllt mar. Gin anbermal hatte Mozart gerade 50 Ducaten vom Raiser erhalten. erfuhr ein Befannter, ber leichtfertige Clarinettift Anton Stab-Ier, und stellte ihm aufs bewegteste seine Roth vor: er fei verloren, wenn er nicht biefe Summe erhalte. Mozart, ber bas Gelb felbst nothwendig brauchte, gab ihm zwei schwere goldene Repetirubren zum Berseben, unter ber Bedingung, bag er ihm ben Rettel bringen und fie gur rechten Beit einlösen werbe. Da bies jedoch nicht geschah, gab ihm Mozart, um bie Uhren nicht zu verlieren 50 Ducaten nebft Binfen, - Stabler behielt bas Gelb und ließ bie Uhren auf bem Leibhaus. Er war ein ausgezeichneter Clarinettist und ein Mensch, ber Possen und Spaß zu treiben und sich einzuschmeicheln wußte. So tam es, bag Mozart ihn häufig mit fich zu Tische nahm. Diefes Bergnügen machte er fich überhaupt gern. Wer fich bei ihm zur Mittagszeit einftellte, mar fein Gaft und um so willfommener, je mehr er aufgeräumt und luftig war. Mozart war froh, wenn seine Gaste es fich bei ihm schmeden ließen. Doch war bie Roft bes Saufes einfach. Selbst ber Bater fcreibt, als er in Wien ben Sohn besuchte, Die Sauswirthichaft fei, mas Effen und Trinken betreffe im bochften Grabe ökonomisch, und Mozarts jungfte Schwägerin Sophie Saibl bestätigt, er fei nicht entfernt ein Feinschmeder gewesen und habe auf. seinem Tische nie etwas anderes als einfache Hausmannstoft gefunden. Tropbem tam fo mancher Gaft zu ibm, und es waren barunter, wie biefelbe Schwägerin erzählt, "manche faliche Freunde, Blutsauger ohne fein Biffen, werthlofe Menschen, die ibm ju Tifcnarren bienten und beren Umgang seinem Rufe icabete".

Aber Mozart war gern beiter. Wir wissen, wie er bie Gefelligfeit liebte. Eigentliche Gefellschaften zu geben erlaubten freilich bie gesammten häuslichen Berhaltniffe nicht; höchstens wurden vor einigen Freunden tleine Musikaufführungen gemacht. Mehr wohl fuchte er heitere Erholung, wenn er beren bedurfte, an Beluftigungsorten im Freien. "Gemma in Broda, gemma in b'Bob" (Gehn wir in den Brater, gehn wir jum Plaifir), beißt es in einem ber beiteren Canons, beren übrigens viele in ihrem Texte fich auf bergleichen Beluftigungen beziehen. Auch ift es erklärlich, bag Mozart offenen Sinn für die freie Natur hatte. War er boch in bem herrlichen Salzburg geboren, und wie schon, wie weit, wie frei ift auch die Umgebung ber heitern Raiserstadt! - Die einzige Baffion. bie er hatte, war das Billardspiel. Er besaß, was übrigens damals nichts Seltenes mar, felbst ein Billarb und spielte mit feiner Frau, oft aar allein, manchmal auch mit einem feiner Schüler. Wer eine Borftellung von ber ungemein intensiven Art gewinnt, womit Mozarts Phantafie fortmährend arbeitete, ber wird leicht ben Grund finden, warum er dieses Spiel so fehr liebte. Es beschäftigte die niederen Functionen seines Beiftes, ohne ihn in dem eigentlichen Schaffen zu hindern, vielmehr forberte es bas innere Birten, weil es ben Geist frei machte. In Brag entstand so mabrend bes Billardspiel's jenes unvergleichliche zweite Quintett der Zauberflote: Mozart spielte, brummte vor sich bin, jog ein Notizbuch aus ber Tafche, fab binein, fcrieb etwas, spielte wieder, brummte wieder und arbeitete so im Ropfe bas fertig, was balb nachher aufs Bapier geworfen seine erstaunten Freunde und die ganze Nachwelt entzuckte. Dabei war aber noch ber Bortheil, daß biefes Spiel auch bem Körper Bewegung gibt, und beshalb begunftigten die Aerzte diese Reigung des raftlos arbeitenden Rünftlers, der ja ohnehin soviel Reit am Schreibpulf zu verbringen hatte. Auch veranlaßte ihn fein Hausarzt, das Schreiben fortan wenigstens stehend abzumachen.

Die Reigung zum Billarbspiel mochte ihn freilich bann und wann auch ins Gasthaus führen. War es boch auch bort, wo er aufgefunden wurde, als man in einer Gesellschaft, wo er der Dame bes Hauses ein neues Lied versprochen hatte, vergebens auf ihn

Er hatte in bem Drang feiner Geschäfte ober auch bes wartete. innern Schaffens Gefellichaft und Lieb burchaus vergeffen. mußte ihm ber Bebiente eilends Notenpapier holen; er fette fich bin und ichrieb, aber nur bie Singftimme, gum Aufschreiben ber Begleitung fehlte bie Beit. Dann eilte er in die Gefellichaft, und nach einigen gartlichen Borwurfen, gegen bie er fich mit feiner gewohnten liebensmurbigen Offenheit vertheidigte, fang die Dame bas Lieb, bas benn auch allgemeines Entzüden hervorrief. — Es ift gewiß, dag er in ber einsamen Ede einer Wirthostube oftmals einzig für eine Stunde bie Rube fand, die ihm fo großes Bedurf-Bier suchte ibn nicht leicht Remand, und hier konnte er niß war. Denn seine Arbeit mar ja nicht bas Schreiben, in Muße arbeiten. das tam erft, wenn die eigentliche Arbeit bereits abgethan war, und wurde möglichft lange, oftmals bis jum äußerften Momente hinausgeschoben. Ja manchmal war es faum noch Beit, was boch bereits gang fertig mar, nun auch für andere vorhanden zu machen. Dann fchrieb er, wie diesmal, nur das was der Sanger ober das Orchester brauchte, und oftmals nicht in Partitur, sondern sogleich in die einzelnen Stimmen. So geschah es einmal mit einer Sonate, bie er für sich und die hubsche und muntere Biolinspielerin Strinafacch i componirt hatte. Mit der Biolinstimme war er noch eben fertig geworden, mit ber Rlavierpartie nicht. So legte er benn, als bas Conzert begann, ein Notenblatt vor fich aufs Bult. Allein ber Raiser, ber nabebei in ber Loge faß, glaubte mit seiner Lorgnette zu erkennen, daß nichts auf bem Papier ftanb. es sich bringen, und es war so, er hatte richtig gesehen. Mozart freilich burfte fich auf fein Gebächtnig verlaffen.

Wie manches ber Art mag in dem Summen der lautesten Gesellschaft, im Wirthschause fertig geworden sein! Mozart mußte dasselbe lieben. Man bedenke nur einen Künftler, der mit der wunderbarsten Fähigkeit begabt ist die Eigenthümlichkeiten der Menschen zu beobachten, der wegen seiner feinen Ersassung alles Komischen, zumal der heiteren Schwächen der Menschen unter Freunden wie Feinden wohlbekannt, ja als besonders "schlimm" bezeichnet war und dem es also ein innerstes Bedürsniß sein mußte

baufig in ber Gelegenheit zu leben, wo fich ber Menich unbefangen nach seiner Art und Beise gibt, - bem bas Sein im bauslichen Preise tausend Buge bes innern Bewegens ber Seele aufdedte, bas Leben in bem freien Treiben ber Menschen aber noch tausenbfach mehr Anlag bot, besonders die tragitomische Art ber Menschennatur in ihrer gangen sinnenhaften Beschränfung zu erfassen. — wie follte einem Solchen der Bertehr an ben Orten, wo der Menich nach des Tages Arbeit fich vergnügt und, indem er "spielt", erst feine mahre Natur enthüllt, nicht ein gang befonderes Behagen, ja bie reichste Nahrung für Phantafie und Geift gewähren! manche Aeußerung der allerderbsten Sinnlichkeit und auch wohl tomischer Bestialität mußte Mogart gesehen haben, ebe er fich bas Bilb eines Demin aus all bem Schmute bes Tageslebens gur erheiternden Befreiung bes Geiftes hervorarbeiten konnte! Wie mancher ehrliche bumme beutsche Saustnecht mußte in seiner ganzen Natürlichkeit, sowie er sich abends beim Biere in turger Duge behaglich geben läßt, sich vor bes Componisten Augen gahnend geredt, bann mit feinen Siegen über bie "Stubenmabel" renommirt haben und bergleichen, ebe Mozart einen Leporello zusammenbrachte!

Aber auch abgesehen bavon. — war nicht auch bas bloße finnliche Bergnügtsein einem Künftler wie Mozart nothwendig? Er mußte an Orten fein, wo man fich freut, wo man mit Luft bas turze Erbenbasein genießt, und zwar oft und immer. ein unbefangen heiteres Leben um fich feben, und ba fragte er nicht immer erft, weg Standes, welchen Charafters bie Menschen waren, mit benen er fich freute. Ihm waren fie Menschen, und mit Menschen fann man fich freuen. Bei einem folden Beifte lag bie Gefahr nicht nabe, in einer sinnlich klebenden Behaglichkeit, Die ben gewöhnlichen Sinn fo leicht überfällt, befangen zu werden, noch weniger die Gefahr im Taumel ber Sinne unterzugeben. Bielmehr ward ihm jebe, felbft bie finnlichste Regung bes Lebens Unlag gur Anwendung jener geiftigen Rraft, die ihm fo munderbar eigenthumlich war, ber tünftlerischen Phantafie. Ginem folchen Geifte blüben felbft aus bem Rothe reinfte Blumen. Entweder man wolle teine mahrhaft großen Künftler, Die bas Leben in feiner Fulle und

Tiefe ergreisen und bem menschlichen Geschlecht erst zeigen. mas für einen unerschöpflichen Gehalt es bat, pber man laffe ihnen bie Luft zu athmen, zu leben, zur Entfaltung ihrer eigentlichen Beiftesträfte! Den Runftler nach dem Maßftabe der hertommlichen moralischen Lebensregel zu meffen, heißt ihm bie Lebensluft abschneiben, und nichts ift thörichter als ben Weg "entschulbigen", auf bem ein Genius feine Stoffe, feine Beftalten finbet. fritifirt ben Wandel ber Sterne? Er geht nach ewigen Geschen. Und ift ber Wandel bes Genius ein anderer? Er geht auf. er geht unter, fo wie die Sterne, - ber Menfch moge feine Seele ftarten an seinem besonderen Laufe, aber seinen Lauf muß er ihm belaffen! - Doch "wogu ber Larm?" Der Lefer moge es nachsehen, daß biesmal die Bahn ber ruhigen Erzählung verlaffen wurde. Aber ift es nicht auch Aflicht bes Biographen alles abzuweisen, was bas icone Bilb eines großen Künftlers, eines eblen Menschen zu verdunkeln im Stande ift? Und haben nicht manche es fich jur Aufgabe gemacht bergleichen fleine Gigenheiten, mit benen auch ein Mogart bem Menschlichen seinen Tribut gablte, gerabe jur hauptsache, jum eigentlichen Charafter biefes Mannes ju machen? Nicht blos die Neider und Feinde, beren Mozart felbft fo oft zu ermahnen bat, fuchten fogleich nach feinem Tobe bie übelften Berlaumbungen über ihn zu verbreiten, als wenn bie häufige häusliche Roth, ja sein frühzeitiger Tob nur Folge eines unordentlichen Lebensmandels gewesen ware. Die Witme taufte zwar jenen infamen Auffat in Schlichtegrolls Retrolog auf, allein die Gerüchte über biese Dinge liefen boch, wie es so zu geben pflegt, fort in die weiten Lande: die Menge liebt es ja, ben Geift, ben fie bewundert, zugleich berabzugiehen. Und wir, die wir Mogart aus fo manchen eigenen Aeußerungen nun allgemach perfonlich genug tennen, wiffen wir nicht, wie arbeitfam, wie pflichtgetreu er fein Leben führte? Wenige in ihrem Leben mogen fo wie er gearbeitet haben. Und wenn er bann ermudet von ber Arbeit fich eine Ausspannung gönnte ober auch wohl mahrend bes Schaffens, um fich zu erfrischen, an die Wand flopfte, bamit fein Freund Loibl, ber neben ihm wohnte und einen guten Beinkeller befaß, ihm eine

Masche herübersenbe, und biefer bann sofort in ben Reller schickte — "benn Mozart componirt schon wieber, da muß ich ihm einen Wein schiden", sagte er, - wer wird bas tabeln, wer thate bas nicht? Ober wenn er mit Freunden einmal heiter mar, - wer liebte es nicht? Bei ihm waren folche Dinge ebensowenig die Hauptsache, wie sie es bei jedem Andern find. Vielmehr waren all seine Geifter bei feiner Runft, und nur daß er barin nicht Mag zu halten verftand, fonnte man tabeln, wenn man nicht gerade biefem unüberwindlichen inneren Schaffensbrange bie Fülle wie die Bollendung seiner Werke verdankte. Er mußte eben arbeiten. Sätte ihm auch bas Leben Rube gelassen, ihm felbft ließ es innen feine Rube. Läßt sich wohl mit einem solchen unbeamingbaren Sange ju geiftigen Dingen eine Sinnlichfeit vereinen, Die ben Menschen wirklich beherrscht? Gin "Punscherl" liebte ber heitere Maeftro, felbft bei ber Arbeit. Aber feine Schwägerin, bie bies erzählt, bemerkt zugleich, berauscht habe fie ihn nie gesehen. Na mag er felbst bin und wieder einmal bes Guten zuviel gethan haben, wo ist ber Thor, ber es ihm anrechnete? "Rüchtern ift ber Mensch ein Tropf!" und "Rur wenn man getrunken hat, weiß man bas Rechte", heißt es bei bem Dichter. Tabelnswerther fonnte jene Schmache fein, bag er zu leicht ben Bitten ber Rothleibenben Gehör gab, und oftmals mehr, als die Pflicht gegen Frau und Rinder es gestattete. Aber floß sie nicht aus ber iconften Tugend feines Bergens, aus ber natürlichen Gute, aus ber marmen Mitempfindung, die er mit jeder menschlichen Eriftens hatte? Mag er felbft, mogen Frau und Kinder zeitweilig unter diefer allzugroßen Gutherzigkeit gelitten haben, wo find die Menschen, die fich ihrer rühmen konnten, fo wie er fie befeffen bat? Sein Berg mar weit, fein Sinn groß, und fein Denten und Empfinden bing an bem Ebelften und Söchften. Bas Bunder, wenn er manchmal auf Augenblicke bes Lebens vergaß und nach der unwillfürlichen Regung bes Herzens handelte!

Und nun zum Schluß stehe hier noch eine Anekbote, die unsern Meister besser charakterisirt als alle Worte über ihn und aus der so recht jene Art seines Hervorleuchtet, die uns an einem großen Manne vor allem erfreut und faft mehr Segen ausströmt als all fein Schaffen. Als Mozart in Leipzig mar, gestattete er nicht allein ben Chorfangern, ohne bag fie barauf einen Anspruch hatten, freien Gintritt in fein Conzert, fonbern er brudte einem Baffiften unter ben Thomanern, ber ihm besonders gefallen hatte, ohne bag es einer merkte, ein ansehnliches Gefchent in die Sand. Ein alter Rlavierstimmer aber, ben er um feine Schulbigfeit fragte, ftotterte vor Berlegenheit die Borte heraus: "Ihre Raiserliche Majeftat — wollt' ich fagen, Ihrer Raiserlichen Majeftat Berr Rapellmeifter - ich bin freilich zu verschiebenen Malen bier gewesen - ich bitte beswegen mir aus - einen Thaler." - . Einen Thaler? Dafür foll ein fo guter Mann nicht einmal zu mir kommen!" fagte Mozart und brudte ihm einige Ducaten in bie Sand. "Ihre Raiferliche Majeftat", fing ber Mann erschroden an. "Abieu, lieber Alter! Abieu!" rief Mozart und eilte ins andere Rimmer.

## Fünfzehnter Abschnitt.

#### Biener Aunftreiben.

1785.

Der Somimmer will volles Baffer .

Im Anfange bes Jahres 1785 ward Mozart bie große Frende, daß sein Bater auf einige Monate nach Bien kam. Er hatte den dringenden Einladungen seiner Kinder endlich nicht mehr widerstehen können und wohl ebensowenig seinem eigenen Bunsche, das Thun des Sohnes einmal wieder mit eigenen Augen anzuschauen. Es war dies die letzte Freude, die der würdige Mann, der nun alt geworden war, erlebte, allein es war auch wohl die höchste, denn er sah trot allem das Ziel seines Lebens erreicht. Er fand in seinem Sohne den größten Künstler seiner Zeit, er konnte sich davon mit eigenen Sinnen überzeugen und ersuhr auch, daß die Mitwelt es erkannte. Dies mußte seinem Herzen Trost sein: es ward ihm der volle Gewinn seines Bemühens zu Theil.

Freilich waren es nur die künftlerischen Dinge, die ihm diese Freude verschafften. Die häuslichen Verhältnisse seines Sohnes sagten ihm nicht besonders zu. Denn ob er gleich das Einkommen mehr als ausreichend — "ich glaube, daß mein Sohn, wenn er keine Schulden zu bezahlen hat, jest 2000 fl. in die Bank legen kann", schreibt er — und das Hauswesen geordnet, auch den kleinen halbjährigen Karl gesund, freundlich und wohlauf fand, so scheint ihm doch die junge Frau nicht sonderlich behagt zu haben, wenigstens empfand er keine Neigung auf die herzliche Bitte des Sohnes einzugehen und ganz zu ihm nach Wien überzusiedeln. Es sollte das letzte Mal sein, daß die Beiden einander sahen, und in der Vorahnung, daß ihr Beieinandersein nicht mehr von langer Dauer sein möge, sprachen sie sich recht von Herzen über die Dinge des Lebens aus. Der Sohn war berweilen durch mancherlei

Exfahrungen zum vollen Manne gereift, und wir sehen ihn mehr als je damit beschäftigt über die höchsten Fragen des Lebens nachzusinnen, ja er beginnt die letzten Biele häufig zu bebenken.

Damals nun war bas Interesse Bieler, bie mit ernftem Sinn und aus innerem Bedürfen ber Erkenntnig einer höheren Bahrheit guftrebten, bem Freimaurerorben zugewenbet. Es ichien bem erwachteren Geistesleben ber Nationen nicht mehr zu genügen, was Schulen und Confessionen an Aufschluß boten, man sehnte fich nach Auftlarung auch über bie bochften Dinge. Die Gefprache von Gott und Unfterblichkeit waren unter ben tiefer Denkenden bas Allgewohnte, und bas Gemuth biefer erweckteren Menschen suchte feine Erhebung und Läuterung in bem feierlichen Austausch ber Bergen innerhalb folder Orbensgemeinschaft. Nicht mancher ber ausgezeichneten Manner jener Beit fehlte biefem Bunde, beffen Bebeimniß sich ber Welt als jenes aufrichtige Forschen nach ber Wahrheit und das Beftreben offenbarte, edlere Bilbung und bulfreiche Liebe Leffing gehörte bagu, Goethe, Berber, au verbreiten. Bieland, und wie batte ein Mogart, beffen Berg für bas Sobere fo lauter ichlug, beffen Bedürfniß zu belfen, Freundschaft und Liebe zu nehmen wie zu geben fo groß mar, foldem Bunbe fremd bleiben konnen? Und ba berselbe bamals obendrein bie nationalen Ibeen vertrat und die geistreichste und bilbenbste Unterhaltung gewährte, so war Mozart schon balb nach seiner Ankunft in Bien in den Orden eingetreten. Mit welchem Ernst er demfelben zugethan mar und wie gerade er es fein follte, ber bie genannten Beftrebungen bes Orbens am iconften verberrlichte, werben wir noch sehen. Jest war es ihm barum zu thun, auch feinem Bater, ben er fo febr liebte, an biefem "Schluffel gur mabren Gludfeligkeit", wie er es fpater einmal nennt, Antheil zu verschaffen. Und biefer, ber bei aller ftrengen Rirchlichkeit burchaus ben icharfften Rationalismus und die strengste Kritif gegen Borurtheile aller Art liebte, war natürlich einem Kreise nicht abgeneigt, in bem er fich Aufklärung über so manche Dinge bes praktischen und fittlichen Lebens erwartete. Denn die Mifftande feiner Rirche, besonders bes Rlosterwesens, gegen bas ber Orben zugleich hauptfächtich zu Felbe zog, sah er mit üblen Augen an. Er trat also ebenfalls ein, und es blieb fortan zwischen ihm und bem Sohne ein besonderer Gegenstand der Correspondenz, was sie über die Dinge des Ordens dachten. Diese Briefe müßten von mancher Berreicherung für uns hier sein. Leider hat sie der vorsichtige Bater vernichtet, und so wissen wir auch nicht, wieweit er selbst seine Erwartungen erfüllt gesunden hat.

Es mar gerade bie Conzertzeit, in der Leopold Mozart nach Wien gefommen war. Eine Atabemie brangte bie andere, und fast in allen hatte ber Sohn zu thun; sein Flügel ward nahezu alle Tage in ein anderes haus getragen. Sein Spiel wie feine Compositionen entzudten ben alten Mann in gleicher Beise, und es ift icon zu lesen, was er an die Tochter schreibt, als er bas für Fraulein Barabies componirte Concert gebort hatte: "Ich war in einer fo guten Loge, daß ich bas Bergnügen hatte, alle Abwechslung ber Anstrumente fo vortrefflich ju boren, daß mir die Thranen in die Augen famen. Als Dein Bruder wegging, machte ihm ber Raifer mit bem Sute in ber Sand ein Compliment und rief: Bravo Mozart! Beim Beraustommen zum Spiel war ihm ohnehin zugeflaticht worden." Den tiefften Gindrud auf ihn machte aber bas berrliche Wort J. Sandns, ben Mogart fogleich am zweiten Tage nach des Baters Ankunft zu fich geladen hatte. schreibt: "Es wurden bren ber neuen Onartetten gemacht, nämlich aus B- A- und C-dur. Sie find zwar ein bischen leichter als die andern, aber immer vortrefflich componirt. or. Sandn fagte mir: 3ch fage Ihnen vor Gott und als ein ehrlicher Mann, bag ich Ihren Sohn für ben größten Componiften anerkenne, von bem ich nur immer gehört, er hat Beschmad und besitt die gründlichsten Renntnisse in ber Composition." Ein folches Urtheil wußte biefer Mann auch für fich zu murbigen; er hatte nicht vergebens gelebt, nicht vergebens fich abgemuht. Und boch ift zu fagen, bag er auch jest noch bas volle Wesen seines Sohnes nicht verftanb. Die Interessen Beider mar in ihrem tiefften Grunde verschieden. Der Bater mit allen Sinnen auf bas praftische Leben und bessen Bestand gerichtet,

fannte nichts Soberes ober boch nichts Näheres als bies. ber Sohn? - Run, fo febr er fich um bas Leben abmufte und oft ift es ja rührend, wie er es thut, - cr fannte ein höheres Intereffe und man muß nicht mahnen, bag er fich nicht biefer bochften Dinge flar bewußt gewesen sei. Zwar rebete er bie Sprache bon Jebermann, und soweit verftand ihn auch ber Bater; allein er rebete auch oft eine andere, hohere Sprache, fie mar ihm geläufig, ja bie gewöhnliche und fie verftand ber Bater nicht. trennte die Sonnenhöhe ber Genialität fo gut von dem eigentlichen Befen feines Sohnes, wie fie Conftanze bavon trennte. Gleichwohl fand er wie fie in ber gartlichen Liebe zu bem munberbaren Menfchen eine fcone Befriedigung bes herzens und nahm mit Freuden die kindliche Berehrung bin, die der Künstler, der soviel Tausenbe in Begeisterung hinriß, ibm, bem einfachen Manne, aus mabrer Dankbarteit zollte, fodaß bier aufs neue fich ein ichones Bilb echt menschlichen Seins und Gebarens entrollt.

Auch in die übrigen Verhältnisse Mozarts that der Bater einen Blick. Er hörte Alopsia Lange in zwei Opern; — "sie spielte beydesmal und sang vortrefflich" sagt er. Er besuchte auch die Baronin Waldstätten, die damals in Alosterneuburg wohnte. Dann reiste er befriedigt wieder ab. Die persönlichen Verhältnisse seines namentlich dessen Freundestreis, hatten ihm nicht übel gefallen. Ueber diese selbst wissen wir nun weiter Folgendes.

Das Berhältniß zur Schwiegermutter, das dem Vater soviel Sorge gemacht hatte, war allgemach und gewiß nur durch Mozarts Gutherzigkeit ein besseres geworden. "Mozart bekam unsere selige Mutter immer lieber und selbe ihn auch", berichtet die jüngste Schwester Sophie Haibl, "dahero Mozart oft zu uns auf die Wieden in einer Eile gelausen kam, ein Päckgen unter dem Arme trug, worin Kaffee und Zucker war, überreichte es unserer guten Mutter und sagte: "Hier, liebe Mama, haben Sie eine kleine Jause" (Besperbrot). Dies freute sie denn wie ein Kind; dies geschah sehr oft. Kurz Mozart kam nie mehr leer zu uns." Mit den "Langeschen" ist er ebenso in ungezwungenem Verkehr, und es scheint den Mann keine Eisersucht gegen Mozart mehr geplagt zu haben.

Wie biesem zu Muthe war, ersahren wir nicht. Er wußte von Schmerzseligkeit und weichlicher Sentimentalität zuwenig, um alten Dingen nachzuhängen. Bielmehr tanzte er, wie wir sahen, lustig ben "Harlequin" mit ber "Colombine" Alonsia Lange. Er war ja jest von Herzen glücklich und hatte Ropf und Sinn von andern Dingen voll. Auch half er ber Lange, die mit ihrem Manne in recht unglücklichen Verhältnissen lebte, jederzeit mit seiner Kunst auß und sie sang dafür in seinen Conzerten. Zum Umgange Mozarts gehörte serner jener leichtsertige Anton Stabler, und es läßt sich nur aus dem Umstande, daß auch dieser ein Freimaurer war, begreisen, warum Mozart so unermüdet nachsichtig mit seinem schlechten Handeln und so immersort hülsreich gegen ihn war.

Ueberhaupt stand Mozart mit ben Rünftlern nicht ichlecht. Amar reigte" er ihrer manchen, wie man meinte, "burch sein Besen sans souci", und das Aergerlichste war, daß sein Urtheils ftets ben Nagel auf ben Ropf traf; benn er hatte eben bie Sache im Auge und sprach sich unbefangen barüber aus. und Schmeichelei mar feinem arglofen Bergen gleich fremb, jeber Amang, ben er feinem Beifte anthun mußte, unausstehlich", beißt "Freimuthig und offen in feinen Aeußerungen und Antworten, beleidigte er nicht felten die Empfindlichkeit ber Gigenliebe und zog fich damit manchen Feind zu." Der Raiser freilich lachte über die Offenherzigkeit, mit der Mozart auf die Frage, wie ihm die Urie, die der Kaiser selbst componirt hatte, jedoch ohne baß es einer wiffen burfte, gefallen habe, gefchwind fagte: "Die Arie ist wohl gut, aber ber fie gemacht hat, ift noch viel beffer." Allein nicht mit gleicher Liberalität faßten feine Runftgenoffen und Nebenbuhler seine Urtheile auf. Denn so neiblos biese Urtheile fein mochten, fie schmerzten boch. Bon bem Spanier Martin, ber bamals aller Welt Liebling mar, jagte er: "Bieles in feinen Sachen ift wirklich febr hubsch, aber in gebn. Jahren wird tein Mensch mehr Notiz davon nehmen." Wie bereitwillig er dagegen war, jebe Leiftung anzuerkennen, "wenn nur etwas brin mar", zeigt der folgende Brief an ben Bater, ben er furz nach beffen Abreise fcreibt: "Dann find bermalen Quartetten beraus von einem gewissen Pleyel; dieser ist ein Scolar von Jos. Haydn. Wenn Sie selbige noch nicht kennen, so suchen Sie sie zu bekommen; es ist der Mühe werth. Sie sind sehr gut geschrieben und sehr angenehm; Sie werden auch gleich seinen Meister heraus kennen. Gut — und glücklich für die Musik, wenn Pleyel seiner Zeit im Stande ist, uns Haydn zu remplaciren." Und welch unbedeutende Componisten waren diese Pleyel und Martin! Wer nennt heute ihre Namen?

Andrerseits gab es auch wohl Gelegenheiten, wo Mozart seine Laune fo recht ausließ. Wie unwillfürlich ihm die fomische Darftellung in ber Rritit mar, verrath folgende vertraute Meußerung an ben Bater: "Wenn ber Oboift Fischer zu ber Beit, als wir ihn in Solland hörten, nicht beffer geblafen bat, als er jest blaft, so verdient er gewiß das Renommee nicht, welches er hat. — Er spielt mit einem Bort wie ein elender Scolar. - Und bann feine Concerte! - von feiner eigenen Composition! Jedes Ritornell bauert eine Biertelftunde - bann erscheint ber Selb - hebt einen blepernen Jug nach dem andern auf und plumpt bann wechsels= weise bamit zur Erbe. Sein Ton ift gang aus ber Rase und eine Tenuta (Aushaltung) ein Tremulant auf ber Orgel." - Auch hatte er einmal in Leipzig unter eine Meffe, die ihm ber alte Doles trot aller Proteste - "Ift ja all nichts" fagte er, - zur nähern Durchficht mit nach Sause gegeben hatte, einen andern Text gelegt. "Gine poffierlichere Aufführung ber Meffe hat es wohl nie gegeben", erzählt Rochlit. "Die Hauptpersonen — Bater Doles mit ber Altftimme, bie er unter ftetem ernfthaftem Ropfichutteln boch so ernsthaft absang; Mozart, immer die zehn Finger voll in ben trompeten- und paukenreichen Säten, unter ausgelaffener Freude ewig wiederholend: Ra, gehts nicht fo beffer gam? Und nun ber arge und boch herrlich paffende Text, 3. B. bas brillante Allegro jum Kyrie Eleison: Hol's ber Beier, bas geht flint! Und zum Schluß die Juge Cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Das ift gestohlen But, ihr Herren nehmt's nicht übel!" - Colche Dinge verschafften bem Meister freilich feine Freunde.

Im persönlichen Verkehr mit seinen Fachgenossen war er

bagegen ftets wohlwollend und liebenswürdig, felbft ba wo er batte Sein Berg war über jede Meinliche empfindlich fein fonnen. Empfindung erhaben. Als ber Componift Baefiello nach Bien kam, murde er mit Ehren überhäuft, ja er bekam leicht, was Mozart fo fehnlichst wünschte: ben Auftrag, eine Oper zu schreiben, und ward felbst vom Raiser mit Ehren wie mit Schäten reichlich bebacht. Auch Mozart tam ibm freundlich entgegen, fie bertehrten in gegenseitiger Achtung miteinander und Mozart freute sich, bem bamals boch gefeierten Maeftro von einer talentvollen Schülerin feine Compositionen vortragen zu laffen. Baesiello selbst war übrigens ein perfiber Intriguant. Ob Mozart bas wußte? -Rebenfalls achtete er beffen nicht. Sein Urtheil über Baefiello war: "Man tann bem, ber in ber Mufit nur leichtes Bergnügen sucht, nichts Befferes empfehlen als die Compositionen bieses Meisters." — Ebenso zuvorkommend und zugleich personlich befriedigt war er von Sarti, ber ebenfalls bamals in Wien auf ben "Wenn Maestro Sarti nicht heute nach händen getragen murbe. Rugland batte megreifen muffen", ichreibt er bem Bater, "fo mare er auch mit mir hinaus. Sarti ift ein rechtschaffener braver Mann. 3ch habe ihm fehr viel gespielt, endlich auch Bariationen auf eine Urie von ihm gemacht, woran er febr viele Freude, gehabt hat." Und wie vergalt ihm biefer? - Er fchrieb fpater eine Rritit über Mozarts Quartett in C, in der er emport, daß "Barbaren ohne alles Gehör sich einfallen laffen Musik zu componiren", ausruft: "Si pud far di più per far stonar i professori?" (Kann man mehr thun um Die Mufiker betoniren zu machen?) und Fehler über Fehler nachweift, wie fie nur ein Rlavierspieler machen konne, ber dis und es nicht zu unterscheiben miffe. Und gum Schluß ruft er mit Emphase: "Dirò anch'io come l'immortale Rousseau: De la musique pour faire boucher ses oreilles!" (Auch ich sage wie der unsterbliche Rouffeau: Musit um die Ohren zu betäuben.) — Wer kennt heute Sarti? Aber wir werden sehen, wie witig Mozart sich rächte und ihn veremigte.

Erfahrungen dieser Art hielten unsern Meister nicht ab wohls wollend gegen jeden Künftler, besonders wenn er jung war, zu

"Wie oft theilte er mit ihnen, wenn fie ohne Gelb und Bekanntichaft nach Wien kamen, Wohnung, Tisch u. f. w.", fagt ein früherer Biograph, und ber junge Componift Byrowet crgablt, nachdem er sogleich bei seinem Eintritt in Wien in einer großen Gesellschaft die ausgezeichnetsten Rünftler tennen gelernt und wieder ihm vorgekommen: "Der gutmuthigste unter ihnen schien Moaart zu fein; er betrachtete ben noch fehr jungen Gprowet mit einer fo theilnehmenden Diene, ale wollte er fagen: Armer junger Mensch, Du betrittft jum ersteumal ben Pfad ber großen Welt und erwartest mit Bangigkeit von beinem Schicksale bie Ergebnisse ber fünftigen Beit.' - Aufgemuntert burch beffen Leutseligkeit und Gutmuthigkeit bat er ibn, einen Blid auf feine jugenblichen Ur= beiten, welche in feche Symphonien beftanden, zu werfen und ihm barüber sein Urtheil zu fagen. Mozart als mahrer Menschenfreund willfahrte feiner Bitte, burchsah die Arbeiten, belobte fie und verfprach bem jungen Runftler eine diefer Symphonien in feinem Congerte aufführen zu laffen; bie Symphonie murbe im Congertsaal auf der Mehlgrube durch das vollständige Theaterorchefter aufge= führt und erhielt allgemeinen Beifall. Mozart nahm mit feiner angebornen Bergenegute ben jungen Runftler bei ber Sand und ftellte ihn als ben Autor ber Symphonie bem Bublifum vor."

Allein trothem fand unser Weister in Wien auch unter ben beutsichen Künstlern Feinde und tadelnde Kritifer genug. "Einwendungen, auch Tadel ließ er sich freilich gern gesallen", berichtet Rochlitz, "nur gegen eine einzige Art besselben war er sehr empfindlich, und zwar gegen die, welche ihm gerade am öftersten gemacht wurde, — Tadel wegen allzu seurigen Geistes, wegen allzu seuriger Phantasie. Diese Empfindlichkeit war auch sehr natürlich, denn war dieser Tadel gegründet, so taugte gerade das Eigenthümlichste und Ausgezeichnetste seiner Werke nichts und diese verloren in seinen Augen allen Werth."

Ein unermüdlicher Widersacher und Verkleinerer Mozarts war sein Altersgenosse, der Böhme Leopold Kozeluch, damals einer der ersten Klavierlehrer Wiens, ausgezeichnet durch lächerliche Eitelsteit und bornirten Dünkel. Er liebte es, durch kleinliche Mäkelei

besonders über Haydn sich selbst groß erscheinen zu machen. Als ein neues Quartett dieses Meisters in einer Gesellschaft aufgeführt wurde, stellte er sich zu Mozart und fand bald dies, bald jenes zu tadeln; endlich rief er bei einem kühnen Uebergange aus: "Das hätte ich nicht so gemacht!"; "Ich auch nicht", erwiderte Mozart — "aber wissen Sie warum? — weil weder Sie noch ich auf diesen Einsall gekommen wären." Ein anderes Mal, als dieser "geniearme" Componist ebenfalls gar nicht mit seinem Tadel zur Ruhe zu bringen war, rief Mozart äußerst heftig: "Herr, und wenn man uns beide zusammenschmelzt, wird doch noch lange kein Haydn daraus." Deshald versolgte er Mozart mit seiner Kritik auf Schritt und Tritt: ja er sand die Duverture zum Don Juan zwar schön aber voller Fehler und rief bei der zur Zauberslöte mitseidig aus: "Uch, da hat der gute Mozart auch einmal gesehrt ihun wollen!"

Solche Erlebnisse, die wir vor allem zum Troste so manches redlich strebenden jungen Künstlers unserer Tage mittheilten, mochten Mozart wohl zuweisen anwidern. Aber was war das alles gegen die Anerkennung, die er von Männern wie Gluck, Dittersborf und vor allen Hahd n fand! Das Berhältniß zu diesem Letzteren gehört zu den schönsten, die je unter Künstlern bestanden sind. Mozart hatte gerade jetzt die sechs Duartette beendigt, die er im Herbste 1782 begonnen hatte. Er widmete sie Hahdn, und die Worte, mit denen er dies thut, zeugen von solcher Hochachtung und herzlichen Zuneigung gegen den lieben "Kapa", daß sie hier nicht sehlen dürsen:

#### "Meinem theuren Freunde Baybn.

Wenn ein Vater beschiefen hat seine Sohne in die weite Welt zu schieden, so sollte er sie, meine ich, dem Schutz und der Führung eines hochberühmten Mannes anvertrauen, der durch ein gütiges Geschied unter seinen Freunden der beste ist. So, Mann des Ruhmes und theuerster Freund, bringe ich hier meine sechs Söhne. Sie sind, das ist wahr, die Frucht einer langen und mühevollen Arbeit; allein die Hoffnung, welche mir mehrere Freunde machten, dieselbe wenigstens zum Theil belohnt zu wissen, gibt mir Muth und überredete mich, daß diese Werte mir eines Tages zum Troste gereichen werden. Du selbst, theuerster Freund, bewiesest mir bei Deinem letzten Ausenthalte in

bieser unserer hauptstadt Deine Zustriebenheit. Dieses Urtheil beseelt mich über Alles, und beshalb empfehle ich sie Dir und gebe mich ber hoffnung hin, daß sie Dir Deiner Gunst nicht ganz unwilrdig erscheinen. Nimm sie also gütig auf und sei ihnen Bater, Führer und Freund. Bon biesem Augenblicke an Abertrage ich Dir meine Rechte über sie und bitte Dich nur die Fehler, tie mir das schonende Auge des Baters verborgen haben mag, mit Nachsicht zu betrachten und auch trotz berselben Deine großmüttige Freundschaft mir zu bewahren, die ich so sehr hochschäße. Derweilen ich von ganzem herzen bleibe Dein aufrichtigster Freund W. A. Mozart."

Diese Worte, beren feinere Wendungen sich oft kaum in ber Uebersetung wiedergeben laffen, tamen fo recht aus bem Bergen bes liebensmurdigen Mannes, ja er meinte, wenn bavon bie Rebe war, es fei nur feine Schuldigkeit gemesen, benn von Sandn habe er gelernt, wie man Quartette schreiben muffe. "Es war gewiß rührend", ergablt ein fruberer Biograph, "wenn er von den beiben Sandn und andern großen Meiftern fprach: man glaubte nicht ben allgewaltigen Mogart, fonbern einen ihrer begeifterten Schuler gu boren. Reiner, pflegte er ju fagen, fann Alles, ichafern und ericuttern, Lachen erregen und tiefe Rührung, und Alles gleich gut als - Joseph Sandu." Dabei ift nicht zu vergeffen, bag handns Ruf bamals teineswegs icon bie Welt erfüllte. Dies geschah erst nach Mozarts Tobe, und die Berke, die heute Jeber fennt und die Reben entzuden, find ebenfalls erft nachher geschrieben, zum Theil mit Bermenbung ber unvergleichlichen Fortidritte . welche bie Mufit gerade durch Mozart gemacht hatte. Damals mar Sapon noch nichts als ber tüchtige Rapellmeifter bes Fürften Efterhagn, mit bem er jeben Winter nach Wien tam und fich umschaute, mas Neues in ber musikalischen Welt vorgegangen mar. Seine eigenen Sachen waren in Wien noch wenig befannt und noch weniger beliebt, ba felbst ber Raiser mit seiner ganzen Umgebung keinen Beschmad an bieser echten Laune zu gewinnen vermochte. mor follte fich in der Musik erst später Bahn brechen. Aber Mozart erkannte von Jugend auf in Bandn ben ebenbürtigen Geift, und wir saben oben, wie biefer ben jungeren Genius ehrte. Bon ben Quartetten aber meinte Sandu, wenn Mogart nur biese und bas Requiem geschrieben habe, so wurde er unsterblich sein, und von

seinem Mavierspiel versicherte er mit Thränen in den Augen, das könne er in seinem Leben nicht vergessen: "das ging ans Herz." So war auch ihr Berkehr miteinander einsach und herzlich, Mozart nannte ihn Papa und sie duzten einander, was bei der großen Berschiedenheit des Alters in damaliger Zeit von doppelter Besbeutung ist.

Das maren die mahren Silberblide in bem Leben des großen Runftlers, benn hier fand alles in ihm feine Befriedigung, Berg wie Beift. Gemuth wie Phantafie. Aber auch sonft hatte Mozart viel innige und gemüthvolle Beziehungen, und barunter waren bie meiften zu bem Abel, ber bamals in Wien, besonders unter bem weiblichen Geschlechte, von einer ungewöhnlichen Bilbung bes Bergens wie bes Beiftes mar. Bas Beimar an Begeifterung und Berftanbniß für feine Dichter that, bas thaten bie Wiener in bemfelben Grabe für ihre Mufiter, und zwar ftand an ber Spipe biefer eblen Rreise ber Cirtel, ber fich um bie eble Grafin Thun, Mozarts Schülerin, versammelt hatte. Mancher berühmte Reisende jener Zeit hat fich über diese Frau ausgesprochen: fie muß eine herrliche Erscheinung gewesen sein, mit allen Gaben ber Natur ausgestattet und von einer feltenen Bilbung. Aus bem Ernfte ibres Gemuthes flog jene Beiterfeit, die im Berfehre mit Frauen fo einzig erfreut. Gie ergobte ben Rreis ber bebeutenben Manner, der sich allabendlich zu Musik und jeder Unterhaltung in ihrem Hause versammelte, vor allem durch ihren humor. Und unter biefen Mannern maren manche Freunde und Gonner Mozarts, ber hofrath von Born, Baron Gemmingen, ber beutsche hausvater, den wir von Mannheim her fennen, und Fürft Raunis. Der Fürst Rarl Lichnowsty, Mogarts Freund und Schuler, war Schwiegersohn dieser edlen Frau. und obendrein hat sie brei Grazien von Tochtern, wo jebe ein Engel von eigener Gattung ift, lauter unbefangene Unschuld, heiter wie die Morgensonne und voll natürlichen Berftandes und Wiges, ben ich jo mit Stillschweigen bewundere, wie den Verftand und Big eines gewiffen Madchens an der Leine", schreibt Georg Forfter, ber berühmte Reisende, an Therese Benne in Göttingen.

Bier, wo die Bilbung ihren Preislauf vollendet und gur Ratur jurudgefehrt mar, mochte ein Mogart, bas Rind ber Grazien und ber Liebling von Jedermann, - benn so bezaubernd wirkte die Liebensmurbigfeit feines Wefens, daß in feiner Rabe fich Jeber wie von bem Schein ber lieben Sonne erhellt und erwarmt fühlte, - hier mochte er fich gar wohl fühlen und auf furze Stunden ben fteten Drang und die ewige Roth feines Tagesdaseins vergeffen. Auch verstand er es, mit dem ihm wie jeder bedeutenden Natur eigenen Unabhängigfeitsfinn fich burchaus frei zu erhalten von einer Unterordnung unter bie bloße Standeshoheit. Er war beicheiben und zuthunlich, ohne feiner perfonlichen Burbe im Berkehre mit den hoben Herren etwas zu vergeben, vielmehr war er liebenswürdig und bequem mit ihnen und ihrer mancher war fein perfonlicher Freund. Niemals aber fiel es ihm ein, bas hohe unantaftbare Borrecht feines Beiftes in tropig ftolger ober gar über= muthiger Beise geltenb zu machen. Er war fich feines Benies volltommen bewußt und ließ es wirfen wie eine ftille Macht, ber fich ber Berftebenbe freiwillig beugt.

Die reichste Mittheilung geiftiger Dinge freilich fand er in bem von Greinerichen Saufe, wo Dichter, Schauspieler, Runftler und Gelehrte jusammentamen: Denis, Blumauer, Alringer, Beorg Forfter, ber große Schröder, Cimarofa und viele Anbere. Die Musiter versammelten sich am meisten in bem Saufe ber Geschwifter Martinez, mo Metaftafio ber Tochter Marianne zu einer feltenen Beiftesbilbung und burch Sanbn, ber als junger Menfch in einem Dachftubchen bes Saufes wohnte, und Porpora zu einer ungewöhnlichen musikalischen Tüchtigkeit verholfen und ihr und bem Bruber auch sein großes Bermögen hinterlaffen hatte. Mozart, ber schon As Anabe in biefem Sause gewesen mar, nahm regelmäßigen Untheil an ihren musikalischen Besellschaften. verhielt es fich mit bem Saufe bes Berrn von Reeg, beffen Frau er eines Abends fo lange hatte auf das versprochene Lieb warten laffen, und mit dem bes "Damendoctors" von Genginger, beffen Gattin eine besondere Freundin Sandns mar.

In all biefen Gesellschaften war Mozart gern gesehen, benn

stets aufgeränmt und voll guter Einfalle wie er war, hatte er faum seiner munderbaren Gaben bedurft, um sich die Bergen Aller zu gewinnen. Aber auch mit diesen war er ja nicht spar= fam. Er ließ fich niemals bitten und fpielte Jebem vor, ber Bergnügen baran fand, ihn zu hören. Und wer hatte bas nicht gethan! - Doch gab es auch wohl Leute, Die mahrend feines Spieles andere Dinge trieben. "Richts aber brachte ihn fo febr auf", wird berichtet, "als Unruhe, Getofe ober Geschwät bei ber Musit. Da gerieth ber sonft so sanfte, muntere Mann in ben größten Unwillen und außerte ibn febr lebhaft. Es ift befannt, baß er einst mitten im Spiel vom Klavier aufstand und bie unaufmerksamen Buborer verließ! - Buweilen half er fich aber auch burch satirische Laune. Gin Runftliebhaber (nicht in Wien) hatte eine Besellschaft von Sonoratioren zu fich gelaben. Mozart, der unter Rennern und Liebhabern zu fein glaubte, überließ fich gang bem Fluge seiner Bhantasie. Doch die Buhörer, die das nicht verftanden, begannen eine lebhafte Conversation. Mogart bearbeitete nun sein Thema mit steigender Beftigkeit und fing babei an, über fein Bublifum unbarmbergig zu ichimpfen. Glücklicherweise war ihm dabei die italienische Sprache in den Mund gekommen. Gleichwohl merkten feine Buhörer, um war es fich handle, und verftumm-Mozart mußte nun über fein Berauspoltern felbft ten beschämt. lachen, er nahm fogleich eine beliebte Melodie auf, variirte fie und entzudte nun seine Buborer. Und als er fortging, nahm er ben herrn vom Saufe, ber in der peinlichften Berlegenheit gewefen mar, mit zu fich, lub noch einige alte Mufifer ein, bewirthete sie und svielte ihnen bis tief in die Nacht. Denn vor Rennern war er unermüblich im Spielen."

Die schönste Befriedigung des Herzens scheint er aber in der ber Familie des berühmten Botanifers von Jacquin gefunden zu haben. Dieser hatte drei Kinder. Um den älteren Sohn Joseph sammelte sich die gelehrte Welt, um den lebhaften Gottfried und die liebenswürdige Franziska die heitere junge Gesellschaft. Mozart wohnte längere Zeit in ihrer Nähe auf der Landstraße. Franziska war seine beste Schülerin und auch Gottfried hatte

Für beibe componirte Mozart mancherlei, wir werben Gottfried von Jacquin mar es auch, ibnen noch öfter begegnen. bem das bekannte Bandl=Terzett seinen Ursprung verdankt. Mozart hatte nämlich feiner Frau ein neues Band geschenkt, bas biefe, als fie mit Jacquin spazieren fahren follten, anlegen wollte und nicht finden konnte. Sie rief: "Liebes Mandl, wo ift's Bandl?" Der half bann suchen, Jacquin suchte mit und fant es, wollte es aber nicht fogleich bergeben, hielt es boch in die Sobe und ba er ein langer Herr war, konnte es bas kleine Chepaar nicht erhaschen. Bitten, Schelten und Lachen wurden immer lebhafter, bis auch ber hund bem Räuber zwischen bie Beine fuhr. Dann lieferte er bas Band aus und meinte, bie Scene gebe mohl ein tomisches Terzett. Mozart erfand fich auch einen Text im Wiener Dialekt bagu und schenkte es seinem Freunde. Gin Benbant bagu ift ber Canon "Caro mio Schlud und Drud". Und aus berfelben Beit ftammt bas bergigfte aller Lieber, in bem Dichter und Musiker jum iconften Bunde sich geeinigt haben, bas Beilchen. Für welch reizenbes Beilchen mag wohl biefes Lied gefchrieben sein? Es ist viel bavon phantafirt worben, aber man weiß es nicht.

So wußte Mozart fich und feiner Umgebung bas Leben zu Jebe gesellige Gelegenheit fand ihn bereit, die Freude verschönen. burch einen Gesang zu erhöhen. Auf biefe Art entstand bann mancher Canon, ba Mogart biefe Form besonders liebte, um seiner komischen Laune Luft zu machen. Es sind ihrer viele weit und breit befannt, boch nur wenige unter Mogarts Ramen. Denn er felbft legte teinen Berth auf die Bewahrung folder Gelegenheitscompositionen. Die Texte pflegte er fich selbst zu machen, und fo berb und auch oft albern fie find, die Mufit erhebt bas Gange in die Region des echten humors. In bem Jahre, wo wir jest in unserer Lebensbeschreibung fteben, tam ber Tenorift Repomut Beierl, ber in Salzburg mehrere Jahre beim Theater gewesen war, nach Wien. Er hatte eine eigenthümliche Aussprache, mit ber man ihn gern hänselte, und Mogart schrieb beshalb einen breiftimmigen Canon auf einen Tert, ber burch biese Sprache eine besonbers fomische Wirfung machte: Difficile lectu mihi Mars et jonieu, wobei das letzte Wort so gebraucht ist, daß beim Singen eujoni herauskommt. Kaum war derselbe gesungen, als die Sänger das Blatt umwendeten und einen vierstimmigen Canon sangen auf den Text: "D Du eselhafter Peierl! o Du peierlischer Esel! Du bist so saul als wie ein Gaul, der weder Kopf noch Har, mit Dir ist gar nichts anzusangen, ich seh' Dich noch am Galgen hangen. Du dummer Gaul! Du bist so saul! Du dummer Peierl bist so faul als wie ein Gaul; o lieber Freund — verzeihe mir! Repomut! Peierl! verzeihe mir!" Genießbar wird das freisich erst durch die Musik. Und dergleichen Canons, die eine ungemeine Meisterschaft verrathen, schrieb er oftmals aus dem Stegreif nieder.

Bon all diesen Rreisen aber, die Mozart mit feiner Runft erfreute, war auf ihn felbst teiner von größerem Ginfluffe als ber bes Barons van Swieten, ober vielmehr biefer Mann wirfte burch seine individuelle Neigung anregend und bilbend auf Mozarts Schaffen. Er war lange Zeit als Gesandter in Berlin gewesen und hatte bort, verstandesmäßig wie er von Ratur mar, eine besondere Borliebe für die Musik gefaßt, die fich aus ber sächsischen Schule, besonders von Sebaftian Bach ber nach Berlin binübergepflanzt hatte. Bach's Sohne Friedemann und Philipp Emanuel waren dort personlich thatig gewesen und eine Reihe anderer Componisten und Theoretiker wie Kirnberger, Quang, Fasch hatten die Uebung ber mehr contrapunktistischen Tonkunft geschaffen und erhalten. Dort mar van Swieten mit Banbel wie mit Bach bekannt geworden und brachte beren Werke, Die damals nur gum allergeringsten Theile im süblichen Deutschland gekannt waren, mit Er felbst grundete bann eine Urt von Berein gur nach Wien. regelmäßigen Ucbung biefer Mufit und jog vor allen auch Mozart Dieser verkehrte in ben erften Jahren seines Biener Aufenthalts außerordentlich viel in diesem Saufe, spielte Jugen und schrieb, angeregt burch bieselben, selbst eine Menge contrapunktiftis icher Arbeiten, wozu namentlich bie icone große Fuge bes Streich= quartetts in G gehört, das im Dezember 1782 fertig wurde. er arrangirte fogar einige Fugen aus Bach's "Wohltemperirtem Rlavier" für Streichinftrumente und begann auch eine



großartigen van jemer Maviersonaten gründete, in benen fich in Leib und Lust bes Menschen Allerinnerstes offenbaren sollte. Nichts



er arrangirte sogar einige Fugen aus Bach's "Wohltemperirstem KIA vier" für Streichinstrumente und begann auch eine

Rlaviersuite. Und es war nicht etwa blos die Lust, seine Rraft an biefen verwickelteren musikalischen Formen zu üben, wie er in biesem Style ju ichreiben verftand, beweisen ichon bie Salzburger Meffen. - fonbern es begann fich ihm bereits bamals mit bem größeren Ernfte, ber burch mancherlei berben Rampf mit bem Leben überhaupt in sein Empfinden eindrang, auch etwas von bem besonderen Wesen zu erschließen, bas biefe Beroen ber nordbeutschen Tontunft haben und das fie zu der ftrengen und herben Redemeise führt, die mit ber contrapunktiftischen Form verbunden Der Eintritt in ben Freimaurerorben bezeichnet bas erfte bebeutsame Erwachen biefes Ernstes, und so finden wir auch, bag bie maurerische Trauermufit für Orchester, bie er im Juli 1785 bei bem Tobesfall ber Brüber Medlenburg und Efterhagy componirte und zu ber ihm ein Cantus firmus (fefter Gefang, Choral) gegeben mar, in ihrer gesammten Unlage contrapunktisch und von einer großartigen volnphonen Ausführung ist. "Mozart hat nichts geschrieben", fagt mit Recht D. Jahn, "bas burch technische Behandlung und volltommene Rlangwirfung iconer, burch ernftes Gefühl und psychologische Wahrheit tiefer wirkte, als biefes furze Abagio. Es ift ber Ausbrud einer mannlich gefaßten Befinnung, bie dem Tod gegenüber dem Schmerz fein Recht läßt, ohne fich burch ihn beugen ober blenben zu laffen."

Nicht lange vorher, am 20. Mai, war auch die allbekannte Fantasie in Cmoll geschrieben, die so manches Spielers Herz mit der tiefsten Rührung ergreift, weil sie einen trüben, sast schwerz-vollen Ernst, der trot allem Ringen mit dem Leben nicht fertig zu werden vermag, in der schönsten Weise ausspricht. Was mag damals schon von Erkenntniß des tiefen Zwiespaltes, der das Leben durchzieht, in die Seele des heiteren Mannes eingezogen sein! Es stehen die Klänge von Don Juans Gericht vor der Thür. Denn dieser Schwerz vermag sich nicht mehr zur friedlichen Versöhnung zu lösen, — nein er kehrt ungestillt in sich selbst zurück. Es ist diese Fantasie das Fundament, auf das ein Beethoven den größartigen Bau seiner Klaviersonaten gründete, in denen sich in Leid und Lust des Menschen Allerinnerstes offenbaren sollte. Richts

unter Mozarts Klaviersachen geht so unmittelbar jener Bahn voraus, auf der sein großer Nachfolger so manchen tiessten Ausdruck seines eigenen Empfindens erreichte. Mozart selbst muß gerade diese Fantasie in einer wunderbaren Beise auf seinem Pedalflügel gespielt haben; denn sein Schüler, der berühmte Arzt Joseph Frank, berichtet von seinem großen Erstaunen über den Bortrag dieses Stücks.

Bei einem fo reichen und vielfeitigen Betriebe ber Mufit fann man fich die unerhörte Leichtigkeit und Sicherheit erklaren, mit ber Mozart produzirte. War ihm schon bas seltene Glud zu Theil geworben, sogleich von Jugend an und stets bas Richtige thun, bas beißt die Gaben üben ju konnen, die ihm Natur gegeben, ohne bag er erft hin und ber mit Bersuchen geftort worden mare, was für ihn paffe, fo hatte eine lebenslängliche unausgesette Unwendung seiner Kräfte ihm eine Herrschaft darüber gegeben, wie fie in der Geschichte ber Runft nicht minder unübertroffen dasteht Und dies mar Sache feines Aleines. als feine Begabung. Mozart war ebenso fleißig wie begabt, wenn anders das Fleiß zu beißen verdient, daß Giner in jedem Augenblide mit all feinen Sinnen und Gedanken bei seinen Dingen ift. Er hatte Recht, feinem Better Fribolin Beber 1787 in Bien ins Stammbuch gu schreiben: "Sepen Sie fleißig - flieben Sie ben Muffiggang!" Er felbst fann und ichuf unausgesett, am liebsten aber wenn er in. ber freien Ratur war. Don Juan und Bauberflote find faft gang in einem Garten geschrieben worden. "Und wenn er mit feiner Frau burch icone Gegenden reifte", erzählt Rochlit, "fab er aufmerksam und ftumm in die ihn umgebende Welt hinaus; fein gewöhnlich mehr in sich gezogenes und bufteres als munteres und freies Gesicht heiterte fich nach und nach auf, und bann fing er an zu fingen oder vielmehr zu brummen, bis er endlich ausbrach: Wenn ich bas Thema auf bem Papiere hatte! Und wenn fie ihm etwa sagte, daß das ja wohl zu machen sei, so fuhr er fort: Ja mit der Ausführung - verfteht fich! Es ift ein albern Ding, baß mir unsere Arbeiten auf ber Stube ausheden muffen!" - In ber Seitentasche bes Wagens befand fich übrigens immer Notenpapier.

Auch besaß er zu biesem Zwede eine alte leberne Tasche, die er sein Porteseuille nannte, worin er seine Werthpapiere aufbewahre. Denn hin und wieder schrieb er einen Gebanken oder irgend ein Stüd der Ausführung, das ihm besonders wichtig war, auf. Durch-weg freilich durfte er sich auf sein Gedächtniß verlassen.

Auch andere interessante Notizen erfahren wir über bieses Mannes Art zu sein. "Er war immer guter Laune", erzählt-Sophie Baibl, "aber selbst in der besten sehr nachdenkend, einem dabei scharf ins Auge blickend, auf alles, es mochte heiter oder traurig fein, überlegt antwortend, und boch schien er babei an gang etwas anderem tief nachdenfend zu arbeiten. Selbst wenn er fich in ber Frühe bie Bande wusch, ging er babei im Zimmer auf und ab, blieb nie ruhig stehen, schlug babei eine Ferse an die andere und war immer nachdenkend. Bei Tisch nahm er oft eine Ece ber Serviette, brehte fie fest zusammen, fuhr sich bamit unter ber Rafe herum und schien in seinem Nachdenken nichts bavon zu wiffen, und öfters machte er babei noch eine Brimaffe mit bem Munde. Auch sonft war er immer in Bewegung mit Sänden und Füßen, spielte immer mit etwas, 3. B. mit seinem Chapeau, Ta= schen, Uhrband, Tischen, Stühlen gleichsam Rlavier." feur hatte feine liebe Roth ihn zu frifiren, Mozart faß nie ftill, alle Augenblick fiel ihm etwas ein, bann sprang er wohl ans Rlavier und ber Friseur mußte ihm mit dem Bopfband in der hand nachlaufen. Sogar in ber Oper hörte die Thätigkeit seines Dies nahm, wer feine Art genauer kannte, an Geistes nicht auf. ber unruhigen Bewegung ber Banbe, am Blick, an der Art, mit ber er bie Lippen wie zum Singen ober Pfeifen rührte, gar leicht So mußte feine Frau, fo fehr fie von feinen Berehrern immer angegangen wurde, ihn zur Arbeit anzuhalten, es vielmehr für ihre Pflicht ansehen, ihn öfters davon abzuhalten oder doch Und boch bestand die große Arbeitsamkeit, die ihn zu mäßigen. er in ben letten Jahren seines Lebens zeigte, in nichts anderem, als bag er mehr nieberschrieb. Er hatte eben mehr Beranlaffung die Dinge, die sein Geist fortwährend erzeugte, auch zum Licht bes Tages zu fördern.

Morgens um fechs oder sieben Uhr war er schon auf und schrieb. Und boch war er oftmals erft spät in der Racht von musikalischen Gesellschaften beimgekommen. Allein er hielt es immer fo, ben frühen Morgen jum Componiren ju verwenden, und machte barin in späteren Jahren nur bie eine Menberung, bag er ber Bequemlichkeit wegen im Bette fcrieb. Gines Rlaviers bedurfte er nicht bagu: "Er fchrieb Roten wie Briefe", ergablt feine Frau ebenso naiv wie treffend, "und probirte seinen Sat erst wenn er fertig mar." "Dagegen brachte er auch in seinen Mannesjahren halbe Rachte am Klaviere zu; dies maren eigentlich die Schöpferftunben feiner himmlischen Gefange. Bei ber fcmeigenden Rube ber Racht, wo fein Gegenstand bie Sinne fesselt, erglühte seine Ginbildungsfraft in der regften Thatigfeit und entfaltete ben gangen Reichthum ber Tone, welche die Ratur in feinen hier war Mozart ganz Empfindung und Geist gelegt hatte. Wohllaut, hier flossen von seinen Fingern die wunderbarften Sarmonien! Ber Dogart in folden Stunden borte, ber nur tannte bie Tiefe, ben gangen Umfang feines musitalischen Benieß; frei und unabhängig von jeber Rudficht burfte ba fein Beift mit fühnem Fluge fich in bie bochften Regionen ber Runft fcwingen."

So sagt Niemtschet, ber uns so manchen schönen Zug von seinem unsterblichen Freunde hinterlassen hat. Und Rochlitz spricht ein Wort, in dem man den großen Dichter komischer Opern wiederssindet: "Wenn er auf dem Fortepiano phantasirte, wie leicht war es ihm da, ein Thema so zu bearbeiten, es hier so possierlich, dort so gravitätisch, nun so halsbrechend und spitz oder so slehentlich und miserabel u. s. w. auftreten oder hervorsauschen oder sich hindurcharbeiten zu lassen, daß er mit seinen Zuhörern — und hatte ein ungünstiges Schicksal ihm die offenbarsten Murrköpfe (nur nicht ganz ohne musikalische Cultur) hingesetzt — machen konnte, was er wollte. Das — gerade das, hat vielleicht vor und nach ihm nie ein Klavierspieler in diesem Maße gehabt. Ich kenne das Spiel der meisten ausgezeichneten Virtuosen auf diesem Instrument seit Mozart (Beethoven nicht); ich habe so vieles Vortreffliche — aber

von jenem unerschöpstlichen Wit auch nicht bas Achnliche gehört." — "Und bann schien dieser zerstreute Mensch", heißt es bei Schlichtesgroll, "ein ganz anderes, schien ein höheres Wesen zu werden. Dann spannte sich sein Geist, und seine Ausmerksamkeit richtete sich ungetheilt auf den einen Gegenstand, für den er geboren war, auf die Harmonie der Töne." — Ebenso sagt Prof. Niemtschelt: "Da änderte sich sein ganzes Antlitz, ernst und gesammelt ruhte dann sein Auge; in jeder Muskelbewegung drückte sich die Empfindung aus, welche er durch sein Spiel vortrug und in dem Zuhörer so mächtig wiederzuerwecken wußte."

Sonft war er ja, wie wir wiffen, von Erscheinung unbebeutend. "Er war klein, aber von proportionirtem Körperbau mit fleinen Sanden und Fugen, früher mager und erft in den letten Lebensjahren mehr corpulent. Der Ropf mar im Berhaltnig gum übrigen Korper etwas zu groß. Das ftets blaffe Geficht mar nicht unangenehm, aber verrieth nichts Außergewöhnliches, auch bie Mozartiche Rase fiel nur in den Jahren, da er mager war, durch ihre Broße auf. Das ziemlich große und gut geschnittene Auge mit iconen Brauen und Wimpern war gewöhnlich etwas matt, ber Blid unftat und gerftreut", fo zeichnet Jahn bie Erscheinung bes Mannes, die ber Erschaffung jener brei Berte entgegenging. bie als in ber bramatischen Runft epochemachend basteben und in benen fich nach ben verschiebensten Richtungen bin bas ansammelte. was Mozart als das Resultat seines Lebens, ja als das Resultat feiner ganzen Beit in fich trug. Der Meifter, von beffen Gigen-. thumlichkeit wir bereits fo manchen charakteriftischen Bug vernommen haben, war langft fertig. Jest follte er bas erfte Wert liefern, bas für bie gange gebilbete Menschheit geschrieben ift, und mit ihm muffen wir uns wieder mehr ben inneren Dingen zuwenden. als es in biesem Rapitel geschehen konnte. Denn es beginnt jest die Beit, in der das Befen unferes Meisters sich allgemach zu vergeistigen beginnt und so lange mit unermudlicher Energie bem boberen Leben zustrebt, bis felbst die frische Rraft seines jugend= lichen Körpers sich verflüchtigt und vor der Zeit auflöst.

### Sechzehnter Abschnitt.

# Figaros Sochzeit.

1786.

Unenbliche Beiterteit ftrabit aus jeinen Angen.

Wir faben bereits, wie Mozart die Befanntschaft mit bem faiferlichen Theaterdichter Lorenzo ba Bonte machte und biefer ihm ein neues "Büchel" zu einer Opera buffa versprach. Da Ponte ftand mit Salieri in der allernächsten Berbindung, ja Salieri mar ber Begründer seiner Stellung in Wien und hatte fo ben erften Unspruch auf seine Dankbarkeit. Diefer Mann nun fonnte nicht wünschen, daß Mogart ben ungemeinen Erfolg feiner Entführung jest, nachdem bas National-Singipiel aufgehoben worden mar, auf die italienische Buhne übertrage, und so zögerte ba Bonte mit bem Bald aber traten Ereignisse ein, welche bie versprochenen Texte. beiben Staliener vollständig voneinander trennten. Baefiello war, wie wir oben faben, nach Wien gefommen, vom Raifer febr begünstigt und mit der Composition einer neuen Oper beauftragt worden, zu welcher ber Dichter Cafti, ein Rivale ba Pontes und ebenfalls um die burch ben Tob Metaftafios erledigte Stelle eines Poeta cesareo (faiserlichen Sofdichters) bemuht, ben Text gelie= fert hatte. Es war "Il Rè Teodoro" (König Theodor). Die Oper erlangte einen ungemeinen Erfolg, und Baesiello's wie Casti's Namen lebte auf Aller Lippen. Das war für Salieri fehr unbe-3war hatte auch er einen Text da Bontes, den allerbings biefer felbst für fehr unbedeutend hielt, bereits unter Sanden, "Il ricco d'un giorno" (Der Eintagsreiche). Allein er zog es vor, junachst nach Paris zu geben, und erntete in ber That mit einer neuen Oper "Die Danaiden" großen Ruhm.

Derweilen war der Lärm des ""Rè Teodoro" etwas verklungen, und jest konnte der "Ricco d'un giorno" vollendet werden. Allein

biese Over gefiel burchaus nicht. Da Bonte sagt, weil Salieri. gang auf die Gludichen Reuerungen bedacht, feine bisberige melodienreiche Beise vergeffen habe, Salieri aber meinte megen bes fclechten Textes und fcwur, fich eber bie Sand abhaden zu laffen als wieder einen Bers von da Ponte zu componiren. Genug, Die Beiben entzweiten fich. Salieri wendete fich nun zu Cafti, erhielt auch einen Text "Die Grotte bes Trofonius" und gewann mit beffen Composition einen gewaltigen Erfolg. Da Bonte seinerseits manbte fich zu bem Spanier Martin und schrieb für ihn ben "gutmuthigen Grieggram", ber ebenfalls viel Beifall fand. Rugleich aber wendete er fich an Mogart, beffen Benie er icon bamals erfannt zu haben behauptete. Er hatte unfern Maeftro in bem Saufe bes Baron Beglar, bei bem Mogart einige Beit gewohnt, tennen Beglar mar ein großer Liebhaber ber Musit und einer ber eifrigften Gonner Mogarts. Auch diesmal erbot er sich, als biefer, zwar bereit eine Oper zu ichreiben, ben Zweifel aussprach, ob man fie auch julaffen werbe, in großmüthiger Beise bem Dichter ein anftandiges Honorar zu gahlen und außersten Falles die Aufführung ber Oper in London ober Frankreich zu vermitteln. lehnte nun zwar ba Bonte ab, allein es follte boch große Mühe toften, mit bem Text, ben fie gewählt hatten, burchzudringen.

Es war nämlich damals saft über sämmtliche Bühnen Europas ein Lustspiel gegangen, das durch seine soziale Tendenz die Gemüther in Bewegung sette: "Le mariage de Figaro ou la folle journée" (Die Hochzeit des Figaro oder der tolle Tag). Dieses Stück, das die rücksichte Willfür des höheren Adels in der pikantesten Weise geißelte, deshalb in Paris verboten und nach mancherlei Drängen des Publikums endlich doch zur Aufführung gelangt war, hatte auf diese Weise eine gewisse politische Bedeutung gewonnen und war auch in Wien, wie freilich da Ponte sagt, wegen seines "unmoralischen Styls" vom Kaiser das verboten worden. Gleichwohl hatten die wenigen Aufführungen auch dort alles in Aufregung verset, und zumal Mozart war, wohl nicht durch das politische Element, aber desto mehr durch die dramatische Lebendigkeit, die dieses Lustspiel auszeichnet, ungemein angezogen

worden. Da Ponte erzählt, daß Mozart selbst ihm diesen Stoff als Text zu einer Oper vorgeschlagen habe. Denn dieser suchte ja schon längst nach einem passenden "Büchel" und hatte die bereits angesangene "Gans von Kairo" blos wegen der "dummen Gans-historie" liegen lassen und den, "Sposo deluso" (Gesoppten Bräutigam) von dem ebenfalls noch Entwürfe vorhanden sind, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen. In Figaros Hochzeit aber schien ihm Leben und dramatische Berwicklung genug vorhanden zu sein, und als da Ponte, der sicherlich ebenso bereits auf dieses Stück aufmerksam geworden war, sich zu einer Bearbeitung dessehen bereit erklärte, ward die Sache sogleich ins Werk gesetzt, und bereits im Herbste 1785 sinden wir Mozart mit der Composition des Werkes beschäftigt.

Nun berichtet aber ber Sanger Relly, Mozarts Freund, ber ben Bafilio und fpater ben Don Curzio fang, ausbrudlich, ber Raifer selbst habe Mozart ben Auftrag gegeben, diese Oper zu Wahrscheinlich ist dies dann auch geschehen, als ba ichreiben. Ponte die Erlaubniß nachsuchte, den Text bearbeiten zu dürfen. Er hatte babei wieber mit mancherlei Cabalen zu fampfen. Raifer selbst trug Bedenken: Mogarts wegen, ber gwar ein vortrefflicher Instrumentalcomponist fei, aber erst eine Oper geschrieben habe, an ber "nicht allzuviel fei", und bes Studes megen, bas er Aber endlich erlangte ba Ponte boch bie Erja verboten habe. laubniß, und da mag benn der Raiser, zumal als er einen Theil ber Oper gehört hatte, jugleich ausbrudlich ben Auftrag gegeben haben, daß Mozart dieselbe vollende. Damit tann immerbin in Einklang gebracht werben, wenn ba Bonte berichtet, die Oper sei gang im Stillen geschrieben worben. Denn als ba Ponte um die Erlaubniß einkam, war allerdings bereits ein großer Theil ber Musik fertig. Nachher aber schrieb Mozart im kaiserlichen Auftragund wir finden ihn offen mit bem Intendanten Grafen Rosenberg verhandeln.

Wie sehr mußte unser Weister wünschen, jest einmal wieder einer bedeutenden Erfolg zu erringen, der sowohl seinem Ruhm wie seinen häuslichen Berhältnissen in nachhaltig entscheidender Beise

aufhelfe. Denn die 100 Ducaten, Die ihm Artaria für die feche Sandn = Quartetts gezahlt hatte, bebeuteten nicht viel in einer Birthichaft, die wegen ihrer Unregelmäßigkeit reichlichere Mittel erforderte. Der Sommer hatte feine Atademien gebracht und ebenfo nicht viel Lectionen. Auch mußte jest alle mögliche Zeit auf bie neue Composition verwendet werben, bie Scolaren, die fonft bereits um gebn Uhr ihre Plage beginnen durften, murben fammtlich auf ben Nachmittag bestellt, ben Morgen mußte ber Maeftro jur Arbeit frei haben. Daber begreift es fich, wenn im Rovember wieder ein Rettelchen erfolgte, wie biefes: "Lieber Soffmeifter, ich nehme meine Buflucht zu Ihnen und bitte Sie mir unterbeffen mit etwas Gelb bengufteben, ba ich es in biefem Angenblick febr noth= wendig brauche. - Dann bitte ich Sie fich Mube zu geben, mir fobald als möglich bas Bewußte zu verschaffen. - Bergeihen Sie, baß ich Sie immer überläftige; allein ba Sie mich fennen unb wiffen, wie febr es mir baran liegt, bag Ihre Sachen gut geben möchten, fo bin ich auch überzeugt, daß Sie mir meine Budringlichkeit nicht übel nehmen werben, sondern mir ebenso behülflich fenn werben als ich Ihnen." - Hoffmeifter fandte barauf gange -2 Ducaten.

Der Kapellmeister F. A. Hoffmeister war zugleich Berleger, und Mozart hatte ihm, dem maurerischen Bruder, versprochen eine Reihe von Kammercompositionen sür ihn zu schreiben, von denen das herrliche Klavierquartett in G-moll — "das Beste was ich in meinem Leben geschrieben", sagt er selbst — im Juli dieses Jahres 1785 den Ansang gemacht hatte. Als aber Hoffmeister klagte, das Publikum sinde Mozarts Compositionen zu schwer und wolle sie nicht kausen, enthand dieser ihn freiwillig seines Contractes und die Fortsetzung ward ausgegeben.

Es ist überhaupt schmählich, wie manche Musikalienhändler die Sutmüthigkeit und die Sorglosigkeit Mozarts in jener Zeit mißbrauchten. Sie wußten sich von den meisten seiner Klavierssachen, die er oft nur aus Gefälligkeit für Bekannte zu schreiben pstegte, Abschriften zu verschaffen und druckten dann lustig darauf los. Besonders hatte, erzählt Rochlit, ein gewisser ziemlich berühmter

Runfthandler eine Menge folder Gefchafte gemacht und eine Menge Mozarticher Compositionen gedruckt, verlegt, vertauft, ohne ben Meister nur barum ju fragen. Ginft tam ein Freund gu "Da hat der A . . . . . wieder einmal eine Partie diefem. Bariationen fürs Rlavier von Ihnen gedrudt; wiffen Sie bavon?" - "Nein!" - "Warum legen Gie ihm aber nicht bas Sandwert einmal ?" - "Gi, was foll man viel Rebens machen: es ift ein Lump!" - "Es ift aber bier nicht blos bes Gelbes, sonbern auch Ihrer Chre wegen." - "Nun, wer mich nach folden Bagatellen beurtheilt, ift auch ein Lump. Nichts mehr bavon!" - Cbenfo mar ihm mit dem Rlavierauszuge der Entführung, ben er felbft bei Torricella in Wien herausgeben wollte und icon begonnen hatte, bereits in Augeburg Giner zuvorgekommen. Allein es ift dabei wiederum zu bemerken, daß Mogarts Namen damals feineswegs schon allgemein verbreitet war und daß die Berleger deshalb nicht viel zu gahlen vermochten. Auch waren die bamaligen Ohren noch nicht an so ernste gehaltvolle Musik gewöhnt. Ra die Handn= Quartetts murben bem Berleger von Stalien gurudgeschicht, weil ber Stich fo fehlerhaft fei. Man hatte bie vielen fremben Sarmonien, namentlich bie fo munbervoll icharf biffonirenben Stellen für Stichfehler gehalten. Ebenso rief ein Graf, als seine Leute biese Sachen aufführten, einmal über bas anbere: "Sie spielen ja falich!" Und als man ihn vom Gegentheil überzeugte, zerriß er bie Noten auf ber Stelle. Darum ift es wohl glaublich, daß Hoffmeister zu Mozart fagte: "Schreib' leichter, sonft tann ich nichts mehr von Dir druden und bezahlen!" worauf Mozart antwortete: "Nun, so verbiene ich nichts mehr und hungere und scher' mich boch ben Teufel barum." - Allein er hatte Beib und Rind zu Saufe, und für biefe galt es zu forgen.

Das eigenhändige Verzeichniß Mozarts weist in diesem Winter nicht viel Compositionen nach. Im November schrieb er zwei Stüde in die Oper eines Andern, dann die Sonate für Klavier und Bioline in C mit dem schönen Abagio und gleich darauf ein Klavierconcert, das er in einem Zwischenacte spielte. Den größten Theil der Zeit aber nahm wohl die Composition des Figaro

weg, der freilich erft unter dem 29. April 1786 als fertig eingetragen fteht. Inzwischen fanben nämlich bie zeitraubenben Broben ftatt, bie wieberum manche Biberwärtigkeiten mit fich brachten. "Es waren brei Opern auf bem Tapet", erzählt Relly, "eine von Rhigini, eine von Salieri und eine von Mozart. Sie waren so giemlich gleichzeitig gur Aufführung fertig, und jeder Componist nahm bas Recht für fich in Unfpruch feine Oper querft aufzuführen, baburch entstand große Uneinigkeit und es bilbeten fich Parteien. Der Charafter ber Manner war fehr verschieben. Mozart war auffahrend wie Schiefpulver und ichwur die Bartitur feiner Oper ins Feuer zu werfen, wenn fie nicht zuerst auf die Buhne tame; feine Unsprüche murben von einer eifrigen Bartei unterftütt. Gegentheil arbeitete Rhigini wie ein Maulwurf im Dunkeln, um ben Borfprung zu gewinnen. Der britte Candibat mar Softapellmeifter, ein ichlauer gewandter Mann, ber befaß mas Bacon bie Plugheit ber frummen Wege nennt, und feine Unspruche wurden von drei ber hauptfänger unterftütt, welche eine nicht leicht gu besiegende Cabale anzettelten. Jeber von den Operiften nahm an Diefen Zwistigkeiten Theil. Ich allein ftand auf Mozarts Seite, fehr natürlich, denn er hatte ein Recht auf meine warmfte Theilnahme burch meine Bewunderung feines mächtigen Talentes und meine Dankbarteit für manche perfonliche Gefälligkeit. wurde ber Streit gefchlichtet burch ben Befehl bes Raifers, Mogarts Oper fogleich zu probiren."

Salieris "Grotte bes Trosonius" von Casti war freisich bereits im Oktober gegeben worden, und es ist nicht benkbar, daß die Composition des Figaro schon damals bis zur Probe gediehen war, obwohl da Ponte berichtet, die ganze Oper sei in sechs Wochen geschrieben worden. Manches mag allerdings fertig gewesen sein. Es bestätigt sich aber auch aus einer Anekdote, welche da Ponte mittheilt, mit welchen Cabalen Mozart zu kämpsen hatte und wie schließlich immer der Kaiser durchgreifen mußte. Denn auch Graf Rosenberg der Intendant war "ein abgesagter Feind des Deutschen, der durchaus nichts hören kann, was nicht italiänisch ist". Da Ponte erzählt also: Der Regisseur Bussanich (der Sänger, für

welchen die Partie bes Bartolo bestimmt war) meldete dem Grasen Rosenberg, daß im Figaro — im dritten Act bei der Hochzeitssseierlichseit, während Susanne dem Grasen das Billet zusteckt — ein Ballet angebracht sei. Dieser ließ den Dichter kommen, erinnerte ihn, daß der Kaiser kein Ballet wolle und riß, ohne auf die Einwendungen zu hören, die Scene aus dem Tertbuch heraus. Mozart war außer sich, als er diese Reuigkeit ersuhr, wollte den Grasen zur Rede stellen, Bussani prügeln, sich an den Kaiser wenden, die Partitur zurücknehmen, — es kostete Rühe ihn zu beruhigen. In der Generalprobe war der Kaiser zugegen, dem Besehl Rosenbergs gemäß blieb das Ballet fort, Susanna und der Gras machten, während alles still war, ihre nun unbegreislichen Gesten; erstaunt fragte der Kaiser, was denn das zu bedeuten habe, und besahl, als ihm da Ponte die nöthigen Ausstlärungen gegeben hatte, sogleich für ein anständiges Ballet zu sorgen.

Indessen gab ber Raiser, ber burch diese Broben wieder an Mozarts Runft erinnert worden mar, ihm gerade in dieser Zeit feine Gunft auch noch auf andere Urt zu erkennen. Bur Berherrlichung eines großen Gartenfestes ju Schonbrunn im Februar bes neuen Sahres 1786 hatte er eine bramatifche Aufführung befohlen, bei ber bie ausgezeichnetsten Mitglieber bes Schauspiels wie ber beutschen und ber italienischen Oper thatig fein follten. Stephanie ber jungere, berfelbe, von dem ber Text gur Entführung bearbeitet worden, hatte bas Stud geschrieben. Es war "Der Schaufpielbirector". Frank hat die Concession zu einem Theater in Salg. burg erhalten und befindet fich in großer Berlegenheit, ohne Beld bie nöthigen Mitglieber fogleich ju engagiren. Es fingen ihm nun verschiedene Brimadonnen und Sanger Brobe, und ebenso spielen verschiedene Schauspieler und Schauspielerinnen ihre Musterstücke. Das ist ber einfache Inhalt eines Studes, aus bem fo manche unwürdige Darftellung ber Berfon und Berhaltniffe Mozarts gemacht Mozart hatte für biefes kleine Singspiel bie Musik worden ift. au fchreiben und componirte zu biefem Amed eine Duverture, zwei Arien, bas berühmte Terzett: "Ich bin bie erste Sangerin", und bas Finale. Alles andere, mas heute in biefes Stud eingelegt wird, ift allerdings auch von Mozart, aber für genz andere Zwede geschrieben.

Derweilen nahte bie Zeit der Aufführung von Riggroß Hochzeit. Den 18. April schreibt ber Bater an Marianne: "Um 28. geht le nozze di Figaro jum erstenmal in die scena. Es wird viel senn, wenn er reuffirt, benn ich weiß, daß er erstaunlich ftarte Cabalen wider fich hat. Salieri mit feinem gangen Unbange wird wieder suchen himmel und Erbe in Bewegung ju feten. Duschet fagte mir neulich, bag Dein Bruber fo viele Cabalen wiber fich habe, weil er wegen feines besonderen Talents und Geschicklichfeit in fo großem Unsehen ftebe." Und Riemtschet berichtet, man erzähle allgemein, doft welfche Sanger aus haß, Reid und niebriger Cabale bei ber erften Borftellung fich alle Mühe gegeben, bie Oper zu fturgen, fodaß bie Sanger burch eine ernfte Warnung des Kaifers zu ihrer Bflicht gewiesen werden mußten. im Gegensat bagu berichtet Relly, Die Oper sei bamals so vorzuglich gegeben worden, daß, wie oft und gut er fie auch fpater habe barftellen feben, boch jene erften Wiener Aufführungen bavon fo unterschieden gewesen seien wie bas Licht von ber Finsternig. "Alle erften Darfteller hatten ben Bortheil burch ben Componiften felbft unterwiesen zu werben, ber feine Anfichten und feine Be-Die werde ich fein fleines belebtes geifterung auf fie übertrug. Antlit vergeffen, wie es leuchtete, erglühend vom Feuer bes Genius - es ift nicht möglich bas zu beschreiben, so wenig als Sonnenftrablen zu mahlen", fo fagt er in lebhafter Schilberung.

"Ich erinnere mich", fährt er bann fort, "wie Mozart im rothen Belz und Tressenhut bei ber ersten Generalprobe auf der Bühne stand und das Tempo angab. Benucci sang Figaros Arie Non più andrai (Aun vergiß leises Flehn süßes Wimmern) mit der größten Lebendigkeit und aller Arast seiner Stimme. Ich stand dicht neben Mozart, der sotto voce (leise) wiederholt ries: bravo, bravo Benucci; und als die schöne Stelle kam: Cherubino, alla vittoria, alla gloria militar! (zum Sieg, zum Ruhme!), welche Benucci mit Stentorstimme sang, war die Wirkung auf alle, die Sänger auf der Bühne wie die Musiker im Orchester, eine wahr-

haft elektrische. Sanz außer sich vor Entzüden rief alles bravo! bravo Maestro! viva! viva! viva grande Mozart! (Bravo, es lebe ber große Mozart!) Im Orchester konnten sie kein Ende sinden mit Klatschen und die Geiger klopften mit den Bogen auf die Notenpulte. Der kleine Mann sprach in wiederholten Berbeugungen seinen Dank für den enthusiaskischen Beisall aus, der ihm auf so außerordentliche Beise ausgedrückt wurde."

Um 1. Mai wurde die Oper zum ersten Male aufgeführt und "nie hat man einen glänzenderen Triumph geseiert, als Mozart mit seinen Nozze di Figaro", sagt Kelly. Das Haus war gedrängt voll und sast jedes Stüd mußte wiederholt werden, sodhäb die Oper beinahe die doppelte Zeit währte. Und doch wurde am Schluß das Publitum nicht müde zu klatschen und Mozart herauszurusen. Wie mag ihm da das Herz höher geschlagen haben! — Endlich, endlich war ein Sieg errungen, und ein Sieg wider die Welschen! "Bei der zweiten Aufführung von der Opera Deines Bruders", schreibt der Vater, "sind sünf Stück und bey der dritten Aufführung sieben Stück repetirt worden, worunter ein kleines Duett dreimal hat müssen gesungen werden." Wie schade, daß der Bater die eigenen Briese Mozarts über diese Vorgänge vernichtet hat!

Allein die Freude sollte wiederum von keiner langen Dauer sein. Schon nach den ersten Aufführungen hatte man mit seiner Berechnung dem Kaiser den Kath gegeben, das Dacapo-Rusen zu verdieten, und Kelly erzählt, wie Joseph nach diesem Berbote in einer Probe zu einigen Sängern trat und sagte, er glaube ihnen dadurch eine Wohlthat erwiesen zu haben, denn das beständige Wiederholen müsse ja für sie ermüdend und höchst lästig sein. Ja, habe Ranch Storace, die Sängerin der Susanna, erwidert, es ist uns allerdings sehr lästig, und Benucci und Mandini (Graf Almaviva) haben durch eine Verbeugung ihre Zustimmung ausgebrück; er aber habe dreist zum Kaiser gesagt: "Glauben Ew. Majestät ihnen das ja nicht, sie alle wünschen, daß man ihnen Dacapo ruse, ich wenigstens kann es von mir bestimmt versichern", — woraus der Kaiser lachte.

So war die italienische Partei thatig, ben Figaro von ber Buhne ju berbrangen. Eine folche Concurrenz hatte felbft ein Salieri ju fürchten, ob er gleich fest in ber Bunft bes Raifers wie Allgemach wurde sich, so bachte er, ber bes Bublifums ftand, Geschmad beiber an ben tieferen Gehalt biefer Mufit gewöhnen und bie beliebte welsche Weise matt finden, sodaß ihnen bald für ihre Mufik Niemand mehr ein Stud Brod geben werde. Und boch follten noch mehr als ein Menschenalter später Roffini und feine Trabanten glangen! Man that alfo von Directions megen bafur, bag bie Oper, die bei folch enormem Beifall nicht ohne weiteres entfernt werben konnte, wenigstens nicht gar ju oft und namentlich nicht zu rasch hintereinander gegeben werbe. Sie erschien benn auch in biefem Jahre nur neunmal auf bem Repertoir. Das war freilich viel gegen gewöhnliche Opern und nur noch eine Oper, ber genannte Grieggram von Martin, hatte ebensoviel Aufführungen in diesem Jahre. Allein man legte die Aufführungen bes Figaro möglichst weit auseinander, und als nun im November wiederum eine Oper von Martin, Die .. Cosa rura" (beutich: Lilla ober Schonbeit und Tugend) einen unglaublichen Erfolg errang und sowohl beim Bublitum wie beim Raifer ben Figaro in Schatten ftellte, fonnte man ihn in ber That junachft gang beseitigen. Er tam bann auch die nächsten Jahre nicht wieder gur Aufführung

Wie mußte dies unsern Weister, der sich bewußt war, ein Meisterwerk geschrieben zu haben, das alle jene Opern hundertsach überragte und das auch bereits die vollste Anerkennung gefunden, in tiesster Seele kränken! — Er hatte sich nachhaltigen Ruhm und zugleich einen sichern Ersolg für seine materielle Stellung davon versprochen, und mit vollem Recht, und jetz sah er sich gegen die seichte Spielerei der Welschen zurückgesetzt, der verhaßten Welschen, die obendrein im Ueberslusse schwelgten, derweilen er mit Bedrückung, ja mit Roth zu kämpsen hatte. Wiederum war das leidige Stundengeben sein Loos, und sehr wehe thut das Wort, das er in diesen Tagen zu Ghrowetz sprach, der so eben nach Italien zu gehen dachte. "Sie glücklicher Mann!" sagte Wozart; "ach könnte ich mit Ihnen reisen, wie froh wäre ich! Sehen Sie, da muß ich itz

noch eine Stunde geben, damit ich nur etwas verdiene." Auch die meiften Compositionen biefer Reit weisen auf bas bloke Bedürfnik bes Unterrichts bin, bis im Berbst wieder etwas für die Atademien, beren Mozart im November vier gab, geschrieben warb, greiflich ift es, bag er jest lebhafter als je baran bachte, Wien gang zu verlaffen und nach London zu geben, zumal gerade bamals sein Schüler Thomas Atwood, der Freund Relly und die Geschwifter Storace ibm die iconften Soffnungen machten. als ihn nun feine Frau im Ottober mit bem britten Rinde beichentt hatte, einem Anaben, ber wieder ben Ramen Leopold erhielt, aber schon im nächsten Frühjahre ftarb, schrieb Mozart feinem Bater, baß er in der zweiten Balfte des Faschings eine Reise burch Deutschland nach England ju unternehmen beabsichtige, wenn diefer fich entschließen fonne für bie Beit ber Abwesenheit, ba Conftange ihn begleiten werbe, die beiben Rinber mit ben "Menschern", wie in Wien bie Mägbe beißen, naturlich gegen volle Entschäbigung zu fich ins Haus und unter seine Aufficht zu nehmen. Allein davon wollte ber Bater durchaus nichts wiffen. "Ich habe ihm tüchtig geschrieben und versprochen die Continuation meines Briefes mit nächster Boft ihm ju schicken", beißt es bart genug in einem Briefe an die Tochter; "ber gute ehrliche Gilhouettenmacher fr. Müller hatte Deinem Bruder den Leopoldl gelobt, folglich hat er erfahren, daß bas Rind ben mir ift, welches ich ihm niemals geschrieben hatte; also kam ihm ober vielleicht seiner Frau ber gute Einfall. Das wäre freilich nicht übel — sie könnten ruhig reisen — könnten sterben — könnten in England bleiben — ba könnte ich ihnen mit ben Kindern nachlaufen - oder der Bezahlung, die er mir für Menscher und Rinder anträgt u. f. w. Bafta! meine Entschuldigung ift fraftig und lehrreich, wenn er es benuten will."

Das mochte nun gerade auch nicht erbaulich sein für den schwer geplagten Mozart, und der Vater meint, er werde sobald keinen Brief von ihm erhalten, ob er ihm gleich "ganz liebreich" alles vorgestellt habe. Allein schon nach wenig Tagen lief ein Schreiben Wolfgangs ein, woraus die Tochter abnehmen werde, daß ihn seine Antwort ganz beruhigt habe. Und doch mochte es den Sohn em-

pfindlich berühren, daß er ben Bater so gegen sich und seine Frau eingenommen sah, zumal dieser für die Tochter, die seit zwei Jahren verheirathet war, und für ihren Buben die liebevollste, ja eine fast rührende Theilnahme beweist. So kam denn mancherlei zusammen, Mozart recht in der Seele trübgestimmt zu machen. Nach England ging er freilich auch diesmal nicht. Er wollte erst sesse Zusicherungen haben. Allein sein Auge blieb fortan nach außen gerichtet. Wie froh mußte er also sein, als ihm auch wirkslich von außen her eine Erleichterung kam — von Prag.

Man hatte hier, wo die Entführung bereits allgemein beliebt war, auch fogleich ben Figaro auf die Buhne gebracht und bas Entzuden biefer mufitbegeisterten Bohmen über folch ein Wert war Budem hatte Mogart bort nabe Freunde an bem Runftlerpaare Dufchet. Schon im Jahre 1777 waren diese musifalijchen Cheleute, die bamals großen Rufs genoffen, nach Salzburg gefommen und mit Mozarts befannt geworben. Die junge lebhafte Frau, die mit Bolfgang von gleichem Alter war und wie er bie Reigung befaß, fich über bie Leute aufzuhalten , hatte einen gewissen Einbruck auf ihn gemacht und er hatte ihr bamals eine herrliche Arie geschrieben. Seitdem waren die Familien ftets miteinander im Bertehr geblieben. 3m Frühiahr 1786 tamen Duichefs nach Wien und waren baber Reugen ber Cabalen, mit benen Mogart por der Aufführung feiner Oper ju tampfen hatte. hatten bann hernach in Brag bas Beste bavon erzählt und so bie Aufführung veranlaßt. "Figaro murbe im Rahre 1786 von der Bondinifden Gefellichaft auf die Buhne gebracht", berichtet Riemtichet, "und gleich bei ber erften Borftellung mit einem Beifall aufgenommen, ber nur mit bemjenigen, welchen bie Rauberflote nachber erhielt , verglichen werden tann. Es ift die ftreugste Babrbeit, weim ich fage, bag biefe Oper fast ohne Unterbrechen biefen gangen Winter gespielt mard und daß fie ben traurigen Umftanben bes Unternehmers vollfommen aufgeholfen hatte. Der Enthusias= mus, ben fie beim Bublitum erregte, mar bisher ohne Beispiel, man tonnte fich nicht genug baran fatt boren. Gie murbe balb von einem unjerer beften Deifter, Rucharg, in einen guten Rlavierauszug gebracht, in blasende Partien, ins Quintett für Rammermusik, in teutsche Tänze verwandelt, kurz Figaros Gesänge wiederhallten auf den Gassen, in den Gärten, ja selbst der Harfenist auf der Bierbank mußte sein Non più andrai (Dort vergiß) tönen lassen, wenn er gehört sein wollte.

So war es nicht zu verwundern, wenn bas Orchefter und eine Gefellichaft großer Renner und Liebhaber, wie ber Bater an Rannerl berichtet , bem Componiften ber Oper einen Ginlabungsbrief zuschrieben und eine Boefie sandten, die über ihn gemacht worden war: Und diese Aufforderung ließ fich Mozart nicht zweimal machen. Er bürftete nach Anerkennung braugen in ber Frembe, um ben Wienern zu zeigen, daß er ihrer nicht bedürfe. Jest hatte er einen Enthusiasmus für feine Mufit und eine bergliche Theilnahme für feine Berfon zugleich gefunden. Er eilte nach Brag. Seine Frau begleitete ibn. 3m Januar (1787) langten fie an. Der Bater meinte, bag fie bei Dufchet, beffen Frau bamals auf einer Runftreise nach Berlin abwesend mar, wohnen wurden. Allein es war ihnen eine größere Chre zugedacht. Graf Thun, "einer ber ebelften Cavaliere und Renner ber Rufit", hatte Mozart eingeladen, fein Gaft zu fein, er hatte ihm, wie berichtet wird, Bobnung, Roft und alle Bequemlichkeit in feinem Saufe angeboten. Wie wirfte dies Alles auf Mozarts Gemuth, bas noch fo eben tief niedergedrudt worden mar! Seine Seele tam wieder in die ichonen Schwingungen, die wir mit dem Worte Freude bezeichnen. Damals mar es, wo er an seinen Freund Gottfried von Jacquin folgenden langen Brief ichrieb, ber uns über biefen erften Aufent= halt in Brag am besten unterrichtet:

"Liebster Freund! Endlich sinde ich einen Augenblick an Sie schreiben zu können; — ich nahm mir vor gleich ben meiner Anskunft vier Briese nach Wien zu schreiben, aber umsonst! nur einen einzigen (an meine Schwiegermutter) konnte ich zusammenbringen, und diesen nur zur Hälfte — meine Frau und Hoser mußten ihn vollenden. Gleich bei unserer Ankunst hatten wir über Hals und Kopf zu thun, um bis 1 Uhr zur Tasel sertig zu werden. Nach Tisch regalirte uns der alte Graf Thun mit einer Musik, welche

von seinen eigenen Leuten aufgessührt wurde und gegen anderthalb Stunden dauerte. Diese wahre Unterhaltung kann ich täglich genießen. Um 6 Uhr suhr ich mit dem Grasen Canal auf den sogenannten Breitseldichen Ball, wo sich der Kern der Prager Schönheiten zu versammeln pflegt. Das wäre so etwas für Sie gewesen, mein Freund! ich mehne, ich sehe Sie all den schönen Mädchen und Weibern nach — laufen glauben Sie? — nein nachhinken. Ich tanzte nicht und löffelte nicht. Das erstere, weil ich zu müde war, und das letzte aus meiner angebornen Blöde; ich sah aber mit ganzem Vergnügen zu, wie alle diese Leute auf die Musik meines Figaro, in lauter Contretänze und Teutsche verwandelt, so innig vergnügt herumsprangen; denn hier wird von nichts gesprochen als — Figaro, keine Oper besucht als Figaro, und ewig Figaro; gewiß große Ehre sür mich.

Run wieder auf meine Tagordnung zu fommen. Da ich spät bom Ball nach Saufe gefommen und ohnehin von der Reise mude und ichläfrig mar, so ift nichts natürlicher auf ber Belt, als bag ich fehr lange werbe geschlafen haben; und gerabe fo mar es Folglich war der gange Morgen wieder sine linea (ohne Rote); nach Tifch barf bie hochgräfliche Musit nie vergeffen werben, und da ich eben an biesem Tage ein ganz gutes Bianoforte in mein Rimmer bekommen habe, fo konnen Sie fich leicht vorstellen, daß ich es ben Abend nicht fo unbenutt und ungespielt werbe gelaffen haben; es gibt fich ja von felbft, bag wir ein fleines Quatuor in caritatis camera (und bas ichone Banbl hammer a) unter uns werden gemacht haben, und auf diese Art ber ganze Abend abermal sine lines wird vergangen fenn; und gerade fo war es. Run ganten Sie fich meinetwegen mit Morpheus; biefer ift uns beiben in Brag recht gunftig; mas bie Urjache bavon fenn mag, bas weiß ich nicht; genug, wir verschliefen uns beibe fehr artig. Doch waren wir im Stande schon um 11 Uhr uns behm Bater Unger einzufinden und die t. t. Bibliothet und bas allgemeine geiftliche Seminarium in hohen niedern Augenschein zu nehmen. — Nachbem wir uns die Augen fast aus dem Ropf geschauet hatten, glaubten wir in unserm Innersten eine kleine Magenarie zu boren; wir fanden also für gut zum Grafen Canal zur Tafel zu sahren. Der Abend überraschte uns geschwinder, als Sie vielleicht glauben, genug, es war Zeit zur Opera. Wir hörten also Le gare generose. Was die Aufführung dieser Oper anbelangt, so kann ich nichts Entscheidendes sagen, weil ich geschwätzt habe; warum ich aber wider meine Gewohnheit geschwätzt habe, darin möchte es wohl liegen. Basta, dieser Abend war wieder al solito (wie gewöhnlich) verschleubert.

Beute mar ich so glucklich einen Augenblick zu finden, um mich um bas Bohlsein Ihrer lieben Eltern und bes ganzen Jacquin= ichen Saufes erfundigen zu können. Ich hoffe und wünsche von Bergen, daß Sie fich alle fo wohl befinden mogen, wie wir beiden Ich muß Ihnen aufrichtig gestehen, baß (obwohl ich bier alle möglichen Söflichkeiten und Ehren genieße und Brag in der That ein sehr schöner und angenehmer Ort ist) ich mich boch recht fehr wieder nach Wien fehne, und glauben Sie mir, ber Hauptgegenstand bavon ist gewiß Ihr Haus. Wenn ich bebente, daß ich nach meiner Zurückfunft nur eine turze Zeit noch bas Bergnügen genießen tann in Ihrer werthen Gesellichaft zu fenn und bann auf fo lange - und vielleicht auf immer diefes Bergnügen werbe entbehren muffen, bann fühle ich erft gang bie Freundichaft und Achtung, welche ich gegen Ihr ganzes haus bege. - Nun adieu! Ich bitte Ihren würdigen Eltern meinen Respect zu melden und Ihren Herrn Bruder für mich tausendmal zu embraffiren. Ihrer Fräulein Schwester tusse ich tausendmal die Banbe, mit ber Bitte auf Ihrem neuen Bianoforte recht fleißig zu fenn, - boch biefe Ermahnung ift unnut, benn ich muß betennen, baß ich noch nie eine solche Schülerin gehabt, welche fo fleißig und soviel Eifer gezeigt hatte wie eben fie, - und in der That, ich freue mich recht fehr wieber barauf ihr nach meinen geringen Fähigkeiten weiter Unterricht zu geben. - Mun aber mare es boch Beit zu ichließen? Richt mahr? icon langft werben Gie fich bas benten. - Schreiben Sie mir balb - aber balb, und follten Sie vielleicht zu trage bagu fenn, so laffen Sie ben Salmann tommen und dictiren Sie ihm ben Brief; boch es geht nie fo vom Bergen. wenn man nicht selbst schreibt. Nun — ich will sehen, ob Sie so mein Freund sind wie ich ganz der Ihrige bin und ewig sehn werde. P. S. Mittwoch werde ich hier den Figaro sehen und hören, wenn ich nicht bis dahin taub und blind werde. — Bielleicht werde ich es erst nach der Opera."

Dieser Brief gibt eine Vorstellung von dem heiteren Treiben, das Mozart in Prag umwogte. Von der einen fröhlichen Gesellschaft ging es in die andere, und immer war Musiziren der Mittelpunkt des Vergnügens. Bei der Aufführung seiner Oper, die ihm zu Ehren stattsand, wurde er von dem gesüllten Hause mit endlosem Jubel empsangen. Er selbst war von dieser Vorstellung, besonders von den Leistungen der ausgezeichneten Kapelle so entzückt, daß er dem Kapellmeister Strobach in einem "sehr gut geschriebenen Brief" seinen Dank aussprach, daß seinem Werke durch die geschickte Ausssührung ein solcher Beisall bereitet worden sei. Dieser versicherte denn auch, daß er sammt seinem Personal bei der jedesmaligen Vorstellung so sehr ins Feuer gerathe, daß er troß der mühsamen Arbeit mit Vergnügen von vorn wieder ansangen würde.

Auch zwei Conzerte gab Mozart balb barauf. "Nie fah man bas Theater fo voll Menschen", berichtet Riemtschet, "nie ein ftärkeres einstimmiges Entzuden als fein gottliches Spiel erwedte. Wir wußten in ber That nicht, mas wir mehr bewundern sollten, ob die außerordentliche Composition ober das außerordent= liche Spiel; beydes zusammen bewirkte einen Totaleinbruck auf unfere Seelen, welcher einer fugen Bezauberung glich! Aber biefer Ruftand lösete fich bann, als Mozart zu Ende ber Atademie allein auf bem Pianoforte mehr als eine halbe Stunde phantafirte und unser Entzuden auf ben bochften Grad gespannt hatte, in laute überströmenbe Benfallsäußerung auf." - Und ein anderer Buborer, Stiepanet, berichtet: "Bum Schluß ber Atabemie phantafirte Mozart auf bem Bianoforte eine gute halbe Stunde und fteigerte badurch ben Entbufiasmus ber entzudten Bohmen aufs hochfte, fodaß er burch den fturmischen Beifall, welchen man ihm zollte, fich gezwungen fab, nochmals an bas Rlavier fich ju feten. Der Strom biefer neuen Phantafie wirkte noch gewaltiger und hatte zur Folge, bag Robl, Mogarts Leben. 20

er von den entbrannten Zuhörern zum dritten Male bestürmt wurde. Mozart erschien, und innige Zufriedenheit über die allgemeine enthusiastische Anerkennung seiner Aunstleistungen strahlte aus seinem Antlit. Er begann zum dritten Mal mit steigender Begeisterung, leistete was noch nie gehört worden war, als auf einmal aus der herrschenden Todesstülle eine laute Stimme im Parterre ries: "Aus Figaro!" worauf Mozart in das Motiv der Lieblingsarie Non più andrai einleitete, ein Dutzend der interessantesten und künstlichsten Bariationen aus dem Stegreif hören ließ und unter dem rauschendsten Jubel diese merkwürdige Broduction endigte."

Was wohl damals tief in feinem Innern vorgegangen fein mag? - Als Rnabe hatte er geweint, wenn er recht febr gelobt wurde. Best fühlte er feine Bebeutung, und bewundernde Unertennung war ihm Gewohnheit, fast schuldiger Tribut geworben. Und boch zog gerade in dieser Stunde, wo ihn die Begeisterung in ben hochften Wellen umwogte, burch feine Seele jenes leife Gefühl ber Wehmuth, bas allen tiefen Naturen eigen ift. Denn fo groß er die Macht seines Könnens fühlte, ja fie aus ihrer Wirtung auf bie Menschen beutlich erkannte, besto mehr wurde er, ber mit seiner Seele am Höchsten hing und bas, was unenblich über all biese Dinge hinausgeht, tiefer fühlte als all feine Umgebung, von ber Binfälligkeit alles Frbischen, von ben unübersteiglichen Schranken, bie unserer Natur gesett find, ergriffen. Bo früher bie innere Beicheidenheit ihm Thranen entlocht, erzengte jest die ftille Ergebung in das Balten bes Ewigen eine tiefe Behmuth. Niemand um ihn her mochte das ahnen. Aber ihm war gerade in dieser höchsten Steigerung feiner Rraft auf biefem Gipfelpuntte feines Lebens jum erften Male ber Gebanke gekommen, bag bas auch einmal aufhören fonne, und wir werben ihn jest balb auf ben Staffeln biefer erschütternden Erfahrung in die Tiefen bes Innern hinabsteigen und aus der Quelle, wo Freud und Leid zusammenfliegen, bas Wert schöpfen seben, in dem bas Leid ber Menschenherzen fich mit bem sprudelnden Leben ber Freude zu einem Bilbe vereinigt, in welchem bie "lächelnde Wehmuth" ben Grundton bilbet. Doch bevor wir biefe

Spuren weiter versolgen, die zu Mozarts tiefstem Innern führen, thut es noth, daß wir einen Rücklic auf das Werk wersen, in dem die ganze Heiterkeit seines bisherigen Lebens sich wie in einem Spiegelbilde zusammensaßt. Der Beifall des Figaro veranlaßte die Bestellung des Ton Juan. Denn als Mozart in der Freude seines Herzens äußerte, für ein Publikum, daß ihn so verstehe und ehre wie die Prager, würde er gern eine Oper schreiben, nahm der Theaterdirector Bondini ihn beim Wort und schloß mit ihm einen Contract, daß er für den Anfang der nächsten Saison gegen das übliche Honorar von 100 Ducaten eine Oper componiren solle. Das war denn der Don Juan, und nur zu einem solchen Werke konnte der Figaro führen.

Figaros Hochzeit war die erste vollgültige komische Oper höheren Styls. Sie war es durch die Tiefe, mit der die Charakter-eigenthümlickeiten der Menschen erfaßt, und durch die Feinheit und Sicherheit, mit der sie gezeichnet sind. Und das ist Mozarts Werk, denn Beaumarchais' Gestalten sind durchweg andere und entbehren des reichen innerlichen Lebens, das jede Figur Mozarts zu einem wahren Menschenbilde macht.

Der Tegt ber Oper ift bekannt genug. Man hat ihn frivol genannt, und gewiß, er ift es. Beaumarchais schilbert bie Rudfichtslofigkeit bes finnlichen Beniegens, bas fich ber Abel feiner Beit erlaubte, mit ber gangen Scharfe und Rudfichtslofigfeit, Die ihm feine Tendenz auferlegte. Dag er felbft von der Lufternheit, von der hier das ganze Liebesleben durchdrungen ift, nicht frei erscheint, daß er mehr politische Absicht als sittliche Erhebung zeigt, entzieht eben seinem Stude ben bauernben poetischen Berth. Doch ift zu bewundern, mit welch ficherer Sand hier ein Sittengemälbe ber Beit und in welch reichem und echt bramatischem Leben es entworfen ift. Und biefes war es, was Mozart anzog. politische Tendenz lag ihm fern, selbst wenn bergleichen überhaupt musikalisch ware. Und daß nun dieses Leben, sowie es sich in dem Lustspiele barftellt, von einer Unschauungsweise burchbrungen mar, welche uns, die wir durch die ichweren Rampfe eines Sahrhunderts ernster und strenger geworden sind, etwas frivol erscheint, war für

Mozart fein Grund es abzuweisen. Er wählte biefes Stud nich wegen biefer Eigenschaft, sonbern eber trot berfelben. Uebrigens erschien ihm bas ganze Treiben auf bem gräflichen Schlosse burchaus nicht so schlimm wie uns heute, wo wir die Sache bei Lichte besehen. Denn war schon an und für sich die Zeit, ber Mozart angehörte, durch ihre gefammte Auffassung einem unbefangenen finnlichen Leben mehr ergeben, fo herrschte besonders in der Auffaffung liebenber Buneigungen ein ungleich freierer, leichterer Sinn als heutzutage. Rur in den höheren Regionen der Gesellschaft war diefer zur Frivolität, zur offenbaren Unfittlichkeit emporge= In ben bürgerlichen Kreisen war die Sache burchaus naib und barum bon eigentlicher Berborbenheit sowenig bie Rebe Raroline Flachsland, bie Braut bes ernften Berber, las den neuen Amadis und fand ihn fehr ergöslich. es feiner Mutter ein, ihrer Tochter die Bücher zu entziehen, in benen bamals ber Tagesordnung gemäß die sinnlichen Dinge ent= weder wie bei Goethe mit reinem Sinn ober auch wie bei Schlegel und Andern mit Lüfternheit ober gar mit Frivolität abgehandelt Aft es benn heute bei unfern "Novellen" anders? Und find unfere Frauen, unfere Madchen barum verborben?

So war nun auch Mozart burchaus ein Kind seiner Zeit. Er sah in dem fröhlichen Wien hundert Berhältnisse um sich her, die wir heute wenig loben würden. Dergleichen war in jener Zeit, wo das Bewußtsein von der Würde des Menschen, das eine lange schlechte Zeit im Bolke erstickt hatte, kaum wieder aufzuleben begann, noch etwas Gewöhnliches, und Mozart war kein Sittenzichter. Sein Sinn war auf die Erzeugung des Schönen und des lebendigen Bildes des Lebens gerichtet, und sein Großes liegt darin, daß er das menschliche Leben in seiner Naivetät ersaste und mit reinem Sinn darstellte.

Im Jahre 1784, als seine Schwester ben Herrn von Berchtolb zu Sonnenburg heirathete, schrieb er an sie einen Brief, der uns über seine Art, diese Dinge zu betrachten, bessere Auskunft gibt als alle unsere Aussuhrungen. Man findet ihn in "Mozarts Briefen".

Bei einer solchen Auffassung konnte es Mogart nicht schwer werben, bas übermuthige Leben ber gangen Oper in einer Raivetät au geben, die uns nichts Arges benten läßt, und selbst mo die mit Ausschweifung auftritt wie bei bem Grafen, wird alles Storende, das die Frivolität des frangofischen Luftfpiels hat, bei Mozart völlig burch bie Bahrheit getilgt, mit ber alles bies auf die fraftigen Regungen ber Ratur felbst gegründet wird, die in diesem Falle nur als irregeleitet erscheint. Die fchelmische Anmuth bes lofen Pagen aber ift ebenfo natürlich und anziehend, wie bie brautliche Gluth ber nedischen Sufanna, bie in ber Gartenarie ihr sehnsuchtsvolles Berg ausschüttet. warmen uns im Innerften und erfreuen uns als bas Bilb bes Beiter aber ift, wo bie wirklichen, ewig fprubelnben Lebens. Begehrungen so weit geben, daß wir fie als Unart und sogar mehr erkennen, Mozarts natürliche Liebensmurbigkeit burchaus geneigt, bergleichen als Schwäche zu betrachten und nicht gar fo ftreng zu Bie er im wirklichen Leben leicht über die Fehler und Unebenheiten berer hinwegglitt, die ihn umgaben, und mit ber unerschöpflichen Gute feines Bergens ftets Frieden und Freude um sich zu erhalten wußte, so haucht uns auch all bie Dusit bes Figaro, die den Unarten, Intriguen und der Frivolität der handelnden Bersonen gur Seite geht, mit einer Liebensmürdigkeit und innern harmonie entgegen, die mit all bem Ungehörigen, mas ba etwa geschehen mag, leicht verföhnt. Ja wir feben im Grunde gar nicht, was da vorgeht, oder beachten es doch nicht, weil wir uns burch ben Bauber ber Tone wie in eine hohere Welt entrudt fuhlen. Dieje höhere Belt aber ift in Mozarts Innerem wirklich ba.

Es ist nicht Leichtsinn, nicht eigene Luft an diesen Dingen, was unsern Meister so frei, so heiter damit spielen läßt. Es ist ganz etwas Anderes. Schon in der Entführung sahen wir, wie er sich für die plumpe Rohheit, die in die zarten Fäden seiner eigenen Innennatur störend hineingetappt hatte, nicht anders rächt als daß er einen Osmin schafft. Jest war seine Erschsung um vieles reicher. Er hatte über die Brutalität seines Erzbischofs und den Mangel an zarterem Gefühl, der ihm in seiner eigenen

Liebessache widersahren war, hinaus in dem überreichen Treiben der Hauptstadt jede Art der menschlichen Leidenschaft kennen gelernt und auch selbst durch Neid, Bosheit und Cabale viel gelitten. Alles das spiegelt sich nun in dem Leben seiner Oper in mannichsfachster Weise wieder. Des Grafen hochgeborne Rücksichigkslosigkeit, der Gräsin schwärmerische Traner, Figaros Allerwelts-Spisdüberei, Susannens Schlauheit, — was davon hatte Mozart in den hohen Häusern, wo er ein- und ausging und sogar oft der Vertraute des Einen oder des Andern wurde, wohl nicht gesehen? — Er besaß ein scharses Auge für das menschliche Treiben und hatte wie Niemtschet sagt, "oftmals auch einen versteckten Charakter bereits mit dem ersten Blick ausgeholt". Basilios Persidie und Instrigue, Marcellinens altjüngserliche Heirathsgelüste, des Pasgen Räschereien, — was wohl wäre ihm in der fröhlichen Kaisserstadt von damals entgangen?

Aber nicht bies mar bie Sauptsache. Dies saben auch Andere und stellten es auch wohl bar. Rubem war die Reihe ber ausgezeichneten Dramen, die bamals über Wiens Schaubuhne gingen, hierfür eine Schule: bies tonnte Mogart bei einem Leffing, einem Goethe, einem Shaffpeare lernen. Aber was er nicht erft von ihnen zu lernen hatte, mas er mit ihnen von Natur aus theilte, war jener Blid, ber auf ben Grund bes Lebens ichaut und nun im Stande ift, all bas Treiben, bas Anbern als Schlechtigkeit, ja als Berbrechen erscheint, als fich selbst bestrafende Thorheit zu erfaffen und zu belächeln. Ja biefe munberbare Beiterfeit, die ben ganzen Figaro durchweht, ift das, wodurch Mozart felbst diese herven bes Dramas überragt. Die gange Stimmung ber Dper ift von einer folch wahrhaft wonnig freien Art, daß wir uns im Junersten mit dem Leben verföhnt fühlen, benn bas Treiben, bas uns im gewöhnlichen Leben fo oft anftoft ober gar emport. wird hier mit solcher Laune verspottet, daß man in der That bavon frei wird. Und boch fühlt ber Hörer wiederum die innerfte Theilnahme hindurch, die der Erschaffer dieser Musik für alles Menschliche hat: ber Meister, der die Thorheiten so recht bloßstellt. schließt sich selbst nicht von bem Spott und Belächter aus, bas

hier über alle menschliche Begehrung losbricht. Er ift tein Tabler, er überhebt sich nicht und stellt sich nicht über die Fehler der Andern. Er steht selbst so recht mitten darin, zeigt die eigenen Schwächen, schämt sich seiner Menschlichkeit nicht, und eben diese Liebenswürdigkeit ist es, die den Figaro so über alles anziehend macht und auch uns in Wahrheit über uns selbst erhebt.

Bon ba aus aber führte ber unverrückbare Gang ber Dinge unsern Meister in die tieferen Tiefen des Lebens, in das Grauen ber Schuld, und wir wollen sehen, wie er von dort ben Weg zur Bersöhnung fand.

## Siebzehnter Abschnitt.

## Don Inan.

1787.

Tobesahnung wirft einen ichwarzen Schatten in fein Leben.

Wir haben von dem endlosen Jubel berichtet, mit dem Mogart in Brag empfangen und bei jeder Aeußerung seines Könnens von neuem überschüttet murbe. In der That damals fühlte er sich auf ber Höhe seines Lebens. Alle bisherigen Erfolge glichen nicht biesem einen, in dem die bewundernde Erregung einer echt musika= lischen Stadt sich zu einem mächtigen Strome sammelte, ber brausend alles in sich verschlang. Ein nicht enden wollendes Beifallsrufen bes Publikums, bas fich in feinen beften Theilen ergriffen und über fich felbft hinaus, ja wahrhaft jum Sochften erhoben fühlte, hatte ben noch immer jugendlichen Meister, nachdem er bereits ben ganzen Abend gespielt, breimal hintereinander an bas Instrument gerufen, aus bem die entzückenden Tone fich ergoffen, und jebesmal fpielte er mit fteigernder Begeifterung, fein Beift schwang fich auf, seine Seele entzündete fich jum bochften Ronnen, helles Licht ftrablte bor feinem Beifte und immer mehr spannte fich feine Phantafie gur Erzeugung ber herrlichsten Bilber Da mit einem Male, als er in biefem Gefühle hochsten Ronnens fich bem Ewigen wie leibhaftig nabe gerudt fühlte, erbleichte er in seiner Seele, das Bilb bes Tobes trat por ihn bin, und schaubernd fehrte er in sein Inneres gurud: er hatte ben Unfang und bas Ende ber Dinge geschaut.

Von bieser Zeit an sehen wir ihn mehr, als sich mit seinem Wesen zu vertragen scheint, nachdenklich und mit den Vorstellungen von der Endlichkeit der Dinge beschäftigt. Zwar hört er nicht auf sich nach wie vor frisch zum Leben zu bekennen. Hatte er doch auch jetzt weniger als je mit materieller Noth zu kämpsen. Der

Prager Aufenthalt hatte ihm neben ber Ehre reichlichen Gewinn und die belebende Aussicht auf neuen Ruhm und neuen Gewinn gebracht. Und bennoch bleibt seine Seele, nachdem er im Februar nach Wien zurückgekehrt und sofort mit seinem Freunde da Ponte an das neue Werk gegangen war, von dem Schleier eines tiefen Ernstes umhüllt, der aus den äußeren Umständen seines damaligen Lebens nicht zu erklären ist. Denn auch die Mißgunst seiner Feinde und der Mangel an Anerkennung war ja durch die Prager Erfahrungen zehnsach aufzewogen. Zwar aus den Versen, die ihm der berühmte Bassift Fischer damals in das Stammbuch schrieb:

"Dort fingen Lippen Sonig, Bo boch bes Reibes Fener glimmt",

und aus benen seines Salzburger Jugendfreundes, des Arztes Barisani: "Deine Kunft, um welche dich der welsche Componist beneidt und wie er kann und mag, versolgt", — ersahren wir, wie sehr er selbst und seine Freunde ihn von den Italienern zurüczgedrängt glaubten. In der That war damals in Wien alles voll von Martins Cosa rara, und sogar auf dem Gebiete der deutschen Oper stellte Dittersdorf's drastisch komischer "Doctor und Apotheker" bald selbst die Entsührung für einige Zeit in Schatten. Allein sicher war es etwas ganz Anderes, tieser Gehendes, was Mozarts Seele damals so umsing, daß er am 4. April 1787 einen Brief schreiben konnte wie den solgenden an den Bater. Er wußte jest, was der Tod bedeute, und suchte in seinem Innersten nach einem Verständniß dieser neuen Ersahrung. Ob er sie gefunden? — Bernehmen wir ihn selbst:

"Diesen Augenblick höre ich eine Nachricht, die mich sehr nieberschlägt, — umsomehr als ich aus Ihrem Letten vermuthen konnte, daß Sie sich Gott Lob recht wohl besänden. — Nun höre ich aber, daß Sie wirklich krank sehen! Wie sehnlich ich einer tröstenden Nachricht von Ihnen selbst entgegen sehe, brauche ich Ihnen doch wohl nicht zu sagen, und ich hosse es auch gewiß, — obwohlen ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, mir immer von allen Dingen das Schlimmste vorzustellen. Da der Tod (genau zu nehmen) der wahre Endzweck unsers Lebens ist, so habe

ich mich seit ein paar Jahren mit biesem wahren, besten Freunde bes Menschen so bekannt gemacht, daß sein Bild nicht allein nichts Schredendes mehr für mich bat, fonbern recht viel Beruhigenbes und Tröftenbes! Und ich banke meinem Gott, bag er mir bas Glud gegonnt bat, mir die Gelegenheit (Sie verstehen mich) zu verschaffen, ihn als ben Schluffel zu unserer mahren Gludseligfeit fennen gu lernen. Sch lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, daß ich vielleicht (so jung als ich bin) ben anbern Tag nicht mehr fenn werde; und es wird boch fein Menich von Allen, bie mich kennen, sagen konnen, daß ich im Umgang murrisch ober traurig ware; und für biefe Glückfeligkeit banke ich alle Tage meinem Schöpfer und muniche fie von Bergen jedem meiner Mit-Ich habe Ihnen in bem Briefe, so bie Storace eingepactt, schon über biefen Punkt ben Gelegenheit bes traurigen Tobfalles meines liebsten, beften Freundes, Grafen bon Satfeld, meine Dentungsart ertfart - er war eben 31 Jahr alt, wie ich - ich bebaure ihn nicht - aber wohl berglich mich und alle bie, welche ihn so genau kannten wie ich. Ich hoffe und wunsche, baß Sie fich mahrend ich diefes fchreibe, beffer befinden werden; follten Sie aber wider alles Bermuthen nicht beffer fenn, so bitte ich Sie ben [Freimaurerzeichen] . . mir es nicht zu verhehlen, sondern mir bie reine Wahrheit zu ichreiben ober ichreiben zu laffen, bamit ich fo geschwind als menschenmöglich ift, in Ihren Armen seyn fann; ich beschwöre Sie ben Allem, was - uns heilig ift. hoffe ich balb einen troftreichen Brief von Ihnen zu erhalten, und in dieser angenehmen hoffnung fuffe ich Ihnen sammt meinem Beibe und bem Carl 1000 Mal bie Bande und bin ewig

Ihr gehorsamster Sohn 28. A. Mozart."

Er war gefaßt auf alles, was ihm das Leben noch bringen konnte. Und wennauch gerade in dieser Beit die Wolke der trübsten Melancholie zuweilen seine Seele umdämmerte, — in lieblichstem Glanze, ja um so unendlich heller brach dann die Sonne der Freude wieder aus dem Schleier hervor, und wohl nirgend schöner als in dem reizenden Andante in Amoll an der Stelle, wo aus dem Nebelbufte der leisen Wehmuth, die über dem Ganzen liegt,

bas Dur hervortritt. Diefes allbekannte Klavierrondo wurde wenig Wochen vor jenem Briefe geschrieben.

Aber jest tam ein jäher Schmerz über seine Seele. geliebte Bater ftarb wirklich und zwar, nachdem er fich nochmals auf furze Reit erholt hatte. Ein rascher Tob enbete am 28. Mai fein opferreiches Leben, bas 67 Jahre gewährt hatte: ...?td benachrichtige Sie", schreibt Mozart an seinen Freund Jacquin, "baß ich heute als ich nach Haus tam, die traurige Nachricht von bem Tobe meines besten Baters bekam. — Sie können sich meine Lage vorftellen!" Freilich war er nicht ganz ohne Sorgen gewesen. Das Quintett in Smoll, bas am 16. Mai fertig geworben, verrath manches von ben tiefen Bewegungen feiner Seele, es fteht fogar in biefem Sturme bes leibenschaftlichen Schmerzes, in bem Musbrud einer innern Bergweiflung fast einzig unter Mozarts Berten ba. Allein dieser Trauerfall kam ihm boch wie ein Gewitterschlag. Ebendeshalb reinigte er auch wiederum die Luft, sodaß die Compositionen ber nachsten Beit beiterften Sonnenschein zeigen. wiffen übrigens, daß Mozarts Schaffen im allgemeinen unabhängig bon seinen Gemuthsftimmungen war, und es zeugt bon einer harmonie bes Innern, wie fie nur aus bem Ahnen von bem tieferen Busammenhang ber Dinge, aus ber ftillen Ergebung in bas ewige Balten fließen kann, daß Mozart auch bereits im Aprií bei aller Mifftimmung seines Innern eine Composition zu schreiben vermochte, wie das gludfelig spielende Quintett in Cour. Ift es icon von Natur bes Runftlers Gabe burch bie Thatigkeit ter schaffenben Phantafie bie "Schreden bes Lebens" zu überwinden, so tam bei Mozart jest noch jene tief innerliche Art bazu, wie er bem Sinn bes Lebens nachforschte und so wirklich gur schönften Berföhnung und innern Freiheit gelangte.

Wie fleißig er jetzt schon am Don Juan arbeitete, ersahren wir nicht. Aber sicher war schon sehr Bieles fertig, wenigstens in seinem Ropfe, als er im September nach Prag kam. Benig Tage vorher war jener Dr. Barisani, ber ihn zwei Jahre vorher an einem töbtlichen Fieber behandelt und auch sonst das ausmerksamste Auge auf seine Gesundheit hatte, unvermuthet und sehr jung

gestorben. Mozart schrieb unter die Verse dieses Freundes in sein Stammbuch: "Houte am 3. September dieses nehmlichen Jahres war ich so unglücklich diesen edlen Mann, liebsten, besten Freund und Erretter meines Lebens ganz unvermuthet durch den Tod zu verlieren. — Ihm ist wohl! — aber mir — uns — und Allen die ihn genau kannten — uns wird es nimmer wohl werden — bis wir so glücklich sind ihn in einer bessern Welt — wieder — und auf nimmer scheiden — zu sehen." Wie lebten in Mozarts Seele die Ideen der Unsterdlichkeit, die jene ganze Zeit erfüllten und ihm nach Maurergrundsähen auch dem Tode des Vaters gegenüber innere Zuversicht und Kuhe gaben!

Best war all sein Sinnen und Denken auf die neue Oper gerichtet. Dieser Gegenstand hatte ihn im Innersten erfaßt. Amar war es biesmal ba Bonte, ber ben Stoff entbedt hatte. Wenigftens erzählt er selbst, daß er, ber wohl erfannt, wie bas Unermegliche von Mozarts Genie ein vielseitiges und erhabenes Gedicht verlange, ihm ben Don Juan vorgeschlagen habe. Ob er wohl abnte. welche Bedeutung in dieser Bahl lag? Ihn bestimmten gewiß nur die Fulle von lebendigen Scenen, die der Beift der romanischen Bölter um biefen Liebesberoen geschaart hatte, und bas beiterefrische Sinnenleben, ja die Frivolität, die seinem eigenen Besen nicht fehlte. Allein Mozart, mit bem Blid bes Genius, erkannte sogleich, was ihm hier geboten wurde. Und mag nun ba Ponte in seinen Memoiren mit "ergöplichem Renommiren" berichten, wie er ben Text verfertigt, -- gewiß hat an bem Geift, ber barin weht, ja auch an manchem Einzelnen ber Gestaltung wie gewöhnlich Mozart selbst bedeutsamen Antheil. Da Bonte hatte damals übernommen zu gleicher Reit ein Gebicht für Salieri, eins für Martin und eins für Mogart ju fchreiben. Erftaunt ftellte ihm Raiser Joseph vor, daß er damit nicht durchkommen werbe. "Bielleicht nicht", antwortete ba Ponte, "aber ich werbe es versuchen. Nachts werde ich für Mozart schreiben und rechne auf Dantes Bolle; morgens für Martin und lese ben Betrarca; abends für Salieri, und Taffo wird mir nabe fein." Darauf habe er fich an bie Arbeit gemacht, eine Flasche Tokaier und eine Dose mit Tabak

aus Sevilla vor sich, die schöne sechzehnjährige Tochter seiner Wirthin, von der viel geredet wird, als begeisternde Muse neben sich, habe den ersten Tag die ersten Scenen des Don Juan, zwei Scenen zum "Baum der Diana" und mehr als die Hälfte des ersten Acts vom "Tarare" geschrieben und in 63 Tagen die beiden ersten Opern ganz, die letzte zu zwei Dritteln vollendet.

Anbers ficher machte es Mozart. Nichts von Wein und nichts von Mabchen! - Die Runft mar die Muse, die ihn begeisterte, und besonders erquidlich maren seine Ruftanbe in biesem Sommer Als er bann aber nach Brag fam, um im Beisein ber Sanger selbst bie Oper zu vollenden, umfloß ihn wieder bas beitere Leben seiner Freunde, und die Bewunderung ber Renner gab seiner Phantafie ben bochften Schwung. "Unter feinen Freunden war er bann vertraulich wie ein Rind", ergablt Riemtschef, "voll munterer Laune, biefe ergoß fich bann in ben brolligften Ginfallen. Dit Bergnugen benten feine Freunde in Prag an bie ichonen Stunden, bie fie in feiner Gefellichaft verlebten; fie konnen fein gutes arglofes berg nie genug rühmen; man vergaß in feiner Befellichaft gang, daß man Mogart ben bewunderten Rünftler vor fich habe." Und wie arbeitete nun biefer! - Wo er ging und stand, waren seine Gebanken bei ber Composition, und in jeder Situation vermochte er auch feine Sachen nieberzuschreiben. mag er in diefer Beit, wo ihn ben Tag über fo manches Geschäft und so manches Bergnügen in Anspruch nahm, mehr als je auch bie Racht zum Schreiben verwendet haben. Bird boch bereits bei Figaros Hochzeit berichtet, daß er das zweite Finale in zwei Nächten und einem Tag geschrieben habe: mahrend ber Reit habe er ununterbrochen gearbeitet, im Laufe ber zweiten Racht fei er bon einem Unwohlsein ergriffen worben, bas ihn aufzuhören zwang, als nur noch wenige Seiten zu instrumentiren waren. Sicherlich hatte er sich auch jest wieder Reit zum Niederschreiben gelassen. Lag ihm boch baran, so lange wie möglich bie Macht über seine Compositionen zu behalten, und bas ging nur, solange fie blos in seinem Ropfe lebten. Standen fie erft auf bem Papiere, fo änderte er nichts mehr. So mochte ihn auch jest bie Beit wie

fein eigener Beift brangen, manchmal bis jur vollen Erschöpfung zu schreiben, und diese Momente maren es, wo er inmitten ber bochften Glückseligkeit, die bas Schaffen gewährt, die Schranken unferer Exifteng und bamit nach feiner großen Art bas Enbe aller Dinge tiefer fühlte, ja zur lebendigen Anschauung jener Mächte tam, die in dem zweiten Finale feiner Oper fo furchtbar mahnend walten. In solchen Stunden fühlte er den Rig, der alles Irbische burchzieht, - er gewann die tieffte Empfindung des Tragischen und mit ihr wieder jene unbeirrbare Schatzung ber reinen Lebensluft wie jenes unübertroffene Berftandnig bes Romifchen. alles bies mischte fich in jener Oper zu einem Gangen, wie es in ber Runft bis dahin nicht gesehen worden. Aus diesen nächtlichen Stunden bes Graufens, mit bem er bie Schuld bes gesammten Daseins, ben enblichen Untergang aller Dinge vorempfand, und aus ben sonnigen Tagen der beiterften Lebensluft, wie fie ibn jest in Prag umspielte, erwuchs auch ihm jener seltene Buftand, bem man ben Namen humor gegeben bat, jene Stimmung ber Seele, wo bas Auge lachend in Thranen fteht. Erft die Reihe ber Erfahrungen, bie auch biesem Manne, ber in seinem Bergen icon soviel erfahren. uoch vorbehalten waren, brachte ihm auch jenen höheren Beftand bes Geiftes, in bem felbft Freude und Schmerz, Lachen und Weinen fich gur Ginbeit verfohnen. Er follte bie Tiefen ber menschlichen Empfindung burchmeffen und, nachdem er fie durchmeffen batte, in fich felbst ben schönen Frieden finden, den er ber Belt in ben unfterblichen Werten ber letten Lebensjahre hinterließ. Rett feben uir ihn noch echt-menschlich zwischen ben Freuden bes Lebens und ten Schreden bes Tobes mitteninne geftellt und balb bierber balb borthin schwanken, - und von jeder Schwankung, die in seinem wie in jedem Menschenherzen vorgeht, gab er ein Bilb, bas in jedem Menschenherzen verständlich wiederklingt.

Wir fahren in bem äußern Berichte fort.

Der Impresario hatte ihm ber bamaligen Sitte gemäß freie Wohnung eingeräumt. Er wohnte auf bem Kohlmarkt bei ben "brei Löwen". Da Ponte aber logirte im hinterhofe bes Gast=hauses "zum Blatteis", sodaß sich Dichter und Componist mit-

einander aus den Fenstern bequem unterhalten konnten. auf ber Reise hatte Mozart nach seiner Beise wieber manches vollendet, auch ohne daß wohl aus der Seitentasche des Wagens viel Rotenvavier hervorgeholt zu werden brauchte. Constanze war jett por allem bemüht jebe Störung von ihrem geliebten Manne fern zu halten, benn fie mußte, wie fein Inneres arbeitete. es boch die Belichen wie die Deutschen mit einem Schlage gurudzudrängen, und boch mehr noch als ber Ehrgeiz wirkte bie Macht bes Stoffes, ben ein gludlicher Rufall in bie Banbe bes Genius Er empfand ben Werth bes Lebens, ben Werth ber Freude jett erft in vollem Mage, und feine Seele ftromte reiches Genießen aus. Da Bonte war bei ihm. Das war ein Mann, ber bas Leben verftand. Wir erfahren es aus feinen Memoiren, die von benen Casanova's nicht so gar sehr verschieben find und uns beim Durchlesen recht lebhaft vor die Seele führen, wie fo gang anders geartet bas Wefen und bas Leben unferes Meisters mar als bieser Manner, die im Grunde nur leichtfinnige Abenteurer find und von ben boberen Bielen menschlichen Beftrebens nichts tennen. Auch Mozart hatte Sinn für die Fulle bes Daseins, für die Rraft des Genießens, die in solchen Leuten lebt, und beshalb behagte ihm ihr Umgang, ohne daß seine eigentliche Seele fich mit ihnen berührte. Bu ihnen geborte ferner Quigi Baffi, für ben ber Don Juan geschrieben warb. Auch bieser muß vollen fraftigen Lebensfinn gehabt haben, er wird von den Beitgenoffen als eine echte Rünftlernatur geschilbert und noch nach fast 40 Sahren foreibt Jemand bem tauben Beethoven über ibn auf: "Gin feuriger Italiener!" Signora Bonbini, bas Rerlinchen, Terefa Saboriti, die Donna Anna, und Signora Micelli als Elvira bienten ebenfalls zur persönlichen Erheiterung in jenen Tagen; benn ber Componist verstand es burch Liebenswürdigkeit bie Darfteller bei guter Laune zu erhalten. Daraus hat man bann allerhand Liebesabenteuer zusammengefabelt, beren buntes Leben in bie Oper eingefloffen fein foll.

Dem allem wiberspricht nun zwar, mas Mozart selbst wenig Tage nach ber Aufführung bes Don Juan an seinen vertrauten

Freund Jacquin Schreibt: "Nun, liebster Freund, wie befinben Sie fich? 3ch hoffe, daß Sie fich alle so wohl und gesund befinden mogen wie wir; am vergnügtseyn tann es Ihnen, liebster Freund, wohl nicht fehlen, ba Sie alles befigen, mas Sie in Ihren Sahren und in Ihrer Lage nur munichen tonnen! besonders ba Sie nun von Ihrer vorigen etwas unruhigen Lebensart gang Nicht wahr. Sie werben täglich mehr zurückutommen icheinen. von ber Bahrheit meiner fleinen Strafpredigten überzeugt? -Ift das Bergnügen einer flatterhaften launigen Liebe nicht himmelweit von der Seligkeit unterschieden, welche eine mahrhafte vernünf= tige Liebe verschafft? Sie banten mir wohl gar öfters fo in Ihrem Bergen für meine Belehrungen! Sie werden mich noch gang ftolg machen! — Doch, ohne allen Spaß — Sie sind mir boch im Grunde ein bischen Dant schuldig, wenn Sie anders ber Frl. R. würdig geworden find, benn ich spielte boch ben Ihrer Besserung ober Befehrung nicht bie unbedeutenbfte Rolle."

Allein wir wollen eine folche Widerlegung nicht. erfreuend zu feben, wie Mozart fich bamals tief in bie Freuden jedweber Geselligkeit eintauchte. Warum follte er nicht? Es mar bas einzige Mittel ben gewaltig arbeitenben Geift auf turze Reit auszuspannen und zu erfrischen. Ja in ber Regung ber Luft erftanden seiner Phantafie jene lebendigen Bilber bes Lebens, die ber Don Juan entfaltet. Auf ben Schwingen ber Freude zieht bas Ibeal in unsere Bruft , wir kennen bes Meisters eigenthumliche Er mußte Leben um sich seben, um Leben zu schaffen. bem Beingarten Dufchets fpielte er mit feinen Freunden Regel. mabrend er an bem fteinernen Gartentisch feine Partitur ausschrieb. Um Abend vor ber Aufführung war er wie gewöhnlich in heiterster Gesellschaft und erregte ben Rreis seiner Freunde burch Scherze und Albernheiten, die gar nicht ahnen ließen, daß hinter diesem Spiel ber Ernft eines hoben Geiftes thronte. Und noch war bie Duverture nicht fertig. Endlich, es war fast elf Uhr nachts, ermahnt ihn feine treue Conftange ben Freuden ein Ende zu machen und die Duverture aufzuschreiben. Er ging in fein Bimmer und begann bei einem Glase Bunsch diese Arbeit, die ihm so gar läftig

Und weil es ihn babei eben langweilte, - benn bas war. eigentliche Schaffen mar längst vorüber, er hatte seinen Freunden bereits brei fertige Ouverturen vorgespielt und fie hatten fich einftimmig für bie jetige entschieben, - so mußte ihm bie Frau wieder Geschichten erzählen. Es waren bie Märchen von Alabbins Bunderlampe, vom Afchenputtel und folch liebliche Bolkspoefie, welche die Phantasie anmuthig beschäftigt und ben Beift frei macht. Der vhantafievolle Runftler wurde bavon auch auch jest angenehm erregt und mußte oft bis ju Thranen lachen. Darum ging es einige Stunden mit dem Schreiben raich von ftatten. Endlich aber überwältigte ibn, ber von ber Arbeit wie von ber Freude, von bes Lebens Fulle ermübet war, balb ber Schlaf und er bat Conftanze ihn nur einige Stunden ruben zu laffen. Da ichlief er benn fo feft, baß fie es nicht über fich zu gewinnen vermochte ihn sobalb Allein auf sieben Uhr morgens waren die Abschreiber zu wecken. beftellt, und fie mußten die Partitur haben, wenn die Aufführung am Abend ftattfinden follte. Mogart ward wirklich fertig, wenn auch ber Beginn ber Oper fich um etwas verzögerte und bie Blätter noch naß auf bie Bulte famen. Dann aber spielte bas tüchtig geschulte Orchefter bie Ouverture frisch vom Blatt weg und zwar in der Begeifterung für den Meifter und feine Berte fo vortrefflich, daß er selbst mahrend ber Introduction, beim Auftreten Leporel= los, zu ben nächften Beigern fagte: "Es find zwar viele Noten unter Die Bulte gefallen, aber es ift boch recht gut von ftatten gegangen."

Dies Alles zeigt ben Meister, bessen Seele voll ist von seiner Sache, und wir würden uns über solch unerhörte Begebenheit wahrhaft "verkreuzigen", wenn dieser Mann uns nicht an Bunderbinge längst gewöhnt hätte. Allein trot all dieser Beweise, wie
sehr sein Geist nur auf das Eine, Hohe seiner Kunst gerichtet war
und gleich einer lodernden Gluth all den Dunst des sinnlichen Lebens
aufzehrte, in dem die Mitgenießenden steden bleiben mochten,
meinte er immer noch nicht genug gethan zu haben, um die Fülle
des Lebens, die dieses Wert bieten sollte, in ihrer Schönheit und
Kraft darzustellen. Ja er, der seines Könnens sonst so zweisellos
gewiß war, er selbst war zweiselhaft, ob denn diesmal auch das
Rohl, Wogarts Leben.

Rechte getroffen, bas Benügenbe geboten fei. Der fünftlerischen Gestaltung freilich konnte er nicht fehlen, es muß aber ihm felbst am Ende bas mas er ichrieb, nicht gehaltvoll genug erschienen fein. Denn bereits nach ben erften Proben that er auf einem Spagiergange an ben Orchesterbirector Rucharz im Bertrauen bie feltsame Frage, mas er von ber Oper halte, ob fie mohl gleichen Beifall finden werde wie der Figaro, von dem fie boch fo gang und gar verschieden fei. Dieser beruhigte ihn bann, daß die Musik schon und originell fei und bag er an bem Erfolge nicht zweifle; bie Brager murben ja alles, mas von ihm fomme, mit Begeifterung aufnehmen. Mogart erwiderte, bag ihn bas Urtheil eines folchen Renners beruhige; er habe fich aber auch feine Mühe und Arbeit verbriegen laffen, um für Brag etwas Borgugliches zu leiften, und man folle nicht glauben, daß ihm feine Runft fo leicht geworben fei: Riemand wohl habe soviel Muhe auf bas Studium ber Componiften verwendet als er, und es gebe nicht leicht einen berühmten Meifter, ben er nicht fleißig ftubirt habe.

Auch bei ben Proben gab er sich alle Mube bie Ausführung biefer Musit, die er selbst später für schwer erklärte, möglichst gut zu machen. Dem Don Juan-Baffi foll er bas berühmte "Reich' mir bie Sand, mein Leben" fünfmal componirt haben. Berline konnte fich nicht entschließen, in bem Momente, wo Don Quan fie ins Nebengemach trägt, gehörig aufzuschreien. Schon mehrmals mar die Stelle vergebens wiederholt worden. Da ging Mozart felbft auf bie Buhne, ließ von vorn anfangen und padte nun, als ber verhängnifvolle Moment fam, bie Sangerin unerwartet fo berb an bem Arm, baß fie erichroden aufschrie. "Go ift's recht", fagte er bann lachend, "so muß man aufschreien!" Auch tanzte er bem Don Juan seine Partie vor, weil dieser mit bem Schritt bes Menuets nicht recht fertig werben fonnte. In gleicher Beise prattifch und liebenswürdig verfuhr er mit dem Orchester. In ber erstarrenmachenden Rirchhofsscene waren die Worte des Comthurs ursprünglich nur von Bosaunentonen begleitet. Diese Stelle wollte nun ben Blafern gar nicht gelingen. Mogart ging bin, um ihnen zu erklären, wie sie blasen sollten. Da sagte einer im Aerger:

"Das kann man so nicht blasen, und von Ihnen werde ich es auch nicht lernen." — "Gott bewahre mich, daß ich Sie die Posaune lehren wollte", lachte Mozart und änderte die Stimme sogleich, indem er dann noch Holzbläser hinzusügte. Aber auch durch seine geistige Begabung erregte er die hingebende Achtung dieser Leute. Im zweiten Finale sehlten die Trompeten- und Paukenstimmen. Ohne die Partitur vor sich zu haben, schrieb sie Mozart sogleich aus dem Gedächtniß auf und bemerkte den Spielern eine Stelle, wo entweder vier Takte zu viel oder zu wenig sein würden. Das sand sich denn auch richtig. Alle Mitwirkenden waren also diesmal mehr als willig, sie waren begeistert.

Um Mitte Ottobers, als alles im vollen Gange des Probirens war, tam Pring Anton von Sachsen mit seiner Gemalin, ber Erzherzogin Maria Theresia, burch Brag. Ihnen zu Ehren ward bei festlich beleuchtetem Saufe Figaro's Sochzeit gegeben. birigirte felbst und erntete ben gewohnten Beifall. Bur Bermälung biefes hoben Baares war in Wien jener "Baum ber Diana". ben ba Ponte zu gleicher Beit mit bem Don Juan gebichtet hatte, gegeben worden, und Martin hatte mit biefer Composition neuen Ruhm gewonnen. Mozart fann auf ichredliche Rache gegen biefe welschen Rivalen, und wie gewöhnlich verfiel er auf die geist= reichste Idee. Martins Cosa rara war damals allbekannt und beliebt, und vor allem lebte eine Melodie des erften Finales in Rebermanns Munbe. Sie gehört zu ber Scene, wo ben begunftigten Liebhabern die Geliebten auch zugesprochen werben, mahrend die lüsternen Andern das leere Nachsehen haben. Mozart verwenbete biefe Melobie, indem er fie nach ber Sitte ber Zeit für bie Bläser arrangirte, als Taselmusik zu der Stelle, wo der hungrige Leporello seinen Herrn fröhlich tafeln sieht, und parodirte fie so gleicher Beise verfuhr er mit einer aufs treffendite. In "Favoritarie" aus Sartis "Wo zwei ftreiten, freut fich ber Dritte", über welche er damals bei bes Maeftro Anwesenheit in Wien ihm zu Ehren Variationen geschrieben hatte. Die Textesworte

Wie ein Schäflein, bas zur Schlachtbank geht, Wirft Du blökend wandern burch bie Stadt —

waren ebenfalls damals allbekannt und paßten in komischer Beise zu der Situation Leporellos, der an den Tischen herumschnopert, ob nicht ein Broden für ihn zu erwischen sei. Die Schelmerei wird noch verstärkt durch die humoristische Art, wie Mozart die Stelle so recht taselmusiknäßig instrumentirt hat. Doch nach gewohnter Beise gutmüthig bricht er dem Stachel, der in diesem Versahren der Rache lag, die Spize ab, indem er am Schluß der Schmauserei sich selbst parodirend mit ins Spiel bringt. Denn hier verwendet er jenes "Dort vergiß leises Flehn", das die Prager mit so ungemeinem Sturme begrüßt hatten und zu hören nicht mübe wurden, in gleicher Beise komisch und sprach obendrein in den Worten Leporello's: "Dies da kenn' ich nur zu gut" zugleich aus, was in dem Augenblicke jeder Prager mit Jubel empfand.

Hier ruden wir nun noch einen Brief an G. von Jacquin ein, der vor nicht langer Zeit ans Tageslicht gekommen ist und manch interessantes Einzelne mittheilt:

"Brag, ben 15. Oct. 1787.

## Liebster Freund!

Sie werden vermuthlich glauben, daß nun meine Oper schon vorbeh ist — boch da irren Sie sich ein bischen. Erstens ist das hiesige theatralische Personale nicht so geschickt wie das zu Wien, um eine Oper in so kurzer Zeit einzustudiren. Zweitens fand ich bei meiner Ankunft so wenige Vorkehrungen und Anstalten, daß es eine blosse Unmöglichkeit gewesen sehn würde, sie am 14 te als gestern zu geben; — Wan gab also bei ganz illuminirten Theater meinen Figaro, den ich selbst dirigirte.

Bei dieser Gelegenheit muß ich Ihnen einen Spaß erzählen. — Einige von den hiefigen ersten Damen (besonders eine gar hocherlauchte) geruhten es sehr lächerlich, unschicklich und was weiß ich alles zu finden, daß man der Prinzessin den Figaro, den tollen Tag (wie sie sich auszudrücken beliebten) geben wollte; — Sie bedachten nicht, daß keine Oper in der Welt sich zu einer solchen Gelegenheit schicken kann, wenn sie nicht beflissentlich dazu geschrieben ist; daß es sehr gleichgiltig sen, ob sie diese oder jene Oper geben,

wenn es nur eine gute und der Prinzessin unbekannte Oper ist; und das letzte wenigstens war Figaro gewiß, — kurz die Räbelssührerin brachte es durch ihre Wohlredenheit so weit, daß dem Impressario von der Regierung aus dieses Stück auf jenen Tag untersagt wurde. — Run triumphirte Sie! — hò vinta (ich habe gesiegt) schrie Sie eines Abends aus der Loge, — Sie vermuthete wohl gewiß nicht, daß sich das hò in ein sono (ich bin besiegt) verändern könne! — des Tags darauf kam aber le noble — brachte den Besehl Seiner Majestät, daß wenn die neue Oper nicht gegeben werden könne, Figaro gegeben werden müsse! — Wenn Sie, mein Freund, die schöne, herrliche Nase dieser Dame nun gesehen hätten! — D es würde Ihnen so viel Vergnügen verursacht haben, wie mir! —

Don Giovanni ift nun auf ben 24ten bestimmt. -

Den 21. — er war auf den 24. bestimmt, aber eine Sängerin, die krank geworden, verursachet noch eine neue Berzögerung; da die Truppe klein ist, so muß der Impressario immer in Sorgen leben und seine Leute so viel möglich schonen, damit er nicht durch eine unvermuthete Unpäßlichkeit in die unter allen kritischen allerstriischste Lage versetzt wird, gar kein Spektakel geben zu können! —

Deswegen geht hier alles in die lange Bank, weil die Recitirenden (aus Faulheit) an Operntagen nicht studiren wollen und der Entrepreneur (aus Furcht und Angst) sie nicht dazu anhalten will, aber was ist das? — — ist es möglich? — was sehen meine Ohren, was hören meine Augen? — ein Brief von — — ich mag mir nur meine Augen fast wund wischen — er ist — hol mich der Teufel † Gott sei bei uns † doch von Ihnen; — in der That; wäre nicht der Winter vor der Thüre, ich würde den Ofen einschlagen.

Da ich ihn aber bermalen schon öfters brauche und in Zukunft noch mehr zu brauchen gebenke, so werden Sie mir erlauben, daß ich die Berwunderung in etwas mäßige und Ihnen nur in wenig Borten sage, daß es mich außerordentlich freut Nachrichten von Ihnen und Ihrem so werthen Hause zu erhalten. —

Den 25ten — heute ift ber eilfte Tag, daß ich an diesem

Briefe kritle; — Sie sehen boch baraus, baß es an gutem Willen nicht fehlt — wenn ich ein bischen Zeit finde, so male ich ein Stückhen weiter baran — aber lange kann ich halt nicht babei bleiben — weil ich zu viel anderen Leuten — und zu wenig — mir selbst angehöre; — baß dies nicht mein Lieblingsleben ist, brauche ich Ihnen schon wohl nicht erft zu sagen. —

Künftigen Montag, den 29., wird die Oper das erstemal aufgeführt; — Tags darauf sollen Sie gleich von mir Rapport bekommen, — wegen der Arie ift es (aus Ursachen die ich Ihnen mündlich sagen werde) schlechterdings unmöglich Sie Ihnen zu schieden. —

Was Sie mir wegen der Kathel schreiben, freut mich recht sehr, daß sie wohl auf ist, und sich mit den Kapen in Respect mit den Hunden aber in Freundschaft zu erhalten weiß; — wenn sie Ihr Bapa (dem ich mich bestens empsehle) gerne behält, so ist es schon so viel als wenn sie nie mein gewesen wäre; — Rum leben Sie wohl; — ich bitte Dero gnädigen Frau Mania in meinem Namen die Hände zu küssen, der Frl. Schwester und H. Bruder mich bestens zu empsehlen und versichert zu sein daß ich stets sein werde

Ihr wahrer Freund und Diener B. A. Mozart m. p."

Wie mag nun die Aufnahme gewesen sein? Scherze wie jene letzten verstanden die Prager aufs beste, es war ja zugleich die liebens-würdigste Schmeichelei von der Welt für sie selbst. Aber sie verstanden auch den Ernst und Gehalt der Oper. Am 29. Oktober sand die erste Vorstellung statt. Das Theater war zum Erdrücken voll. Als Mozart am Directionsplatz erschien, ward er mit endsosem Rlatschen und dreimaligem Tusch empfangen. Man hatte der Oper mit der höchsten Spannung entgegengesehen. Jetzt löste sich alles in gränzenlosen Jubel auf: rauschender Beisall begleitete jede Rummer dis zum Schluß der Oper. Die Ausstülltung wird als eine vorzügliche gepriesen. Denn wenn auch keine Künstler ersten Ranges vorhanden waren, so wurden doch wieder alle von jener Begeisterung getragen, die aus der Verehrung für den größen

Maestro und aus dem Jubel der theilnehmenden Wenge hervorging und wohl im Stande war, selbst mittlere Talente zu ausgezeichneten Leistungen anzuspannen. Dazu kam Mozarts Leitung, die stets belebend und jetzt wahrhaft zündend auf das Orchester wirken mußte, und dieser Gang und Rhythmus des Ganzen ist es, was jeder dramatisch-musikalischen Aufführung erst die höchste Wirskung verleiht.

So mar ber gehoffte Erfolg erreicht. Bang entgudt ichrieb ber Theaterdirector Guardasoni sogleich an ben Textbichter, ber bereits wieder in Wien war, die bezeichnenden Worte: "Es lebe da Bonte, es lebe Mozart! Alle Theaterbirectoren, alle Sanger follen fie preisen: solange fie leben, weiß man nie was Theater-Einfach und bescheiben aber ift wie gewöhnlich bie mifere ift." Aeußerung Mozarts. Er schrieb nach einigen Tagen an Jacquin: "Liebster, bester Freund! 3ch hoffe, Gie werben mein Schreiben erhalten haben. Den 29. Oct. ging meine Opera Don Giovanni in Scene, und zwar mit bem lautesten Benfall. Geftern murbe fie jum viertenmal (und zwar zu meinem Benefice) aufgeführt. Ich gebente ben 12ten ober 13ten von hier abzureisen, ben meiner Burudtunft follen Sie alfo die Arie gleich ju fingen betommen. NB. unter uns: ich wollte meinen guten Freunden (befonders Bribi und Ihnen) wünschen, bag Sie nur einen einzigen Abend hier wären, um Antheil an meinem Bergnügen zu nehmen. — Bielleicht wird sie in Wien boch aufgeführt? ich wünsche es. -Man wendet hier alles Mögliche an, um mich zu bereben, ein paar Monate noch hier zu bleiben und noch eine Oper zu schreiben; ich tann aber biefen Antrag, so schmeichelhaft er ift, nicht annehmen."

Weiter wußte der Mann nichts über ein Werk zu sagen, das eine Welt in sich bergend die ganze Welt mit seinem Ruhm erfüllen sollte. Wir hier aber sind genöthigt, von diesem Werke eingehender zu reden, als sich mit unsern Zwecken zu vereinigen scheint. Allein eben unser Zweck, das Leben Mozarts zu schreiben, nöthigt uns zum Verweilen bei diesem Werke. Denn der Don Juan steht unmittelbar neben den höchsten Schöpfungen der Kunst, und zwar nicht allein wegen seiner äußeren Vollendung, sondern mehr noch wegen

ber tiefen Enthullungen bes menschlichen Innern, wegen ber großartigen Anschauung bes Lebens. Aber fo toftlich es fein mag, bie Fülle biefes Wertes in die Seele einzuschlurfen und fich von ben Wogen biefes Geiftes ichauteln und bober und höber beben zu laffen, so schwer ist es mit tahlen Worten auch nur anzudeuten, welch bochgeartete Auffaffung ber menschlichen Dinge in bem Manne gelebt haben muß, der mit vollkommener Freiheit und Sicherheit die Gestalt eines Don Juan und das ganze Element zeichnete, in bem eine folde Erscheinung groß werben tann. Der Don Juan Mogarts ist Mensch burch und burch. Er ift nicht ein Ungeheuer, bas rudfichtslos genießend alle Bande ber Ordnung gerreißt. ift ein menschlich fühlendes Wesen, mit ber Theilnahme, mit ber vollen Empfindung für Menschenglud und Menschenleib. ist von einer grausam gütigen Natur mit einer Fülle der Kraft ausgestattet worden, die des gewöhnlichen Dages spottet. von Natur zum Helben angelegt, und er ift es. Mag ber Drang seines Wesens sich mehr zum Sinnlichen neigen, mehr zum nächsten Genuß als jur ibealen That, - ber thotträftige Mensch sucht bie höheren Ziele auf bem Wege ber Befriedigung ber eigenen Triebe. Das Gefühl ber finnlichen Rraft gibt biefem Manne junachst bie Sicherheit und Rubnheit, die wir verfonlichen Muth nennen. Beiter aber gibt ihm zu dieser mehr finnlichen Tugend, auf der immerbin vorzugsweise ber perfonliche Respett beruht, fein geiftiges Bermogen, bas fich nicht in Reflexionen zersplittert, sondern in feinem ganzen lebendigen Dasein sich concentrirt, jene Sicherheit und Ueberlegenheit im Benug ber Belt, die bas ftricte Begentheil vom Alltagsmenschen und Philister ift. Jeboch fie gibt ihm auch jenen Uebermuth, jene Selbstüberhebung, bie ben endlichen Fall herbeiführt.

Die Freiheit, mit der Mozart in diesem Stüde das nächste Recht der Natur predigt, ist als eine Lebensäußerung der Zeit allen bedeutenden Geistern derselben eigen. Daß Mozart mit dieser Forderung des Menschen, sich seiner natürlichen Gaben nach Lust zu bedienen, nur auf dem Gebiete des Privatlebens verweilt und nicht wie Rousseau, Goethe, Schiller, Beethoven auf das soziale und politische Gebiet sich ausdehnt, raubt dem Don Juan nichts

von feiner Bebeutung. Denn galt es nach Goethes Wort gunachft ein "eigen Berg" zu haben, fo konnte bie Berechtigung auch ber blogen Naturregungen, auf benen boch am Enbe auch bas geiftige Thun beruht, junachst nicht laut genug gepredigt werben. boch noch um das Jahr 1800 ber 30 jährige Beethoven aus: "Rraft ift bie Moral ber Menschen, bie fich vor andern auszeichnen, und fie ift auch die meinige!" Und bas Gleiche thut Don Juan. Ihm ift von Ratur bas volle Dag ber Rraft gegeben worden, er will fie nugen biefe Rraft, er will leben und follte es fein Untergang fein. Drum entfernt er junachft mit jener rudfichtslofen Entschiedenheit, die nur der wirklichen Rraft eigen ift, jedwebes hinderniß, das ihn in der Uebung und Befriedigung berfelben hemmt. Ja felbst ein Menschenleben schont er nicht, wenn es ihm angreifend in ben Beg tritt. Er fühlt, hinter ihm fteht ein Recht, bas Recht ber Natur, bas fich in ben Regungen unferer Sinne ausspricht, er weiß, bag alle Berhaltniffe, fie mogen fein welche fie wollen, auf biefer natürlichen Grundlage ruben.

Run aber überhebt fich biefer Mann feiner Rraft. Er überfieht, daß so gewiß das Recht seiner Natur ift, doch dasselbe Recht überall anderswo herricht. Er überfieht, daß auf diesem Fundamente fich auch jene sittlichen Berhältnisse aufbauen, die nach benselben Befeben wie die Natur felbft geordnet, im Grunde eine zweite, eine bobere Natur barftellen. Gegen Schwächlinge und Philister, welche einfältige Menschensatung an die Stelle ber ewigen Ordnung ber Dinge feten, gegen folche freilich mochte er feine Trumpfe ausfpielen. Denn felbft in bem Uebermuth feines Begehrens fühlte er eine großartige Naturfraft, bas Ewige ber Naturgefete ichutenb So verlett es Riemanden und ichabet ihm nicht felbft, wenn er nach ber alten Romöbie hier einen Diener ber Gerechtigfeit hanselt, weil er die gange Sinfalligfeit dieser Ordnung erkennt, ober bort eines Mädchens Jugend ober einer Frauen Ehre nicht schont, weil fie felbft feiner Sinnlichkeit fich entgegenbeugenb nur bemselben Gesetze folgen, bem er hulbigt. Allein jest mit einem Male ftogt fein übermuthiges Begehren auf jene höhere Ordnung ber Dinge, - er, ber Einzelne, will fed in ben Bestand von

Berhältnissen greifen, die den Boden jenes ewigen Rechts nicht verlassen, vielmehr dieselbe Natur, die in ihm als bloße sinnliche Regung waltet, zur Sittlickseit erhöht haben. Donna Anna und ihr Bater, der Comthur, sind ebensals Mächte wie Don Juan und ebenbürtige, und sobald er mit ihnen in Conflict kommt, muß er zerschellen.

Bare bas nun in Mozarts Oper alles einfach fo, wie wir es eben ausgesprochen haben, so konnte man immer nicht leugnen. bag bies eine icone und bebeutende Ibee und von einer gemiffen Tiefe barftellte. Es mare immer ein lebendig bramatischer, ja ein wirklich tragischer Stoff und genügend, um bei würdevoller Darstellung manche Tiefen unseres Innern aufzuwühlen. Aber Mozart hat tiefer gegriffen, und die eigenthumliche Farbung, die er dem Don Juan gegeben hat, ftellt biefes Wert neben bie höchften Schöpfungen ber bramatischen Runft und läßt in ber Großartigkeit feiner Anschauung nur einen Samlet, nur einen Fauft neben fich Mozart rechnet so einfach nicht. Seine Berhaltnisse find bestehen. nicht so schlechtweg moralisch, er kennt etwas Soberes als biefes, und obgleich ber Untergang des Helben mit einem Ernste, einer Gewalt dargestellt ift, die burchaus teinen Zweifel barüber auftommen laft, baf bier die innerfte Ueberzeugung von ber Gerechtigfeit seines Untergangs herrscht, so ift boch die Luft und Freude, womit ber Belb in ber ganzen Fulle seiner Ratur bargestellt ift und bas ganze Stud hindurch fo hinreigend lebendig vor unfern Augen lebt, daß wir fogar in ber Scene bes Berichts Dieses Bilb nicht vergeffen und trop allem Schauber mit Entzücken ben Trop begrüßen, ben er auch im äußerften Moment noch bem richtenben Beltgeset entgegensett, - biese Luft an bem Belben selbst ift fo vorwiegend, daß felbst sein Untergang fich nicht gang bem Schillerlichte entziehen tann, bas über bem Bangen liegt. Selbst in biese Schredensscene bringt, so meint man, etwas von bem Schimmer bes ironischen Lächelns hinein, mit bem ber Weltgeift all bies Sündigen und dieses Strafen betrachtet. Und diese schillernde Farbung, in die alles, felbst bas Allerernsteste eingetaucht ift, macht ben Don Juan zu einer fo außerordentlichen Erscheinung auf bem

Gebiete ber Kunft. Sie ift es, welche die Höhe ber Anschauung verrath, mit ber Mozarts Genius dem Leben entgegentrat und es Er wußte genau, im gemeinen Leben berrumbildend veredelte. schen diese Gesetze der Sittlichkeit, nach denen hier felbst ein Don Juan "abgewandelt" wirb. Er felbst handelte ja in seinem prattischen Dasein nicht anders. Allein seine Runft hatte ihm höhere Gesetze erschlossen als biese moralischen. Er hatte die Schönheit geschaut, er hatte seine Seele dieser ewigen Göttin gewidmet und fie hatte ihm bafür eine Ordnung der Dinge eröffnet, die in der That ewig ist wie die Wahrheit selbst. Im Besitze dieses Schauens konnte er wohl die moralischen Regeln, die das Treiben der Menschen ordnen, mit fanfter Fronie als klein und vergänglich belächeln und leifen Spott barüber ergeben laffen, wie fie fich miteinander abmühen und boch nicht jum Befite eines Dauernben gelangen. sah felbst in diesen mächtigen Beziehungen und Gesetzen, die Don Ruans Unthat enthüllte, doch nur ein vorübergehend wechselndes Er fah andrerfeits bas Ewige in bem Fundamente, auf bas der held des Studes felbft in feinem Uebermuth sich gründet, und es konnte nicht fehlen, daß dieses Recht der Natur, so finnlich fie fein moge, boch fchließlich ben Sieg bavontragen muß. Don Juan fällt, aber er fällt für eine Ibee, bie er ja felbst im letten Momente nicht aufgibt. Und mag auch biese Ibee blos bas Recht der nächsten Eriftenz beißen, fie ift die Grundlage alles menschlichen Thuns und Treibens, das Fundament alles Schaffens, und fie fiegt. Und weil fie ihrer innersten Natur nach siegen muß, so hat Mozart, der seinen Stoff im Kerne faßte, nicht versäumt ben Verstehenden diesen Sieg von vornherein ahnen zu lassen, inbem er feinen Belben selbst in ben ausgelaffenften Momenten mit solch göttlicher Heiterkeit barftellt, daß wir über bas Unrecht fei= nes Thuns gang hinausgehoben werden und innerftes Behagen, ja ein heiteres Lächeln uns bas Ungehörige bieses ganzen Treibens tanm zum Bewußtsein tommen läßt. So ift auch nach all ber Furchtbarkeit der letten Scene ein Schlufchor von mehr heiterer Art, wie ihn Mozart zu freilich trivialen Worten schrieb, nur deshalb nicht am Blate, weil er eben - überflüssig ift.

Freilich steht diese Beiterkeit, in der hier wie im Figaro der Menschen Treiben als thörichte Schwachheit gebulbet erscheint, boch über ber Beise jenes Figaro. Denn obgleich auch biesem Don Juan seine Schwachheit mit Gleichmuth nachgesehen ober mit Heiterteit ignorirt wird, so perlt boch in bem Auge beffen, ber bieses Wert erschuf, zugleich eine Thrane barüber, daß die menschliche Natur, so göttlich fie fich buntt, so immerfort in Beschränktheit sich selbst verliert. Und diese Theilnahme an bem Leid, das aus folder Anlage fließt, gibt ber Beiterfeit bes gangen Studes wieberum jene Barme, die uns fo wohlthuend anhaucht. Gerade in dieser hinficht geht ber Don Juan weit über ben Figaro hinaus gibt, wo diefer blos tomisch ift, ben mahren humor in feiner lächelnden Wehmuth. hier ift es, wo fich die Tiefe der Mozartichen Natur und jene wunderbare Fähigfeit enthullt, an ben menfchlichen Dingen auf bas innerlichste Antheil zu nehmen und, indem er fie in ihrer Bahrheit barftellt, Ausgleichung jeder ichmerglichen Spannung zu bereiten. hier wird, mas im Figaro als bloke Liebenswürdigkeit ericheint, "mit ber er, im Innerften gludlich, wenn er nur ben eblen Regungen feines Bergens nachgeben tonnte, leicht und gern über die Fehler und Schwächen ber Menschen binwegglitt", ju jenem Buge ber Menschenliebe, bie ben bochften Werth jeber großen Natur ausmacht. Bas aber im Don Juan erst als Ansat ericeint, jene Thrane, mit ber Mogart aus tieffter Erfassung bes Lebens über bas Elend bes Daseins weint, bas wird in dem letzen Werke, als ihn das Leben selbst seinen tieferen Sinn hatte versteben laffen, gur theilnehmenden Linderung, ja gur mabren Beglüdung. Wir werben jeben, Diefer Mann hatte fich zu einer böheren Existens durchgerungen, er hatte das Leben in fich felbst überwunden, und ruhige Zuversicht und Tröstung fließt am Ende feiner Tage von seinen Lippen.

Aber auch jetzt erscheint schon als das Grundelement, aus dem ihm eine Anschauung erwuchs, mit der er über den Don Juan das Lächeln der Wehmuth ausdreitete, jene unvertiszdare Liebe zu allem was Mensch heißt, jene sichere Ueberzeugung, daß nur der das Dauernde kennt und verehrt, der es in den Menschen auf-

sucht und liebt. Und brauchten wir eines äußeren Beweises bafür, bag biefer Buftand allgemach begann, feine Seele gang und gar zu erfüllen; wir wurden auf bas Wort hinweisen, welches ihm fein Freund Jacquin nicht lange vorher ins Album geschrieben hatte: "Bahres Genie ohne Herz ift Unding — benn nicht hoher Berftand allein, nicht Imagination, nicht beibe zusammen machen Benie, - Liebe! Liebe! Liebe! ift bie Seele bes Benies!" So unbeholfen bes guten Freundes Ausbrude gemablt find, hallt nicht aus ihnen wiber, was Mozart, was die ganze bamalige Beit empfand, die liebevolle Erichließung der Bergen gegeneinander, ber beiße Drang, bas Emige, bas eine befangene Rirchenlehre fo lange boch an ben himmel versett hatte, im eigenen Innern, im nachften Bergen wieber ju fuchen? Spricht nicht aus ihnen bie liebende Umfaffung bes Menschen, weil nur aus seinem Auge bes Ewigen Licht erglangt, nur aus bes Menschen Bruft fein tiefftes Tonen widerhallt?

Dieses Wort ist genug, um uns Mozarts eigentliches Meinen auch bei diesem Werke zu erweisen und zugleich die Spur seiner ferneren Entwicklung zu zeigen. Wir fahren erzählend fort.

Auch diese Arbeit hatte Mogart mit seinem Bergblut genährt. Wie durch einen leichten Schleier schimmert eine lebendig warme Wirklichkeit burch biefe Musik hindurch. Schon bas Graufen ber innerften Natur, wenn fie burch eigene Schulb ben Beftanb ber iconften Berhaltniffe, wenn fie bas Glud ber Menfchen zerftort fieht, Mingt in ben Tonen bes Gerichtes wie eine Stimme aus Mozarts innerster Seele hervor. Und wenn es auch nicht wahr ist, was das Gerücht erzählte, daß eine junge Frau, die Mozarts Schulerin mar, von ihrem Manne in einem Anfall mahnfinniger Gifersucht mit einem Meffer schwer verlett wurde, weil Mozart mit ihr in Liebesverkehr geftanden fei, - benn ber Borfall sowie ber Selbstmord bes Mannes, ber sogleich nach biefer entsetlichen That stattfand, find nach amtlichen Notizen erft nach Mozarts Tobe geschehen, - fo ift boch sicher, bag er felbft in bem bewegten lebhaften Wien mancherlei ber Art gesehen hatte und selbst feiner lebhaften Ratur gemäß in Beziehungen gestanden war, bie burch

bie Gefahr ber Berftorung sittlicher Berhaltniffe ben gangen Ernft Aber nur Andeutungen mögen es gefeiner Seele machriefen. wesen sein: mehr bedarf ber Genius nicht, um in ben inneren Rusammenhang hineinzuschauen. Gin ba Bonte freilich und sein Freund Cafanova muffen bis auf ben Schlammboben folder Dinge binabsteigen, um sie zu erfennen, und schädigen babei ihre eigene Ein Mozart erblicte bereits auf bem ruhigen Baffer ber Freude schwimmend die Gefahren, die in der Tiefe gerade der holdeften Leidenschaft am meiften ruben. Er schaute burch bas klare Rag bis auf ben Grund, wenn ihn einmal fein lebhaftes Begehren, feine überaus rege Phantafie in jene innige Berührung mit bem anbern Geschlecht gebracht hatte, bie ben ganzen Menschen machruft und all seine Beifter in ichaffende Bewegung fest. Bedurfte boch ein Schiller nur bes einfachen Bafferschäumens, wie es unter bem Mühlrabe fich trauft, um den dampfenden Gifcht bes Meerstrudels in feiner gangen Großartigfeit barguftellen! Und follte ein Mogart mehr von der inneren Bewegung, von den Strudeln, die im Menschenherzen vorgeben, haben schauen muffen, um die leidenschaftlichen Berirrungen zu zeichnen, die ihm so einzig gelungen find?

So ift nichts verkehrter, als wenn man alle bie Dinge, bie im Don Ruan mit folder Bahrheit bargestellt find, in Mozarts Leben wieder aufsuchen will. Der Dichter lebt nicht, mas er bichtet, wenigstens nicht in bem gewöhnlichen Ginne bes Bortes und nicht in ber Umftanblichkeit erlebt er alles bas, mas feine Runft mit ber Bahrheit ber Natur barftellt. Er erfahrt in feinem Innersten die Sauptdinge und bas genügt ihm, um bas Bilb bis ins Einzelnfte auszuführen. Ueberall bann in ben Gebilben feiner Phantasie erkennt man die sichere Wirklichkeit wieder, ja man glaubt fie mit Banden greifen zu konnen und bedauert, daß bei Mozart nicht wie bei Goethe ein Anhalt für solche Neugieriakeit in ber näheren Renntniß bes Lebens gegeben ift. Allein die Quellen bes Geschehenen fließen für ben verstebenden Sinn reichlich genug. Und fürmahr, wenn man die Bahrheit fieht, mit ber vor allem eine Elvira gezeichnet ift, fo ift taum anders zu benten, als bag bier eine Erscheinung bes wirklichen Lebens, bie bem Erschaffer bes

Don Juan begegnet war und fein Berg in Gluth ober vielmehr feine bichterische Phantafie in Bewegung versett hatte, ber fünftlerischen Gestaltung zu Grunde liegt. Ja man ist versucht, aus biefer Geftalt in Tonen die wirkliche Geftalt wieder aufzubauen, sosehr mahnt man bieses Wesen in Leben und Farbe leibhaftig vor Braun muß fie gewesen sein, braun von Augen und braun von haar, nicht weil Elvira Spanierin ift, sondern wegen ber eigenthümlichen Gluth, die aus all ihren Beisen spricht und die keine der Gestalten Mozarts in solchem Grade besitt; — schlank und elastischen Buchses, zu jeder Darftellung beffen, mas fie innerlich bewegt, in seltenem Grabe geschickt; benn bie Leibenschaft, bie all ihr Singen verrath, muß fich auch im Rorper, in Saltung, Bewegung und jeder Gebarbe ausgeprägt haben; - ferner phantafievoll, tunftbegabt, lebendig ichopferischen Beiftes, - wie batte fie fonst vermocht, einen Don Juan zu lieben, einen Mann, an dem nichts ober — alles liebenswerth erscheint, je nachbem Sinne und Phantafie ein Ideal aus ihm machen ober nicht; - von ftolzer, geiftvoller Art und hinreißend ftromender Rebe, - man bente an bie Tone bes letten Terzetts, wie eindringlich ihre Stimme ift: und vor allem in ihrer Leidenschaft von dem gangen Rauber bes lebendigen Lebens! - Aber um die feinen Lippen bes geschloffenen Mundes spielte jener Bug, ber etwas Anderes verrath als bie unnennbare Bute bes Bergens, bie uns bas rechte Beib fo über alle Magen werth und unantaftbar macht. Und fürmahr es beburfte nicht jenes ,,Un piccolo grifo raso" (ein fleines glattes hundsgesicht), mit bem einmal eine übermuthige Primabonna ben unscheinbaren Maestro beschenkt hatte, bem fie boch für so manchen Dienft Dank genug ichulbig mar, um Mogart zu erinnern, bag ihm aus bem Bergen seiner Conftange ein unendlich reicherer Sim= mel entgegenlache als aus der dunklen Leidenschaft einer schönen Und von biefem bräutlichen Glüd, bas er, ber Südländerin. längst Berheirathete, stets bei seiner Conftanze fand und welches fich uns in ber schönften Beise in feinen Reisebriefen enthullen wird, gibt es auch im Don Juan ein Bilb, bas die zaubervolle Gartenarie ber Susanne fast noch überftrahlt. Mit seiner Seele feinsten Drganen lechzt er zu ben Sternen hinauf, um den holden Genuß der Liebe zu erflehen, und die reinste Regung aller Sinne spricht aus den Tönen, mit denen Zerline in jenem "Wenn du sein artig bist" ihrem zerschlagenen Masetto sur die nächste Stunde das schönste Glüd zusagt, damit er nur seiner Schmerzen und seines eisersüchtigen Kummers los werde. Wer hat je solche Töne der süßesten Lust gesungen, wer in solcher Wahrheit laut und herrlich auszesprochen, was jeder gern verschweigt, die Hossstung der holdesten Liebesgewährung! Und doch hat das alles die höchste Reinheit, und jedem fällt zu seiner innigen Befriedigung nur ein, wie wonnig es ist Mensch zu sein. Mozart war es und im schönsten Sinne. Auch dieses Werk hat es uns bewiesen, und wir scheiden von ihm nur, um den tiesen Lebensgehalt, den es bietet, in noch reicherer ja in verklärter Weise in den nachsolgenden Werken wiederzussinden.

## Achtzehnter Abschnitt.

# Die Reise nach Leipzig.

1788 - 89.

"Bur rechten Beit burchbricht ber Sonne Licht Die finftre Racht, und fie muß fich erhellen."

Als Mozart trop bes außerorbentlichen Erfolgs, den er mit bem Don Juan in Brag gehabt, die Composition einer zweiten Oper wer weiß aus welchem Grunde ausschlug, wandte man fich an Rofeph Sandn, ber bamals noch in Efterhaz in Ungarn lebte und icon manche Oper geschrieben hatte, von ber viel Rühmens geschehen mar, mit ber Bitte eine berselben für ben nächsten Carneval nach Prag zu fenden. Sandn hielt etwas auf seine bramatische Musik. Schon im Jahre 1781 hatte er an Artaria geschrieben: "Monf. Le-Gros, Directeur bes Concert spirituel, schreibt mir ungemein viel Schönes von meinem Stabat mater, fo allbort viermal mit großem Benfall produzirt wurde. Die herren wunderten fich fehr, daß ich in der Singcomposition fo ausnehmend gefällig wäre, ich aber wunderte mich gar nicht, indem sie noch nichts gehört haben. Wenn fie erft meine Operette L'isola disabitata (Die mufte Insel) und meine lett verfaßte Opera La fedeltà premiata (Belohnte Treue) hören wurden! Denn ich verfichere, daß dergleichen Arbeit in Baris noch nicht ist gehört worden, und vielleicht ebensowenig in Wien; mein Unglud ift nur, bag ich auf bem Lande lebe." Und im Jahre 1784 melbet er von feiner "Armiba", fie fei mit lautem Beifall aufgeführt und man erklare fie für fein beftes Bert. Gleichwohl antwortet er jest dem Provingtaloberverwalter Roth in Prag, der ihm wohl auch den Erfolg des Don Juan gemeldet hatte, in einer Beise, die ihn wie Mozart in das schönste Licht stellt. Er schreibt:

"Sie verlangen eine Opera buffa von mir. Recht herzlich gern, wenn Sie Luft haben, von meiner Singcomposition etwas Rohl, Mozarts Leben. 22 auf die Buhne gebracht und mit bemselben, weil Beaumarchais einen Text geschrieben hatte, ber burch Sandlung, Decoration und Coftume sowie durch politische Anspielungen viel Anziehendes hatte, einen bebeutenben Beifall gewonnen. Diese Oper, ob fie aleich ein Gemengfel ber widersprechendsten Elemente war, hatte bem Raifer gut gefallen und er befahl ba Bonte, bag er fie italienisch bearbeite, bamit fie jur Bermälung bes Erzberzogs Franz gegeben werbe. Sie wurde bann auch in ber Musik vielfach geanbert, benn es galt gunachft Martins "Baum ber Diana", ber zu gleicher Reit, wie ber Don Juan in Brag, in Wien die Gemuther entzunbet hatte, zu verdunkeln, und so konnte es Salieri nicht wünschenswerth fein, eine neue Oper von Mogart, beffen Figaro bei ibm noch in erschredenbem Unbenten ftanb, vorber aufführen zu laffen, zumal das Publikum durch den Enthusiasmus der Prager auf diese Erscheinung sehr gespannt mar. Um 8. Januar murbe bann ber "Arur" — so war ber Tarare umgetauft worden — als "Freispectatel" aufgeführt und gewann trot feiner feltsamen Reuerungen burch rafch wiederholte Borftellungen ben Beifall bes Bublikums wie besonders des Raisers, als beffen Lieblingsoper fie bezeichnet Sie ward in biesem einen Sahre neunundzwanzig Mal wird. aufaeführt.

Mozart berweisen mochte die Wiener mit Tänzen untechalten ober "seinen patriotischen Gefühlen durch ein Lied auf den Türkentrieg Lust machen", durch das "teutsche Kriegslied": Ich möchte wohl der Kaiser sein, das er am 5. März für den beliebten Komiker Baumann in der Leopoldstadt schried. Bier Tage später aber steht jenes kleine Adagio in Hmoll verzeichnet, in dem ein Schmerz lebt, der uns die innerste Seele bewegt, eine tiese, ja düstere Melancholie wie das Weinen der Seele. Und doch wieder wie wirkt beseligend und tröstend als ein Lichtschein von oben das Dis, das ganz am Schlusse so unvergleichlich schön eintritt! — Ja, Mozart war einer von den Menschen, denen die Sonne nie ganz verschwindet. Mag sie auch für Zeiten hinter den schwärzesten Wolken sich verbergen, er weiß, sie ist doch da und wird zur rechten zeit wiederkehren.

Auch bie bausliche Roth begann jest aufs neue zu fteigen, Gine Mademie, für die im Fasching ein Concert geschrieben murbe. vermochte ihr nicht abzuhelfen. Endlich aber befahl ber Raifer boch bie Aufführung bes Don Juan. Er war mit bem Erfolg feines Rammercompositeurs in Brag febr zufrieben und brannte, wie ba Bonte fagte, vor Berlangen, bie Oper zu boren. erhielt, wie aus der Theaterrechnung 1788-89 hervorgeht, 225 fl., ba Bonte "für Componirung ber Boefie zur Opera il Don Giovanni" 100 fl. Allein bas half ihm wenig. Denn die Oper. als fie am 7. Mai zuerft gegeben wurde, - gefiel nicht. "Alle Belt", erzählt ba Bonte, "Mozart allein ausgenommen, war ber Unficht, bas Stud muffe umgearbeitet werben. Bir machten Rufate. anberten mehrere Stude, und jum zweiten Male: Don Juan gefiel nicht! Dies hinderte ben Raifer aber nicht zu außern: "Dieses Wert ift himmlisch; es ift noch schoner als die Hochzeit bes Figaro: aber es ift tein Biffen für meine Biener.' 3ch erzählte Mozart biefe Worte, ber mir, ohne fich irre machen zu laffen, antwortete: "Lagt ihnen nur Beit, ihn zu toften!" Er irrte Auf seinen Rath ließ ich ben Don Juan fo oft als möglich aufführen; mit jeder Darftellung fteigerte fich ber Erfolg."

Don Juan ward in biefem Jahre fünfzehnmal aufgeführt. Mozart hatte nur zwei Arien, die berühmte der Elvira: "Mich verläßt ber Undankbare", die bes Ottavio: "Gin Band ber Freundschaft" und ein tomisches Duett zwischen Leporello und Berline bingucomponirt. Sie find fammtlich Meifterftude, geboren aber alle brei nicht eigentlich in ben Don Juan. Auch scheinen fie teinen besonderen Einbruck auf die Wiener gemacht zu haben. Die gange Erscheinung biefer Oper mar ihnen eben ungewöhnlich. Allein überall war von berfelben Rebe und überall wurde barüber hin und her gestritten. Auch Sandn befand fich bamals in Bien und ward eines Abends in einer großen Gesellschaft beim Grafen Rosenberg, in welcher die bedeutenbften Runftler und Renner Biens fich in ber verschiebenften Beise über bie Mangel und Gebrechen bes Don Juan aussprachen, endlich auch um feine Meinung gefragt. Er antwortete: "Ich tann ben Streit nicht ausmachen; aber bas

weiß ich, daß Mozart der größte Componist ift, den die Welt jest hat."

Ob das wohl die Kritiker zur Anhe brachte? — Schwerlich. Allein auch sonft hatte Mozart teinen Bortheil von der bebeutsamen Unerkennung biefes Mannes, er erhielt teinen Auftrag bom Raifer und feinen Bewinn von ben Aufführungen. Er war damals in einer fehr brudenben Lage, Die ihn fogar an ber Arbeit hinderte. Der einzige Freund in ber Roth war in biesen Monaten wie auch weiter bis ans Ende bes Lebens fein Ordensbruder, ber Raufmann Buchberg, ein Mann, beffen Andenken werth ift fortzuleben. weil er in ber That mit treuer Uneigennützigkeit an unserem Meister gehandelt hat. Mozart vermochte dieses edle Sandeln mit nichts zu erwidern als mit der Liebe feines Bergens und bin und wieder mit einer Composition für die Musikabende in Buchbergs Hause. Diesmal hatte er für ihn das reizende Trio in Edur geschrieben. In bem Schulbenverzeichniß, bas nach Mozarts Tobe angefertigt wurde, steht Buchberg mit 1000 Gulben, die ihm übrigens später ausgezahlt worben find.

Am 17. Juni 1788 schrieb Mozart an ihn folgenden Brief, ber ben vollen Einblick in seine traurigen Berhältnisse und zugleich in seine Denkungsart gewährt:

## "Berehrungsmürdigster D.=B. Liebster bester Freund! —

Die Ueberzeugung, daß Sie mein wahrer Freund sind, und baß Sie mich als einen ehrlichen Mann kennen, ermuntert mich, Ihnen mein Herz ganz aufzubeden, und folgende Bitte an Sie zu thun.

Ich will ohne Biereren nach meiner angebornen Aufrichtigkeit zur Sache selbst schreiten.

Wenn Sie die Liebe und Freundschaft für mich haben wollten, mich auf 1 ober 2 Jahre mit 1 ober 2 tausend Gulben gegen gebührende Interessen zu unterstützen, so würden Sie mir auf Acker und Pflug helfen! — Sie werden gewiß selbst sicher und wahr finden, daß es übel, ja ohnmöglich zu leben seh, wenn

man von Sinnahme zu Sinnahme warten muß! — Wenn man nicht einen gewissen, wenigstens den nöthigen Vorrath hat, so ist es nicht möglich, in Ordnung zu kommen — mit nichts macht man nichts.

Wenn Sie mir diese Freundschaft thun, so kann ich 1 mo (da ich versehen bin) die nöthigen Ausgaben zur gehörigen Zeit folglich leichter entrichten, wo ich jest die Bezahlungen verschieben, und dann eben zur unbequemften Zeit meine ganze Einnahme oft auf einmal hinausgeben muß; 2do kann ich mi sorgenloserem Gemüth und freyerem Herzen arbeiten, folglich mehr verdienen.

Wegen Sicherheit glaube ich nicht, daß Sie einigen Zweisel haben werden. — Sie wissen so ungefähr wie ich stehe, und kennen meine Denkungsart. Wegen der Souscription (auf neue Werke) dürsen Sie keine Sorge haben; ich sehe die Zeit nur um einige Monate mehr hinaus; ich habe Hoffnung, auswärtig mehrere Liebhaber zu finden als hier.

Nun' habe ich Ihnen in einer Angelegenheit, die mir sehr wichtig ist, mein Herz ganz sehen lassen. — Nun sehe ich mit Sehnsucht einer Antwort, aber wirklich einer angenehmen Antwort entgegen und ich weiß nicht — ich kenne Sie einmal als den Mann, der so wie ich, wenn er anders kann, seinen Freund, aber wahren Freund gewiß unterstüßt. — Wenn Sie vielleicht sobald nicht eine solche Summe entbehren könnten, so bitte ich Sie, mir wenigstens bis morgen ein paar hundert Gulden zu leihen, weil mein Hausherr auf der Landstraße so in- discret war, daß ich ihn gleich auf der Stelle (um Ungelegenheiten zu permeiden) auszahlen mußte, welches mich sehr in Unordnung gebracht hat.

Wir schlasen heute das erstemal in unserm neuen Quartier, allwo wir Sommer und Binter bleiben; — ich sinde es im Grunde einerlen, wo nicht besser, ich habe ohnehin nicht viel in der Stadt zu thun, und kann, da ich den vielen Besuchen nicht ausgesetzt din, mit mehrerer Muße arbeiten; und muß ich Geschäfte halber in die Stadt, welches ohnehin-selten genug geschehen wird,

so führt mich jeder Fiaker um 10 kr. hinein; um das ist auch das Logis wohlseiler, und wegen Frühjahr — Sommer — und Herbst angenehmer, da ich auch einen Garten habe.

Das Logis ift — in ber Währingergasse bei ben 5 Sternen Rr. 135. Run nehmen Sie meinen Brief — als das wahre Zeichen meines ganzen Vertrauens gegen Sie, und bleiben Sie ewig mein Freund, wie ich sein werbe bis ins Grab.

3hr wahrer innigster Freund

28. A. Mozart.

P. S. Wann werben Sie wieder bei Ihnen eine kleine Musique machen? Ich habe ein neues Trio geschrieben."

Buchberg schrieb unter ben Brief: "Den 17. Juny 1788 200 fl. gesenbet." — Das mochte benn die momentane Berlegensheit ein wenig abwenden. Und in diesen Wochen der Unruhe und Bedrängniß hatte er die Symphonie in Es geschrieben, ben sogenannten "Schwanengesang", über welche ein Meer von Wohlstaut ausgegossen ist. "Liebe und Wehmuth tönen in holden Geisterstimmen", sagt Th. A. Hoffmann in seinen "Phantasiestücken", "die Nacht geht auf im hellen Purpurschimmer, und in unaussprechlicher Sehnsucht ziehen wir den Gestalten nach, die freundlich uns in ihre Reihen winkend in ewigem Sphärentanze durch die Wolken sliegen."

Die Bewunderung vor der Künstlergröße dieses Mannes steigert sich, wenn man bei diesen Worten an die Klagen des obigen Briefes denkt, an den Wunsch mit sorgenloserem Gemüthe, mit freierem Herzen arbeiten zu können! — Es ist als habe die irdische Noth nur stets das unvergängliche Theil in diesem Manne reiner hervorgetrieden. Denn welches Bewußtsein der Würde und Kraft des menschlichen Seins spricht aus der stolzen Pracht der Einleitung! Welches Selbstgefühl, welche frohe Thatkraft aus dem Allegro! Und wenn auch durch die Zaubertöne des Andante hin und wieder ein leiser Klang der Wehmuth zieht, wie liegt doch im Hintergrunde jener Herzensfrieden, der aus der Erkenntniß eines ewigen Waltens sließt, wie in den letzten Säsen eine beseligende Freude, ja ein übersprudelnd frohes Leben, als wenn dieses Dasein niemals getrübt worden wäre!

Dieses Meisterstüd einer Zeichnung ber frohen Regung aller Kräfte, sowie es aus bes Lebens Tiefen fließt, steht am 26. Juni 1788 in dem eigenhändigen Berzeichniß eingetragen. Am 27. ersfolgt dann wieder ein Brief an Puchberg, aus dem zu ersehen ist, daß die Bedrängniß in den letzten Tagen keineswegs nachgelassen, sondern viel schwarze, schwarze Gedanken gebracht hatte, die er sich mit Gewalt ausschlagen mußte. Er schreibt:

"Berehrungswürdigster D. B. Liebster, bester Freund!

3d habe immer geglaubt, bieser Tage felbst in die Stadt zu kommen, um mich bei Ihnen wegen Ihrer mir bewiefenen Freundschaft mündlich bedanten zu können. Nun batte ich aber nicht einmal bas Berg, vor Ihnen zu erscheinen, ba ich gezwungen bin Ihnen fren zu gestehen, bag ich Ihnen bas mir Beliehene ohnnioglich fobald gurudzahlen tann und Sie erfuchen muß mit mir Geduld zu haben! - Dag die Umftande bermalen jo find und Sie mich nach meinem Bunfch nicht unterftuten können, macht mir viele Sorgen! — Meine Lage ist so, bag ich unumgänglich benöthigt bin Gelb aufzunehmen. — Aber Gott, wem foll ich mich vertrauen? Niemanden als Ihnen, mein Befter! - Benn Sie mir nur wenigstens die Freundschaft thun wollen, mir durch einen andern Weg Gelb zu verschaffen! - Ich gable ja gern bie Interessen, und berjenige, ber mir lebnte, ift ja burch meinen Charafter und meine Besoldung glaub ich gesichert genug. Es thut mir leib genug, bag ich in biefem Fall bin, ebenbegwegen wünschte ich aber eine etwas ansehnliche Summe auf einen etwas längeren Termin zu haben, um einem solchen Falle vorbeugen zu können. — Benn Sie, werthefter Bruber, mir in biefer meiner Lage nicht helfen, so verliere ich meine Ehre und meinen Credit, welches bas einzige ift, welches ich zu erhalten wünsche. Ich baue gang auf Ihre echte Freundschaft und brüderliche Liebe, und erwarte zuversichtlich, baß Sie mir mit Rath und That an die Sand gehn werben. Wenn mein Bunfch in Erfüllung gehet, fo kann ich frey Dbem ichopfen, weil ich bann im Stande fenn werbe, mich in Ordnung zu bringen und auch barinnen zu erhalten. - Kommen

Sie boch zu mir und besuchen Sie mich, ich bin immer zu Hause; — ich habe in ben 10 Tagen, daß ich hier wohne, mehr gearbeitet, als im andern Logis die 2 Monate, und kämen mir nicht so oft so schwarze Gedanken (die ich mir mit Gewalt ausschlagen muß), würde es mir noch besser von Statten gehen, denn ich wohne angenehm — bequem — und — wohlseil. — Ich will Sie nicht länger mit meinem Gewäsch aushalten, sondern schweigen und hoffen.

Ewig Ihr verbundener Diener, wahrer Freund u. D. B. B. A. Mozart."

Wo bleibt hier ber Leichtfinn, ben man biefem Manne in ber Behandlung der ötonomischen Dinge vorgeworfen hat! -Wahrlich, wem es so darum zu thun ist, seine Ehre auch nach biefer Seite bin zu mahren, wer fo mit ernftem Billen bemüht ift, feine Berhaltniffe in Ordnung ju halten, damit weder ihm noch feinem Sause Unehre erwachse, ber verdient einen andern Namen als leichtfinnig. Und doch fühlt sich Mozart, wie man aus den letten Worten fieht, bei Leuten, die mit geschäftsmäßiger Sorgfalt ihre Sachen im Bange ju erhalten wiffen und in ahnliche Berlegenheiten nicht leicht gerathen, etwas unficher. Es bemuthigt ibn. felbst bem Freunde gegenüber, mit folden Dingen vor ihn zu treten, die freilich mit etwas wenig Geschäftsverstande leicht zu verhindern, aber einem Mozart abzuwehren kaum möglich waren. Nur daß sein Sinn so durchaus auf die höheren Dinge gerichtet war, ließ felbst fein bestes Beftreben, die gemeinen Dinge, auf benen boch ber äußere Bestand unseres Lebens ruht, in Ordnung zu bringen, scheitern, und bies mögen Andere tabeln. erscheint das redliche Bemühen, das aus alle biesem hervorgeht, bei biefem Manne fo verehrungsmurbig, daß man gern vergist, wie wenig es ihm mit bem blogen guten Billen gelingen fonnte, feine Berhältniffe in Ordnung zu erhalten. Es folgt jeder Menich dem Gesehe, das die Ratur ihm eingeboren, und nur auf diesem Bege thut Mozarts ganzes Wesen war auf das fünstlerische er das Rechte. Diesem Drange folgte er, - und ob mit Schaffen gerichtet. Erfolg? - In allen andern Dingen genugt bei folden Naturen ber gute Bille, um fich frei zu erhalten von jedwebem Tabel. Denn es ift nicht ber Erfolg, was in fittlichen Fragen entscheibet.

In jenen gehn Tagen ber hauslichen Rube, wo er mehr gearbeitet hatte als fonft in zwei Monaten, war also bie herrliche Esbur-Sumphonie fertig geworden. Aber bie Frische ber Ratur. bie Mozart jest nach Behagen in seinem Garten genoß, sollte bie Schaffensgeifter trot aller außeren Bebrangnig noch tiefer erregen. Rach wiederum vier Wochen, am 25. Juli, mard die Gmoll-Symphonie als fertig in das Register eingetragen. Die Smoll= Symphonie! Diefer Triumph ber orcheftralen Ruuft! - Aber bier fieht man auch, mit welch felbftbewußter Energie, ja wie faft tropig ber große Sinn bes Runftlers gegen bie Lebenshinderungen Es ist auch hier, als wenn biefe Roth bes Alltagslebens, die ihn ichier zu erdruden brobte, erft recht das Bewußtsein ber Mächte in ihm machriefe, die den Menschen über alle diese Dinge emporheben, sodaß er mit bem Blid ber Sonne die Weite bes Erbenlebens überschaute und über Roth wie Freude erhaben bie ewig ichaffende Bewalt in fich verfpurte. Welche Siegesgewißbeit liegt in biesen Moltonen! Da ift tein Rlagen, fein Rammern. Das Selbstbewußtsein steigert sich oft genug zum herzerquidenben Trope gegen die Gewalten, die ben Beift herabziehen wollen in ben Staub bes niedern Erdenbeburfens. Dieses Menuet, wie es in seinen wenigen Takten eine Welt ber unermudlich anftrebenden Rraft enthält! Und wie gar im Finale Alles in einen ftolgen traftmäßig fprudelnden Lebensübermuth ausbricht!

Aber wieder kaum mehr als zwei Wochen später, am 10. Ausgust, steht auch die Jupitersymphonie fertig da und beweist, daß selbst über jenes trozige Anstreben hinaus noch ein höherer Zustand möglich ist, der völlige Sieg der bessern Natur. Ein majestätischer Siegesjubel liegt in diesem Allegro. Und welch unssäglich frohes Genießen jeder Gabe des Lebens in den Zauberklängen des Andante! Da ist's wirklich, als wenn alle Nachtigallen des Lebens schlügen, als wenn alles, was die Menschensele in Freud und Leid bewegt, harmonisch ineinander klänge. Und wiederum schaut dann der Blid über der Erde ungemessene Weiten und erkennt

bie nicht endende Fülle der gegeneinander strebenden Mächte, die das Leben bewegen, die Dinge schaffen und ordnen. Und wiederum wird dieses Bild in majestätischer Macht und Külle dargestellt, aber diesmal mit den eigensten Mitteln unserer Kunst, die keine der Schwestern aufzuweisen hat. Das Finale ist ein Wert der Polyphonie, in dem die Wunder der Kunst aufgehäuft sind als wäre es ein Spiel. Mit cyklopischer Macht hantiert hier der Meister mit den Felsblöden der größten contrapunktischen Schwierigkeiten. Und doch ist ihm all dieses nur Symbol des unermeßlich reichen Bildes, das ihm das Leben gegeben, es ist Nachbildung der Mächte, die dis in die tiessten Liesen hinein sich zu bekämpfen scheinen und endlich doch sich miteinander versöhnen, ja gerade durch den ungeheuren Zwiespalt erst recht vermögen das Rechte und Dauernde zu schaffen.

hier zuerst zeigt Mozart ben Tiefblid feiner beutschen Natur. hier find die auf ben Grund ber Dinge gehenden Anschauungen bes germanischen Beiftes. Und wie fich von felbst verfteht, fcließt fich ber Deifter bier auch eng an bie Rebeweise an, bie biefer Beift bes Germanen auch in ber Tonfunft fich für fein Denten erfunden hatte. Er greift zur ftrengen Bolpphonie. Aber wie anbers belebt erscheinen bei ihm diese Mächte, die in ben Themen gegeneinander streben, als bei ben altdeutschen Meistern! Man fieht, er tennt ben großen Bandel und erinnert fich ber Bachichen Fugen. Aber er kennt auch bas Leben, und mahrend jene abstract bleiben, werben seine Motive ein Abbild ber lebenbigften Rrafte, sowie fie bie Wirklichkeit burchbringen und beleben, und es ift biefes Tonbilb, bas die Albewegtheit bes Menschenlebens bis in seine Tiefen burchschauen läßt, eine Schule aller jener Runftler geworben, bie eben bas Leben felbst barzustellen trachteten, vorab ber bramatischen.

Es war eben in bieser Zeit, wo Mozart wieder auf Händel aufmerksam geworden war und durch die Bearbeitung von "Acis und Galathea", die er für die Russikaufführungen van Swietens gemacht hatte, mit der Art dieses Meisters nahe vertraut geworden war. In Mannheim freilich, als er noch ein Jüngling war, dem sich kaum erst des Lebens Freude zu erschließen begann, war er noch aus einer Brobe sortgegangen, in welcher der "Messias" auf-

geführt wurde, - weil fie vorher ein Magnificat bes Abbe Bogler gemacht hatten, bas fast eine Stunde bauerte. Aber jest hat= ten fich ihm durch mancherlei Erfahrung auch die tieferen Dinge erichloffen. Er, eine reiche Runftlernatur, die fich um bas außere Sollen wenig gefümmert hatte, war durch ben Ernft ber Wirklichfeit felbst von dem Werth der fittlichen Machte überzeugt morden und begriff nun wohl auch beffer die Beifte richtung diefes musika= lifchen Repräsentanten ber Nordgermanen, beffen hohe Runft er Man erfennt aus ber Bietät, mit ber schon längst verehrt hatte. er die Bearbeitung dieser Werke vornimmt, wie er in ihm ben ebenbürtigen, den großen Meifter verehrt, und es bedürfte gar nicht ber Ueberlieferung jenes Wortes: "Banbel weiß am beften unter uns allen, mas großen Effect thut; wo er bas will, schlägt er ein wie ein Donnerwetter!" um uns zu überzeugen, daß Mozart auch hinter die Bebeutung jenes ethischen Geiftes gekommen mar. Die Schluffuge jener Symphonie verrieth es icon.

Und boch, wie zeigt sich gerade hier wiederum die eigentliche Er, ber ben außeren Ernft bes Lebens wohl begriffen hat und burchaus zu ben Mitteln greift, in benen fich biefes Erbthum beutschen Beiftes fo recht vernehmlich ausspricht, tennt boch noch ein Soberes als biefes. Ueber alles Sollen hinaus, bas bie ewige Beschränktheit bes Menschen verrath, erkennt er bie ewige Freiheit bes Menschengeiftes, und so wird ihm, echt fünftlerisch, boch wiederum all biefer Ernft in feiner Darftellung jum gewaltigen aber heiteren Spiele: - fo tief auch ber Mensch ergriffen mar, beim Schaffen fiegt ber Runftler. So geht ber Lebensglang und die innere Fulle biefer Bolyphonie doch über jene alte Bolyphonie hinaus in die Gebiete ber echten Schonheit: - nicht mehr die gleichgültigen Naturträfte find es, bie bier bargeftellt werben, es find die warmen lebenden Gewalten, die in bem Bergen bes Menschen pulfiren und von diesem mahrhaftigften Sipe bes Lebens aus das Leben regieren. Es ift menschliches Wesen, menschliche Größe, was uns hier entzudt, und fie gewährt uns gerabe in bem Gefühle ber tiefften Abhangigteit, bas bie Erhabenheit biefer Machte erzeugt, das beglückende Bewuftsein ber Freiheit. So fern wir uns in diesem wogenden Bilde der ewigen Mächte dem Ewigen selbst fühlen, so sehr fühlen wir uns ihm nahegerückt, — es trennt uns die Erhabenheit der Welt, die hier erscheint, nicht vom Göttlichen, nein gerade sie führt uns zu ihm als zu unserem eigenen Selbst. Dies ist der eigentliche Endzweck auch der wahren Kunft, und wie herrlich erreicht ihm Mozart!

Allein noch mehr follte fich feine Seele vertiefen und die Bebeimniffe bes Ewigen, bas in feiner Bhantafie fo überaus lebendig lebte, auch in ber Wirklichkeit ahnen, bis er gereift war, auch ben Tieffinn zu faffen, ben ber beutsche Beift in einem Johann Sebaftian Bach offenbart hatte. Bon biefen Machten bes Lebens hatte ber Sübbeutiche taum eine Ahnung, und nberhaupt im vorigen Jahrhundert ging die Trennung diefer beiden Balften unferes Baterlandes bis auf den Grund der gesammten Lebensauschauung. heute nähert sich ber Süben allgemach ber Anschauungsweise bes Nordens. Und ber Guben wiederum tragt bem Norden feine frischere unmittelbare Auffassung bes Lebens felbst entgegen. wie weit war bamals bie Bermittlung biefer Gegenfage entfernt! Damals klafften sie schroff auseinander, und die Art, wie ber Nordbeutsche bas Leben vernachlässigte, um beffen tieferen Sinn zu fuchen, mar ber Beise bes Subens, ber sich an ber lieblichen Ericheinung freute und durch die frobe Hingebung an fie das Leben felbit zu finden mabnte, burchaus wibermartig. Auch Mozart war nicht anders und fühlte fich ben "aufgeklärten" Brotestanten gegenüber, die das Leben so gar fehr seines Zaubers entkleideten und boch bafür keinen Ersat in höheren Dingen fanden, durchaus in der Fulle seiner harmonischen Ratur, mit ber er bas Leben genoß, verftand und nachbilbete.

Allein allmälig hatte er selbst zu benken begonnen, bas heißt nach seiner Weise. Restectiren, wie der Norddeutsche, that er nicht. Jedoch umhergestoßen von des Lebens mannichsachen Leidenschaften, wie er war, konnte er nicht umhin manchmal zu bedenken, was wohl hinter der Summe aller der Erscheinungen, die uns quälen und erfreuen, als tieserer Sinn verborgen liege. Es ging ja dieser Zug damals durch ganz Deutschland, alle tieseren Geister wa-

ren von diesem Nachbenten ergriffen, und auch Mogart mar ja nur aus diesem Grunde einem Orben beigetreten, ber bieser Reigung Nahrung und Befriedigung gab. Und nun gar die nähere Bekanntschaft mit bem Tobe, biefem "einzigen und wahrsten Freunde bes Menfchen", beffen Bilb gerabe auf ber bochften Sobe feines Lebens vor seine Seele getreten war, warf ihn ganz und gar in Die "fchwarzen Gebanten" brangten ibn fein Inneres zurud. immer mehr in ein Grübeln, bem er fich oftmals Stunden lang, ganz wie abwesend auf berselben Stelle figend hingab und bem selbst bas frohe Schaffen, bas ihn ftets linbernd und befreiend burchs Leben begleitet hatte, nicht immer gang ein Ende zu maden vermochte. Seine Seele vertiefte fich allgemach zu einer Innerlichkeit, die ihm auch jene tieferen Grunde bes Menschenherzens erichloß, welche im Norden unseres Baterlandes ein neues Bedürfnig nach boberem geschaffen hatten. 218 er nun burch einen gludlichen Bang feines Lebens gang nabe mit ben Werfen bes Rünfters vertraut wurde, ber biefe Richtung bes beutschen Geiftes in ihrer gangen Macht und Erhabenheit, in ihrer herbheit und Tiefe ausgesprochen bat, mit bem großen Seb. Bach, ba lernte er von ihm fogujagen bie mufifalische Sprache ber Beisheit. Und er fühlte fich erleichtert, bag er zu dem Vermögen, das frohe Leben in seinem taufendfachen Bechsel auszusprechen, nun auch die Fähigkeit gewann, seinem innerften Grübeln über ben Zweck von "all ber Qual und all ber Luft" ebenfalls durch Aussprechen ein Ende zu machen: wir sehen eine Beranderung, eine Bertiefung mit ibm vorgeben, die von bem lebensfrohen ewig jugendlichen Manne faum Jemand erwartet hatte, die aber erst ben eigentlichen Mozart zeitigte.

Wir fehren zum Biographischen gurud.

Da es also unserem Meister wiederum gar so schlecht ging und weber Lectionen noch Compositionen den Bedarf des Lebens decen wollten, sodaß er sich sogar genöthigt sah, seine Zuslucht zu Bucherern zu nehmen und Wechsel auszustellen, die ihm dann leicht das Doppelte kosteten, so richteten sich seine Gedanken wieder auf das Ausland, und sicherlich war es ihm eine willkommene Beranlassung, als sein Freund und Schüler, der Fürst Karl Lichnowsky, ihn

aufforderte mit ihm nach Berlin zu reifen. Lichnowsty bekleibete eine Stelle in ber preußischen Armee und konnte Mogart bei bem musikliebenden und freigebigen Ronig Friedrich Wilhelm II. vielleicht Mozart ergriff also mit Freuden diese Gelegenheit. viel nüten. War er boch ohnehin ein großer Freund bes Reisens, bas feine Schaffenstraft nach allen Seiten bin anregte und ihn überdies gerabe jest aus ber Bibrigfeit ber materiellen Bebrangnig beraus und zu neuen Quellen bes Ruhmes und bes Gewinnes führen konnte. Bie mag, als fie nun in dem beguemen Reisewagen des Kürften abreiften, seine Phantafie vorübergeglitten sein an den Bildern ber Natur, die ihn fo überaus erfreuten! Bie mag feine Seele in eine frohere Bewegung verset worden fein, da er wieder frisches Leben um fich her hatte und die Menschen fich tummeln sah nach ben Dingen diefer Welt, die ihm freilich innerlich merthlos doch ein anziehendes Sinnbild höherer Freuden waren!

Die Briefe, die er jett schreibt, athmen jenes Gefühl ber Freiheit, und mehr noch als durch dieses und durch die Notizen, die sie über die Reise geben, sind sie für uns bedeutend durch die Enthüllungen, die sie über sein Herz bieten. Sind doch sie es, aus denen wir ersahren, wie rein, wie innig er seine Constanze liebte, mit der ihn freilich der Besitz eines reizenden Buben und mehr noch so manche Stunde der Noth stets tiefer verbunden hatte. Das "Weiberl" wohnte derweilen bei dem Ordensbruder Puchberg auf dem hohen Markt. Wenig Tage nach seiner Abreise empfing sie von Prag solgenden Brief, der dennoch bereits der zweite war:

## "Liebstes bestes Beibchen!

Heute Mittag um  $^{1}/_{2}$  Uhr sind wir glücklich hier angekommen; unterbessen hosse ich, daß Du gewiß mein Briefchen aus Budwitz wirst erhalten haben. — Run folgt der Rapport von Prag. — Wir kehrten ein behm Eichhorn; nachdem ich balbirt, frisirt und angekleidet war, suhr ich aus in der Absicht, behm Canal zu speissen; da ich aber beh Duschet vorbeh mußte, frug ich erstens dort an — da ersuhr ich, daß die Madame gestern nach Oresden absgereist sen!!! — — Dort werde ich sie also treffen. Er speiste

bei Leliborn, wo ich auch öfters speiste - ich fuhr also gerabe babin. — 3ch ließ Duschet (als ob jemand etwas mit ihm zu sprechen hätte) herausrufen; nun kannst Du Dir die Freude denken. - — Ja speiste also bei Leliborn. — Nach Tische fuhr ich zu Canal und Bachta, traf aber Niemand zu Saufe an; ich ging also zu Guarbasoni (Theaterbirector), welcher es auf ben fünftigen Herbst fast richtig machte, mir für die Oper 200 Dut. und 50 Dut. Reisegelb zu geben. - Dann ging ich nach Saus um bem lieben Weibchen dies Alles zu schreiben. — Noch mas: — Ramm (ber Dboift aus München) ift erft vor acht Tagen von bier wieber nach Saufe, er tam von Berlin und fagte, bag ibn ber Ronig fehr oft und zudringlich gefragt hatte, ob ich gewiß fomme, und ba ich halt noch nicht tam, fagte er wieder: ich fürchte er tommt nicht. — Ramm wurde völlig bange, er suchte ihn bes Gegentheils ju versichern. — Rach biesem ju schließen sollen meine Sachen nicht schlecht geben. — Run führe ich ben Fürsten Lichnowsky zu Duschet, welcher uns erwartet und um 9 Uhr abends gehen wir nach Dresden ab, wo wir morgen abends eintreffen werben. -Liebstes Weibchen! ich sehne mich so fehr nach Rachrichten von Dir. - Bielleicht treffe ich in Dresben einen Brief an. - D Gott! mache meine Buniche mahr! Rach Erhaltung biefes Briefes mußt Du mir nach Leipzig schreiben. Abieu Liebe, ich muß schließen, fonft geht bie Boft ab. - Ruffe taufendmal unfern Rarl, und ich bin Dich von ganzem Herzen kuffend

Dein ewig getreuer Mozart.

P.S. An Hr. und Fr. Puchberg alles erbenkliche, ich muß es schon auf Berlin sparen ihm zu schreiben, um ihm auch schriftslich unterbessen zu banken. Adieu, aimez moi et gardez votre santé si chère et précieuse à votre époux."

Bermuthlich hatte Puchberg wieder das Reisegelb vorgeschossen, und wie freundschaftlich benahm er sich jetzt wieder gegen Constanze! Diese hatte freilich an Nachrichten von ihrem Manne keinen Mansgel. Schon nach drei Tagen läuft wieder ein Brief ein, und er strahlt von Liebenswürdigkeit, von zärtlicher Treue, als besäße diesnoht, Moharts Leben.

fer Mann keinen größeren Schat auf Erben als sein liebes Beibschen. Am 13. April um 7 Uhr früh schreibt er aus Dresben: "Liebstes bestes Beibchen!

Wir glaubten Samftags nach Tisch in Dresben zu fenn, ta= men aber erft geftern Sonntags um 6 Uhr Abends an: - fo fclecht find bie Wege. - Ich ging geftern noch zu Neumanns, wo Mbe. Duschet wohnt, um ihr ben Brief von ihrem Manne gu geben. — Es ift im britten Stod auf bem Bange, und man fieht vom Zimmer jeden ber kommt; als ich an die Thure tam, war schon Hr. Neumann ba und fragte mich, mit wem er die Chre hätte zu sprechen. Ich antwortete: "Gleich werbe ich sagen wer ich bin, nur haben Sie bie Bute Dbe. Dufchet herausrufen gu laffen, damit mein Spaß nicht verdorben wird." In diesem Augenblid ftand aber icon Madame Duschet vor mir, benn sie erkannte mich bom Fenfter aus und fagte gleich, ba tommt jemand ber ausfieht wie Mozart. — Nun war alles voll Freude. — Die Gesellschaft mar groß und beftand aus lauter meift häglichen Frauen= zimmern, aber fie ersetten ben Mangel ber Schönheit burch Artigkeit. Beut geht ber Fürst und ich jum Frühftud bin, bann zu Raumann, bann in die Ravelle."

bier muffen wir ihn unterbrechen und einschalten, bag ber letigenannte Raumann ber Dresbner Rapellmeifter mar, ber burch Opern und Rirchenmufit einen guten Ramen hatte. Mogart scheint nicht besonderen Gefallen an ihm gefunden zu haben, und ebenso wenig Naumann an Mozart. Aber auch mit anbern musikalischen Leuten ward Mozart durch die Familie Neumann befannt, und barunter mar bor allen Schillers Freund Rorner, ber Bater bes Dichters von "Leper und Schwert". Mogart muß in diesem Sause viel verkehrt und an ben liebensmurdigen Frauen große Berehrerinnen gefunden haben. Doris Stod, die Schmefter von Rörners Frau und einstens des befannten Literaten Suber Berlobte, zeichnete ben Ropf bes Maeftro bamals mit Silberftift. Das Bildchen verrath in ben feinen Linien bes Brofils sowie besonders in dem leuchtenden Blid viel von feinem eigenthümlichen Wefen, und barum fei es hier in wohlgelunge=

nem Stich beigegeben. Seine besondere Freundin aber war wieder die lebensfrohe Duschet, mit der er auch jest stets seine Scherze trieb. Schon in Prag, als der Don Juan sertig war, hatte er ihr eine Arie versprochen, und da er wie gewöhnlich damit nicht zum Schreiben zu bringen war, so hatte sie ihn dort eines schönen Tages, als er sie in ihrem Weinderge besuchte, in das Gartenhaus gesperrt und ihn nicht eher herausgelassen, als die Arie sertig war. Mozart aber, um sich zu rächen, hatte auf die Worte: "Questo affanno, questo passo è terribile per mo" (Dies Bedrängen, dieser Schritt da ist ganz fürchterlich für mich!) eine verzweiselt schwere Reihe von chromatischen Intervallen angebracht und schwur, ihr die Arie nicht anders zu geben, als die sie diesen Passus sehlerfrei vom Blatt säng e. Die Duschet that es und erhielt die Arie, die ein Meisterstückschen Gesanges ist. Auch jetzt wieder sang sie Mozarts Sachen mit Entzücken, und er ward nicht müde ihr zu begleiten.

Aber alles bas berührte fein Innerstes nicht. Wer vermag wohl Fremden zu fagen, wie im Bergen Freude und Leid fich regen? Das fühlt Mozart bei aller Beiterkeit jener Tage und fährt barum fort: "Liebstes Beibchen, hatte ich boch auch schon einen Brief von Dir! Wenn ich Dir alles erzählen wollte mas ich mit Deinem lieben Portrait aufange, murbeft Du mohl oft lachen. - Bum Benfpiel wenn ich es aus feinem Arreft herausnehme; fo fage ich: Brug Dich Gott Stanzerl! — gruß Dich Gott Spisbub — Krallerballer - Spipignas - Bagatellerl - schluck und druck! - Und wenn ich es wieder hineinthue, so laffe ich es so nach und nach hinein= rutschen, und sage immer Nu - Nu - Nu - Nu! aber mit bem gewiffen Nachdruck, ben biefes fo vielbedeutende Wort erforbert, und ben bem letten ichnell: Bute Nacht, Mauferl, ichlaf gefund! - Nun glaube ich so ziemlich mas Dummes (für die Welt wenig= stens) hingeschrieben zu haben, für uns aber, die wir uns so innig lieben, ift es gerade nicht dumm. - Beute ift ber fechste Tag, daß ich von Dir weg bin, und ben Gott mir scheint es schon ein Jahr zu fein. - Du wirft wohl oft Mube haben, meinen Brief zu lesen, weil ich in Gile und folglich etwas schlecht schreibe. -Abien Liebe Einzige — ber Wagen ift ba — ba beißt es nicht

brav und ber Wagen ist auch schon ba — sondern male. — Lebe wohl und liebe mich ewig, so wie ich Dich; ich kusse Dich millionensmahl auf das zärtlichste und bin ewig

Dein Dich gärtlich liebenber Gatte B. A. Mogart.

P. S. Wie führt sich unser Karl auf? Ich hoffe gut — füsse ihn statt meiner. An Hrn. und Fr. v. Puchberg alles Schöne. NB. Du mußt in Deinen Briefen nicht bas Maaß nach ben meinigen nehmen, beh mir fallen sie nur beswegen etwas kurz aus, weil ich pressirt bin, sonst würde ich einen ganzen Bogen übersschreiben, Du hast aber mehr Muße. — Abieu."

Und nach wenig Tagen erfolgt wieder ein Brief und wir können nichts thun, als ihn vollständig mittheilen. Der Leser mag seine Betrachtungen über diese Liebenswürdigkeit und reinste Herzenss güte selbst machen.

"Nachts um halb 12 Uhr.

#### Liebstes bestes Beibchen!

Wie? - noch in Dresben? - Ja, meine Liebe, ich will Dir alles haarklein erzählen; Montags ben 13., nachdem wir bei Neumanns Frühftud genommen hatten, gingen wir alle nach hof in die Ravelle; die Meffe war von Naumann (welcher fie felbst birigirte) - fehr mittelmäßig; wir waren in einem Oratoire (Betftubl) ber Mufit gegenüber; auf einmal ftupfte mich Reumann und führte mich zu bem Herrn von König, welcher Directeur des plaisirs (ber traurigen Churfürstlichen plaisirs) ist; er war außerordentlich artig und auf die Frage, ob ich mich nicht wollte ben Seiner Durchlaucht hören laffen, antwortete ich, bag es mir zwar eine Gnade fen, ich mich aber, ba ich nicht von mir allein abhänge, nicht aufhalten tann. So blieb es. Mein fürstlicher Reisegefährte lud bie Neumannichen sammt Duschet zu Mittage; unter bem Effen tam die Nachricht, daß ich ben folgenden Tag als Dienstag ben 14. Abends um halb 6 Uhr ben Hofe spielen sollte. gang was außerorbentliches für hier; benn hier tommt man fonft schwer zu Gebor, und Du weißt, daß ich gar teinen Gedanken auf

hier hatte. Wir hatten uns à l'hôtel de Pologne ein Quartett arrangirt. Wir machten es in ber Rapelle mit Antoine Teyber (welcher wie Du weißt hier Organist ift) und mit hrn. Rraft (Bioloncellift von Fürst Efterhagh), welcher mit feinem Sohne hier ift, aus; ich gab ben dieser kleinen Mufik das Trio, welches ich B. v. Buchberg ichrieb; - es wurde so gang hörbar exetutirt. Duschet jang eine Menge von Figaro und Don Juan. andern Tags spielte ich ben Sofe das neue Concert in D; folgenden Tags vor Mittag erhielt ich eine recht schöne Dose; wir speisten bann beim Ruffischen Gesandten, allwo ich viel spielte. Nach Tisch wurde ausgemacht auf eine Orgel zu geben; um 4 Uhr fuhren wir bin; Naumann mar auch ba. — Nun mußt Du wiffen, bag bier ein gewisser Sägler (Organist von Erfurt) ist; biefer mar auch ba; er ift ein Schüler von einem Schüler von Bach: seine Force ift die Orgel und bas Clavier. Run glauben die Leute hier, weil ich von Wien komme, daß ich diesen Geschmack und diese Art zu spielen gar nicht kenne. Ich sette mich also zur Orgel und spielte. Der Fürst Lichnowsky (weil er Sägler gut kennt) berebet ibn mit vieler Mühe auch zu fpielen; die Force von diesem Sägler befteht auf ber Orgel in Fugen, welches, weil hier die Bedale ftufenweis geben, eben feine so große Kunft ift; übrigens bat er nur harmonie und Modulationen vom alten Sebaftian Bach auswendig gelernt, und ist nicht im Stande eine Fuge ordentlich auszuführen, und hat kein folides Spiel, ift folglich noch lange kein Albrechts= berger (fpater Lehrer Beethovens). - Nach diefem murbe beichlossen, noch einmal zum Russischen Gesandten zu geben, damit mich Bagler auf bem Fortepiano bort. Bagler fpielte auch. bem Fortepiano finde ich nun die Aurnhammer ebenso ftart, Du kannft Dir nun vorftellen, daß feine Schaale giemlich fank. diesem gingen wir in die Oper, welche wahrhaft elend ift. **Weifit** wer auch unter den Sängerinnen ift? Die Rosa Man= Nach der Oper Ihre Freude kannft Du Dir vorstellen. gingen wir nach Saufe. Nun tommt ber glücklichste Augenblid für mich: ich fand einen fo lange mit beißer Sehnsucht gewünschten Brief von Dir Liebste! Beste! - Duschets und Neumanns maren wie gewöhnlich da; ich ging gleich im Triumphe in mein Zimmer, küßte den Brief unzähligemale, ehe ich ihn erbrach, dann — verschlang ich ihn mehr als ich ihn las. — Ich blieb lang in meinem Zimmer, denn ich konnte ihn nicht oft genug lesen, nicht oft genug kussen; als ich wieder zur Gesellschaft kam, fragten mich Neumanns, ob ich einen Brief erhalten hätte, und auf meine Bejahung gratulirten Sie mir alle herzlich dazu, weil ich täglich darüber klagte, daß ich noch keine Nachricht hätte. — Die Neumannschen sind herrliche Leute. — Nun über Deinen lieben Brief; denn die Fortssehung meines hiesigen Ausenthaltes die zur Abreise wird nächstens folgen.

Liebes Weibchen! ich habe eine Menge Bitten an Dich; — 1 mo bitte ich Dich, baß Du nicht traurig bift;

2 do baß Du auf Deine Gefundheit achtest und ber Frühling sluft nicht trauest.

3tio Dag Du nicht alleine zu Fuße, am liebsten aber gar nicht zu Fuße ausgeheft.

4to Daß Du meiner Liebe ganz versichert sehn sollt; — keinen Brief habe ich Dir noch geschrieben, wo ich nicht Dein liebes Portrait vor mich gestellt hatte. —

5to bitte ich Dich nicht allein auf Deine und meine Chre in Deinem Betragen Rücksicht zu nehmen, sonbern auch auf den Schein. — Sen nicht bose auf diese Bitte. — Du mußt mich eben deßhalb noch mehr lieben, weil ich auf Ehre halte.

6to et ultimo bitte ich Dich in Deinen Briefen aussührlicher zu sehn. — Ich möchte gern wissen, ob Schwager Hoser den Tag nach meiner Abreise gekommen ist? ob er öfters kommt so wie er mir versprochen hat; — ob die Langischen bisweilen kommen? ob an dem Portrait fortgearbeitet wird? — Wie Deine Lebensart ist? — lauter Dinge, die mich natürlicherweise sehr interessiren. — Nun lebe wohl, Liebste, Beste! — Denke daß ich alle Nacht ehe ich ins Bette gehe eine gute halbe Stunde mit Deinem Portrait spreche, und so auch behm Erwachen. — Uebermorgen den 18. gehn wir ab; — Du schreibst nun immer nach Berlin.

O stru! stri! ich füsse und brücke Dich 1095060437082 mahl (hier kannst Du Dich im Aussprechen üben) und bin ewig Dein treuester Gatte und Freund

W. A. Mozart.

Der Beschluß bes Dresbener Aufenthalts wird nächstens folgen. — Gute Racht!"

Ueber bem Schreiben mußte es tief in ber Racht geworben fein. Aber konnte er mit seinem lieben Beibchen je genug plaubern? — Nach vier Tagen erfolgt schon wieder ein Brief und fo bon Boche zu Boche noch vier, die leiber alle verloren gegangen ober in unbekannten Banden find. Go wiffen wir nichts Benaues über ben Aufenthalt in Leipzig, boch hat Friedrich Rochlit, einer der lebhaftesten Berehrer Mogarts, viel einzelne Buge von ihm, die ihn als Rünftler wie als Menschen caratterisiren und beren wir bereits manche mittheilten, Er lernte Mozart in bem Saufe bes Cantors Doles, eines Schülers vom alten Bach, wo Mozart hauptfächlich verkehrte, genau genug fennen. Auch hier entfaltete unser Deifter wie überall, wo er unter Freunden und Berehrern mar, die gange Liebens= würdigkeit seiner Natur. Seine Unterhaltung in Ernft und Scherz war frei und seine Urtheile über Runft und Runstgenossen unbefangen und offen. Bereitwillig biente er Jedem mit feinem Ronnen und war damit "nicht fo koftbar wie manche andere Rünftler". Faft an jedem Abende war bald bier bald bort Rammermufit, besonders Quartett, wobei Mogart Rlavier oder Bratiche spielte.

"Am 22. April", berichtet ein Ohrenzeuge, "ließ er sich ohne vorausgehende Ankündigung und unentgeltlich auf der Orgel in der Thomaskirche hören. Er spielte da eine Stunde lang schön und kunstreich vor vielen Zuhörern. Der damalige Organist Görner und der verstorbene Cantor Doles waren neben ihm und zogen die Register. Ich sah ihn selbst, einen jungen, modisch gekleideten Mann von Mittelgröße. Doles war entzückt über des Künstlers Spiel und glaubte den alten Sebastian Bach, seinen Lehrer, wieder

auferstanden. Mozart hatte mit febr gutem Anftande und mit ber größten Leichtigkeit alle harmonischen Runfte angebracht und bie Themate, unter andern ben Choral Jeju meine Buverficht aufs herrlichfte aus bem Stegreife burchgeführt." Bum Dant bafür ließ ihm nun Doles von feinen Thomanern Bachs achtftimmige Motette Singet bem herrn ein neues Lied vortragen. Bie bas auf seine Seele wirkte! - Boll von Bandel, mit bem er fich bas lette Rahr hindurch fehr eingebend beschäftigt hatte und beffen vorzüglichste Werke er so inne hatte, als wenn er, wie Rochlitz fagt, lebenslang Director ber Londoner Atademie gur Bewahrung ber alten Musik gewesen ware, trat er jest mit einem Male ber Musik eines Mannes gegenüber, bie ihn wie ein Meer bes Lebens vollständig überstürzte und in seinem Geifte bas Bilb ber Mächte erzeugte, die von Ewigkeit ber die Welt bewegen und fich. um bas leisere Tosen im Menschenherzen wenig fummernd boch so fehr Rube und Frieden in unfere Seele flogen. "Da ift boch einmal etwas, woraus fich etwas lernen läßt!" rief er voller Freude, und ließ fich nun fogleich, da er hörte, bag man bier noch mehrere folder Motetten habe, fie alle geben. Und weil feine Partitur vorhanden mar, fo legte er die Stimmen rings um fich ber, auf bie Rniee und auf die Stuble, vertiefte fich mit feiner Seele Suchen in ihr Studium und ließ nicht nach, bis er fie Ja er bat noch um eine Copie berselben, burchgearbeitet hatte. bie ihm Doles freudig gab.

Was da wohl in seine Seele einzog? — Hier hatte er mit einem Male Dinge ausgesprochen gefunden, an denen sein eigenes Innere arbeitete, und diese Töne thaten die stärkste Birkung auf sein Schaffen. Wir werden die Spuren davon bald deutsich erkennen. Und wie er damals innerlich beschäftigt war, deutet eine kleine Mittheilung von Rochlis an. Nachdem jene Scene erzählt ist, wo Mozart sich gegen die "aufgeklärten" Protestanten so sehr seiner Kirche und ihrer Musik angenommen und von den religiösen Eindrücken seiner Jugend eifrig und mit Wehmuth geredet hatte, heißt es weiter: "Dann wurde er plösslich still, wurde bitter, trank vielen starken Wein und sprach kein vernünstiges Wort mehr. —

Ueberhaupt verfiel er nicht selten aus der tollen Lustigkeit plöglich in tieses Nachdenken, sodaß er ohne Theilnahme an der Gesellschaft nur gleichgültige Antworten sast ohne Bewußtsein gab, dann in tiesernsten, häusig trüben und bitteren Betrachtungen sich erging, welche er wiederum durch Ausgelassenheit und Thorheit zurückzudrängen suchte."

In seinem ibealen Streben vielfach getäuscht und im Gefühl bes Drudes, bas ihm bie schmerzlichen Lebensersahrungen täglich erhöhten, vielleicht etwas verbittert, suchte er in einer Ausgelaffenbeit, die der Wein fteigerte, eine momentane Rettung bon ben trüben Gedanken. Allein tropbem konnte er nichts so wenig leiden als sentimentale Schmerzseligkeit, - er kannte ja ein Tieferes als biefe kleinen Erregungen bes Lebens. Auch hiervon erzählt Rochlit ein Beispiel, bas zugleich bie ftaunenswerthe Fähigfeit zur Improvisation, die Mogart besaß, schlagend beweist: "Er speiste ben Abend, ehe er nach Berlin abreifte, von wo er nach einigen Tagen . zurudzukommen gebachte, bei Doles und mar febr beiter. Wirthe, welche ber Abschied traurig machte, baten ihn um eine Beile von feiner Sand jum Undenken; er machte fich luftig über ihr , Pimpeln' und wollte lieber ichlafen als ichreiben. Endlich ließ er sich boch ein Studchen Notenpapier geben, rig es in zwei Balften, feste fich und ichrieb - nicht langer als höchstens 5 bis Dann gab er bem Bater bie eine, bem Sohne bie Auf bem einen Blättchen ftand ein breiftimmiger andere Hälfte. Canon in Jangen Roten, ohne Barte, als man ibn fang, flang er berrlich, febr wehmüthig. Auf bem zweiten Bapier stand ebenfalls ein breiftimmiger Canon, aber in Achteln, febr brollig. nun bemertte, daß beibe zusammengesungen werden könnten, schrieb er erft ben Tegt, unter ben einen: "Lebet wohl, wir febn uns wieber!' unter ben anbern: "Seult noch gar wie alte Beiber!" So wurden fie nochmals gefungen. Es ift nicht zu fagen, welch eine lächerliche und boch tief, fast ingrimmig einschneibende Wirkung bies auf uns alle machte; und irre ich nicht, auch auf ihn felbst, benn mit etwas wilber Miene rief er ploplich; ,Abien Rinder!' und war fort."

Das ist noch der Humor früherer Zeit, — innerste Mischung von Freud und Leid, — aber schon in einer Form, die ihrer Art nach Bach angehört. Je mehr er nun sich auch im innern Wesen diesem Manne zuwandte, je mehr er an dem Faden dieser frommen Weisheit der Dinge Wesen, den Zusammenhang des Lebens ersforschte, desto mehr befreite seine eigene Seele sich von den Drängnissen des Lebens, und wir werden ihn fortan höhere Wege wans deln sehen. Das hatte der alte Seb. Bach gethan.

## Neunzehnter Abschnitt.

#### Così fan tutte.

1789.

Durch Schönheit jur Wahrheit!

Bon Leipzig ging bie Reise nach Berlin. Bir erfahren nicht, welchen Eindrud diese Stadt, beren großartiger Ausbau allerdings erft später ftattfand, auf ihn gemacht hat. Ihm freilich waren die Herrlichkeiten Europas bekannt, und zumal jest war fein Sinn fofebr einzig auf Erreichung feiner Reifezwede gerichtet, baß er in ben Briefen an feine Frau nichts von folchen Dingen ermähnt. Spricht er boch nicht einmal über bas reiche Musikleben, bas bamals in Leipzig aufzublühen begann und auch ihn mit wohlthuender Belebung umspielte. Cbenso mar in Berlin feit bes großen Friedrich Tobe ber blos italienische Geschmad verlaffen worden, Friedrich Bilhelm II. gab jeder Richtung ber Tonfunft Spielraum: benn er felbft mar eine musifalische Ratur. tannte bereits die Entführung, Die bamals in Berlin mit großem Entzuden gesehen wurde, und liebte Mozarts Quartette, in benen er selbst bas Bioloncell spielte. Das hatte er von dem berühmten Duport gelernt, und biefer hatte barum eine bebeutenbe Macht am Sofe. Mozart besuchte Duport, ber übrigens als ftolg und hochfahrend, ja als intriguant bekannt mar, sogleich nach seiner Duport verlangte, daß er mit ihm frangofisch spreche. Mozart aber lehnte es ab, fofebr er biefer Sprache machtig mar. "So ein wälscher Frat, sagte er nachher, "ber jahrelang in beutschen Landen ift und beutsches Brod ift, muß auch beutsch reden ober radebrechen, so gut ober so schlecht als ihm bas frangofische Maul dazu gewachsen ift."

Dies vergab ihm ber Franzose nicht. Und obwohl ihm Mozart noch die Schmeichelei machte, über ein Menuet, das er componirt hatte und reizend vorzutragen pflegte, Bariationen zu machen und fie vorzuspielen, so suchte ibn Duport boch beim Ronig gu bis= creditiren. Dies hatte freilich feinen Erfolg. Denn Friedrich Bilhelm schätte Mozart zu boch, er jog ibn regelmäßig zu seinen Congerten und ließ fich gern von ihm vorspielen. Bei einer folchen Gelegenheit war es benn auch, wo ber König ihn fragte, was er Diese dirigirte damals ber befannte von seiner Rapelle halte. Rohann Friedrich Reichardt. Mozarts freimuthige Antwort mar, fie vereinige die größten Birtuofen ber Welt, aber wenn bie Berren zusammen maren, fonnten fie es beffer machen. Das mag benn Reichardt nicht gefallen haben und trug nicht bazu bei, feine Urtheile über Mozart, die schon bisher mißstimmt und frittelnd genug gewesen maren, zu heben. Mußte boch überhaupt einem Manne, beffen einseitig reflectirender Berftand ein reines fünftlerisches Schaffen burchaus ichmer ja unmöglich machte, eine Natur wie die Mozarts. "die um alles andere unbekummert nur kunftlerischen Impulsen folgt, aus innerer Nothwendigkeit bas Bochfte schafft und gar nichts bagu thut, ihm auch äußerlich Beltung zu ver= schaffen", unbegreiflich und beshalb unbequem ja widerwärtig fein.

Allein der König achtete auch dessen nicht. Ihm hatte Mozarts Urtheil gesallen, er machte ihm den Antrag, die Leitung der Kapelle selbst zu übernehmen, und zwar mit einem Gehalt von dreitausend Thalern. Mozart ward durch diese Liberalität betrossen, dies schien ihm zwiel, ein Anerdieten, das doch nur seinen Leistungen entsprach und das man ihm in Wien längst hätte machen sollen. Allein in der einsachen Bescheidenheit, die ihn auch mit dem kleinen Gehalt, das ihm der Kaiser Joseph gab, zusrieden sein ließ, "weil kein Einziger in der Kammer soviel habe", bedachte er sich und erwiderte: "Soll ich meinen Kaiser verlassen?" Der König hieß ihn den Borschlag in nähere Ueberlegung ziehen und versprach, auch wenn er erst nach Jahr und Tag kommen wolle, werde dies Anerdieten in voller Kraft bleiben.

Diese Aussicht erheiterte Mozart wesentlich, seine Briefe athmen jene Erfrischung, die eine neue Hoffnung gerade dann am meisten gewährt, wenn wir in der Bedrängniß keinen Ausgang sehen. Seine Tage waren wiederum sehr fröhlich. Er wohnte in Botsdam bei bem Borniften Thurschmibt, ben er in Baris fennen gelernt hatte, und verfehrte viel mit Sartory, einem Ornamentiter, ber die Musit, biese fluffige Arabeste, besonders liebte und einen guten Flügel befaß. In dem gaftfreien Baufe diefes Mannes versammelte sich alles, was Interesse für Musik hatte, und Mozart ward burch fein Spiel wie burch feine gute Laune ber Mittelpunkt Auch verkehrte er, der in feiner auch dieses heiteren Kreises. natürlich vertraulichen Art rasch mit den Leuten bekannt ward, weil es für ihn, bem jeber Menfch ein Freund ichien, feine Fremben gab, viel bei ber trefflichen Sangerin Sophie Nitlas, beren Bruber ber Kammermusikus Semler mar. Diefer erzählt von Mozarts liebenswürdiger Art folgendes Beispiel: "Ginftmals murbe er aufgeforbert zu phantasiren. Wie er immer bereitwillig war, Er feste fich ans Rlavier; von ben anwesenden so auch hier. Mufikverständigen hatte er fich zwei Themata geben laffen. Sangerin trat neben seinen Stuhl, um ihn auch spielen zu seben. Mozart, ber gern mit ihr scherzte, sah zu ihr hinauf und sagte in feiner gemuthlichen öfterreichischen Munbart : "Run? Saben's auch a Themerl auf'm G'wiffen?' - Sie fang ihm eins. nun das reizendste Spiel, bald mit diesem bald mit jenem Thema, und zum Schluß brachte er fie alle brei zusammen, gum bochften Genuß und Erftaunen ber Unwesenden."

Wohl mochte es ein Genuß sein, seinen Händen zuzuschauen, die durch die Anmuth der Bewegung schon dem Auge vordildeten, was dem Ohr so entzückend klang. Denn er hatte kleine schöne Hände, und beim Alavierspiel wußte er sie so sankt und natürlich an der Claviatur zu bewegen, daß sich daran das Auge nicht minder als das Ohr an den Tönen ergößen mußte. Und nun gar wenn die Muse jugendlicher Schönheit ihn begeisterte, wenn glänzende Augen ihm die Bewegung verriethen, die seine Töne erregten, wenn ein holder Mund ihm Beisall lächelte! Dann mochte seine Phantasie, die so durchaus für alles Schöne erregdar war und die siese Poesie der Jugend, die in ihm selbst so ewig lebte, verstand wie wenige, wohl in sprühende Begeisterung versett werden. Seine Finger verkündeten dann in anmuthigem Spiel die frohe Bewegung

bes eigenen Innern und tonten jenes unfägliche Gefühl bes Glückes aus, bas fo wie er wenig Menschen je empfunden, je ausgesprochen Ein wahres Aufjauchzen ber Seele brach in folden Momenten aus feinen Tonen hervor. Belch eine Reihe ber angiebenbsten Bilber bietet Mogarts Leben! Welch reicher Stoff für Maler wie für Dichter! Auch die Briefe an seine Conftanze beweisen, wiesehr die Freude in seiner Seele lebte, wie fie nur aus ihm fich gebar und herrlich in den ftillen Augenbliden hervorblühte, wo er mit bem geliebten Bilbe allein war. So freuen kann fich nur eine reine findliche Seele, eine in fich felbft fest begrundete Natur, fo glüdlich ift nur ber gute Menfc. Er hatte ben tiefsten Sinn für die Freude. Und er verbreitete fie um fich ber, wie wenn ein Stern aufgeht und Licht bringt. Alle Menschen, bie ihn gefannt, miffen bavon zu erzählen. "Sie rebeten von ihm, wie man bon einer Beliebten fpricht", berichtet einer, der noch manchen von Mozarts Bekannten selbst hat erzählen hören, der Maler ber beutschen Marchen, Moriz von Schwind, über beffen Bilbern ber Duft ihrer Poefie ausgegoffen ift, beffen Linien in ihrer anmuthigen Bewegung selbst wie Musik sind, weil sein Sinn fich vor allem an ben Schöpfungen unseres Meifters genährt und sein Formsinn sich an ihnen geschult hat.

Inzwischen kehrte Mozart von Berlin aus noch einmal nach Leipzig zurück. Man hatte ihn schon bort bazu beredet und versprochen, derweilen alle Borbereitungen zu einem Conzert zu treffen, von dem man einen bedeutenden Erfolg hoffte. Besonders der Fürst Lichnowskh hatte ihn dazu bewogen. Mozart ließ sich nun keine Mühe verdrießen, um das Conzert recht glänzend zu machen. Er probirte mit den Musikern, die er wie immer schnell für sich zu gewinnen verstand, eine seiner Symphonien. Dabei erfährt man nun recht, wie er die Menschen kannte. Kurz vorher noch hatte er sich über das zu rasche Tempo, mit dem die meisten Spieler und Dirigenten die Musik verhudeln, scharf geäußert. Jeht in der Probe nahm er selbst das erste Allegro sehr rasch, sodaß das Orchester, das an dergleichen nicht gewöhnt war, nach kurzer Zeit ins Schleppen gerieth. Er klopste ab, sagte worin gefehlt sei und

fing von neuem und ebenso geschwind an. Dabei that er nun alles Mögliche, um bas Orchefter im Buge zu erhalten und ftampfte namentlich mit bem Juge ben Tatt fo heftig, bag bie ftablerne Schubschnalle in Stude fprang. Das brachte ihn felbst zum Lachen, und als trop allem bas Schleppen nicht nachließ, fing er jum Mun wurden die Musiker, benen bie brittenmal von vorn an. Subelei nicht behagte, unwillig, arbeiteten erbittert barauf los und - es ging. "Wundern Sie fich nicht", fagte er bann ju feinen Freunden, "es war nicht Caprice, ich fah aber, daß bie meiften Mufiker icon ziemlich bejahrte Leute maren; es mare bes Schleppens tein Ende gewesen, wenn ich sie nicht erft ins Feuer getrieben und bose gemacht hatte, vor lauter Aerger thaten fie nun ihr Möglichstes." Ebenso hat er es später in Mannheim gemacht, als man seinen Don Juan so sehr schleppte. Freilich wo er personlich einmal birigirt hatte, blieb in der Rapelle eine Tradition und die Leistungen behielten lange etwas von dem Leben diefes Feuer-So in Mannheim und in Wien. Auch diesmal hatte feine fturmische Urt einen solchen Gindrud gemacht, daß ein Bratichift auf feiner Stimme die Stelle bemerkt hatte, wo die Schuhichnalle absprang, ja ber alte Orchesterbiener hatte die Stude bavon aufbewahrt und zeigte fie als Wahrzeichen vor. Uebrigens nahm er alles Weitere in gemäßigtem Tempo, und nachdem bie Arie probirt war, lobte er das Accompagnement und meinte, es sei unnöthig nun auch seine Concerte ju probiren: "Die Stimmen find richtig geschrieben, Sie spielen richtig und ich auch", - und in ber That es ging gut.

Gleichwohl war das Conzert nur schwach besucht und brachte ihm so wenig ein, daß er die Reise fast umsonst gemacht hatte. Freilich war daran zum Theil auch wieder seine Generosität schuld. Denn er hatte wieder an alle, die er nur kannte, Freibillets ausgetheilt, und so war sast die Hälfte der Anwesenden unentgeltlich im Conzert. Auch die Chorsänger, die weil Mozart keinen Chor gebrauchte, der Sitte nach diesmal vom freien Eintritt ausgeschlossen waren, hatten sich in ziemlich zahlreicher Wenge eingefunden. Einige erkundigten sich beim Billeteur, ob sie nicht hineindürften.

`

Auf seine Anfrage hieß ihn Mozart sogleich alle biese "braven Leute", die ihm ja die Motetten gesungen hatten, einzulassen; "wer wird es mit so etwas so genau nehmen!" sagte er. Anders liebte es der Abbe Bogler. Er hatte sich einmal in Leipzig ungebeten und unangemelbet bei einem angesehenen Musikalienhändler einquartiert, zu dem er in keinerlei persönlichen Verhältnissen stand. Alls er nun ein Conzert gab, erbat er sich die Ehre die Frau vom Hause hinführen zu dürsen und führte sie auch wirklich — an die Kasse, wo er ihr überließ sich ein Billet zu kausen.

Der schwache Besuch bes Conzertes that freilich Mozarts musifalischer Laune burchaus keinen Gintrag. Ob er gleich ben ganzen Abend äußerst angespannt gewesen war, zeigte er fich boch sogleich bereit, als man ihn zu phantafiren bat. Es heißt barüber: "Er fette fich nochmals bin und spielte um allen alles zu werben. Er begann einfach, frei, feierlich in Emoll, - boch es ift eine Albernbeit, so etwas beschreiben zu wollen. Da er hier mehr auf Renner Rücksicht genommen hatte, senkte er fich im Fluge feiner Phantafie nach und nach berab und beschloß mit ben gedruckten Bariationen über Je suis Lindor!" Dann ging er zu bem alten vortrefflichen Biolinspieler Berger, mit bem er oftmals Quartett gespielt hatte und ber noch als Greis, wenn folch ein Stud gum Borfchein fam, mit gerührter Freundlichkeit einem Freunde zuzuflüftern pflegte: "Ach bas habe ich ebemals bem großen Mozart felbst zu accompagniren die Ehre gehabt", und sagte zu ihm: "Nun bin ich erft warm geworben. Rommen Sie mit zu mir, ich will Ihnen noch was spielen, wie fich's für Runstverständige gehört." Und nach furger Malgeit ftromte er feine Ibeen und Gefühle auf bem Inftrumente aus bis gegen Mitternacht. Dann ploplich nach feiner Beise aufspringend rief er: "Na war's so recht? Run, Papa, haben Sie den Mogart nach feiner Beise gehört, das Uebrige ton-So ergählt Rochlit. Ebenfo liebensmurbig nen Andere auch." zeigte er fich mit feinem Schaffen. Um 17. Mai componirte er. ohne Zweifel burch Bachs hohe Runft angeregt, für ben Soforganiften Engel an ber Schloffapelle bie prachtige fleine Bigue, ein Bauberftud contrapunctiftischen Lebens.

In Berlin, wohin er anbern Tags gurudtehrte, warb am 19. Mai "auf lautes Begehren" bie Entführung gegeben. Dabei geschah wieder etwas echt Mozartisches. Er war so eben erst angekommen und ging in Reisekleibern ins Theater. Er ftellte fich nabe ans Orchefter und erregte icon burch häufige Bemerkungen, bie er vor fich bin fagte, die Aufmerksamteit seiner Umgebung. Ms nun in ber Arie des Bedrill "Mur ein feiger Tropf vergagt" bie zweite Bioline dis fpielte und er laut rief : "Berflucht, wollt ihr d greifen!" fab fich alles erstaunt um. Man erkannte ihn im Orchefter und wie ein Lauffeuer verbreitete fich im Theater bie Nachricht, Mozart fei ba. Darauf wollte nun Madame Baranins, welche Blondchen fang, nicht wieder auf die Buhne geben. Der Musikbirector in aller Berlegenheit mandte sich an Mozart und diefer fagte zu ber Sangerin : "Madame, mas treiben Sie für Beug? Sie haben herrlich gesungen, und bamit Sie es ein andermal noch beffer machen, will ich felbst die Rolle mit Ihnen einftubiren."

Madame Baranius war febr fcon. Die befannte Rabel Barnhagen ift entzudt von ihrer Ericheinung. Sie schreibt 1793 an einen Freund : "Ihr Billet befam ich heute Morgen, wie bie Baranius bei meiner Schwägerin mar, aber Sie tamen nicht und hätten tausendmal mehr Bergnügen gehabt als bas Billet. wie fie icon mar! noch hab' ich Ropfichmerzen bavon, fo parabor bas klingt; es war bas kleine Zimmer, und unfer ganges Baus und Mad. Liman und Scholz und ich und meine Mutter brangten sich ihr nach, ich am nächsten und achtete Site und gelinde Ropfschmerzen nicht, aber bas Blaifir zu febr, und bas vermehrte fie bis halb zwei Uhr, ba fie ging. Und ba reden bie bummen Menschen noch lange schlecht bavon, als wenn bies Drängen nicht eben so natürlich als das Luftschöpfen wäre, und anders thut fie boch nichts, als fie läßt fich brangen. Sie verfteben's nur gar nicht, Ehre verdient fo etwas, opfern mußten fie; und bei bem Reben brangen fie, und bei bem Drangen reben fie. Die Schiefaezauberten, uns zur Laft Berfehrten! Mich follen fie nicht meg-Sie war fo fcon! und ergablte fo mas Schones, wogu man nicht dumm sein kann, und wohl Gefühl haben muß; und die hübsche Art! Wenn ich Sie sehe, will ich's Ihnen wieder erzählen."

Sie war jung und liebte zu gefallen. Ja fie ftrebte die Anmuth ihrer Erscheinung mehr, als für die Rollen nöthig mar, burch eine geschmachvolle und glänzende Tvilette zu erhöhen, und man fagte ihr nach, daß fie auch außerhalb ber Buhne ihre Reize geltend zu machen nicht verschmähe. Auch Mozart blieb gegen diefelben nicht unempfindlich, zumal ihr Talent als Sangerin und Schauspielerin ibn bewog, von feinem Wefen mehr zu zeigen, als er gewöhnlich that. Man erzählt von einem bedenklichen Abenteuer, in das fich unfer Meifter damals verwidelt habe, und bag es seinen Freunden schwer geworben sei, ihn aus den Banden ber schönen Sirene zu lösen. Ift's glaubhaft? — Doch mag fich ber leicht erregte Künftler bem Reis und der Anregung hingegeben ba= ben, die eine schöne Erscheinung aus ber Frauenwelt im Manne hervorruft, - mag er gar in jeder Art bes reizenbsten Gludes geschwelgt und fein Wefen sich in froher Regung des lebendigften Dafeins beglückt gefühlt haben, - bas alles ging ben Rünftler an, Phantasie und Sinne, die bessen bedürfen mogen. Sein Berg, sein tiefftes Innere, sowie es fich im vertrautesten Berkehre mit ben Menschen erichließt, geborte boch ftets feinem geliebten Beibe. Er konnte ihr, die freilich auch bisber burchaus nicht ohne Nachricht geblieben mar, am Enbe feines Berliner Aufenthaltes in Bahrheit ein unverändert anhängliches Berg zeigen.

"Liebstes bestes, theuerstes Weibchen!" beginnt der Brief diessmal. "Mit außerordentlichem Bergnügen habe ich Dein liebes Schreiben vom 13. hier erhalten; diesen Augenblick aber erst Dein vorhergehendes vom 9., weil es von Leipzig retour nach Berlin machen mußte. — Das erste ist, daß ich Dir alle Briese, so ich Dir geschrieben, herzähle, und dann die Deinigen, so ich erhalten. — Zwischen dem 13. und 24. April ist wie Du siehst eine Lücke. Da muß nun ein Brief von Dir verlohren gegangen sehn. Durch dies mußte ich 17 Tage ohne Briese sehn. Wenn Du also auch 17 Tage in diesen Umständen sehen mußtest, so muß auch einer

bon meinen Briefen berloren gegangen fenn. Gottlob wir haben biese Fatalitäten nun balb überstanden; an Deinem Salfe hangend werde ich es Dir bann erft recht erzählen, wie es mir bamals war! Doch - Du tennst meine Liebe zu Dir! - Bo glaubst Du daß ich biefes schreibe? im Gafthofe auf meinem Rimmer? - nein! - im Thiergarten in einem Wirthshause (in einem Gartenhause mit iconer Aussicht), allwo ich heute gang allein fpeife, um mich nur gang allein mit Dir beschäftigen ju tonnen. — Die Ronigin will mich Dienstag boren; ba ift aber nicht viel zu machen. Ich ließ mich nur melben, weil es bier gebräuchlich ift, und fie es sonft übel nehmen wurde. - Dein liebstes Beibchen, Du mußt Dich ben meiner Rudfunft icon mehr auf mich freuen, als auf bas Gelb. 100 Friedrichsb'or find nicht gegen 900 fl. sondern 700 fl., wenigstens hat man mir es hier so gesagt; - 2ts hat Lichnowsky mich weil er eilen mußte früh verlaffen, und ich folglich (in bem theuren Orte Potsbam) selbst zehren müssen; 3ts habe ich \*\*\* 100 fl. lehnen müssen, weil fein Beutel abnahm - ich konnte es nicht gerade abschlagen. Du weißt warum -; 4ts ift die Academie in Leipzig, sowie ich es immer faate, schlecht ausgefallen, habe also mit Rudwege 32 Meilen fast umsonst gemacht. Daran ift Lichnoweth gang allein schuld, benn er ließ mir keine Rube, ich mußte wieder nach Leibzig, boch bavon das mehrere mundlich. hier ift erftens mit einer Academie nicht viel zu machen und 2ts fiehts ber König nicht gern. schon mit mir, mit biefem gufrieden fenn, bag ich fo glüdlich bin benm Könige in Gnaben zu stehen; — was ich Dir ba geschrieben habe bleibt unter uns. Donnerstag ben 28. gehe ich nach Dresden ab, allwo ich übernachten werde; den 1. Juni werde ich in Brag schlafen, und den 4.? ben 4.? ben meinem liebsten Weiberl. (hier find mehrere Zeilen unleserlich gemacht.) Ich hoffe doch, Du wirst mir auf die erste Bost entgegenfahren, ich werde ben 4. zu Mittag eintreffen; - Hofer (ben ich 1000 Mal umarme) wird wohl hoffe ich auch baben fenn; wenn fr. und Fr. v. Buch= berg auch mitfahren, bann wäre alles bensammen was ich wünschte. Bergesse auch ben Rarl nicht. Nun aber bas Nothwendigste ift:

Du mußt einen vertrauten Menschen, Salzmann ober sonst jemanb mitnehmen, welcher bann in meinem Wagen mit meiner Bagage auf die Mauth fährt, damit ich nicht diese unnöthigen Seccaturen (Plagen) habe; sondern mit euch lieben Leute nach Hause fahren kann. — aber gewiß! — nun adieu — ich kusse Dich Millionenmahl und bin ewig

Dein getreuester Gatte 28. A. Mozart."

Also 100 Friedrichsb'or, die ber König gefandt hatte, waren ber gange Ertrag biefer Runftreise, auf bie Mogart so viel hoffnungen gefett hatte. Um 4. Juni tam er in Wien an, nachbem er noch von Brag aus geschrieben hatte: "Liebstes bestes Beibchen! Den Augenblick tomme ich an. - Ich hoffe, Du wirst meinen letten vom 23, erhalten haben. Es bleibt also baben; - ich treffe Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr richtig auf ber ersten ober letten Boststation ein, wo ich Guch anzutreffen hoffe. Adieu! -Gott, wie freue ich mich Dich wieder zu seben!" - Das Nächste war, an die Quartette ju geben, die ber König von Preußen bestellt hatte, und bereits in bemselben Monat mar eins berselben fertig, bas in Dbur. Es ift von dem gangen Bauber jener totetten Anmuth, die der Menuettschritt des vorigen Sahrhunderts hatte. Es war eben burchans berechnet auf ben Geschmack bes hoben Bestellers, ber bafür eine kostbare goldene Dose mit 100 Friedrichs= Gleichwohl mar b'or mit einem gnäbigen Begleitschreiben fandte. Mozarts Lage gerabe bamals äußerft traurig. Constanze war wieder schwer erkrankt, er schwebte beständig zwischen Angft und hoffnung und tonnte bie Roften ber arztlichen Behandlung taum aufbringen. In biefer Lage wenbet er fich am 17. Juli wieber an Buchberg:

"Liebster bester Freund und verehrungswürdiger Bruder!

Sie find gewiß bose auf mich, weil Sie mir gar keine Antwort geben! — Wenn ich Ihre Freundschaftsbezeugungen und mein dermaliges Begehren zusammenhalte, so finde ich, daß Sie vollkommen recht haben. Wenn ich aber meine Unglücksfälle (und zwar ohne mein Verschulben) und wieder Ihre freundschaftlichen Gesinnungen gegen mich zusammenhalte, so sinde ich doch auch, daß

ich - Entschuldigung verbiene. Da ich Ihnen, mein Befter, alles was ich nur auf bem Bergen batte in meinem letten Brief mit aller Aufrichtigkeit hinschrieb, so wurden mir für heute nichts als Biederholungen übrig bleiben, nur muß ich noch hinzuseben, erftens daß ich keiner so ansehnlichen Summe benöthigt sein würde, wenn mir nicht entsetliche Rosten wegen der Rur meiner Frau bevorftanben, besonders wenn fie nach Baben muß; zweitens ba ich in furger Beit versichert bin in beffere Umftanbe ju fommen, so ift mir die gurudjugahlende Summe febr gleichgultig, für die gegenwärtige Zeit aber lieber und sicherer, wenn fie groß ist; brittens muß ich Sie beschwören, daß wenn es Ihnen gang unmöglich mare, mir diesmal mit dieser Summe zu helfen, Sie die Freundschaft und brüderliche Liebe für mich haben möchten, mich nur in biejem Augenblick mit was Sie nur immer entbehren können ju unterftugen, denn ich ftebe wirklich barauf an. 3weifeln konnen Sie an meiner Rechtschaffenheit gewiß nicht, bagu tennen Sie mich zu gut. Mißtrauen in meine Worte, Aufführung und Lebensmanbel fonnen Sie boch auch nicht fegen, weil Sie meine Lebensart und mein Betragen kennen, folglich — verzeihen Sie mein Bertrauen Bon Ihnen bin ich gang überzeugt, daß nur Unmögau Ihnen. lichfeit Sie hindern konnte, Ihrem Freund behülflich ju feyn; fonnen ober wollen Sie mich gang troften, fo werbe ich Ihnen als meinem Erretter noch jenseits bes Grabes banten, benn Sie verhelfen mir dadurch zu meinem ferneren Glud in der Folge, wo nicht - in Gottesnamen, fo bitte und beschwöre ich Sie um eine augenblidliche Unterftugung nach Ihrem Belieben aber auch um Rath und Troft.

Emig Ihr verbundenfter Diener Mozart.

P. S. Meine Frau war gestern wieder elend. Heute auf die Igel befindet sie sich Gott Lob wieder besser; ich bin doch sehr unglücklich! — immer zwischen Angst und Hoffnung — und dann!"

Welch troftlose Zustände! — Und doch, wie lassen diese Worte wieder so ganz seinen ehrenhaften Sinn erkennen! — Die besseren Umstände, auf die er seine Hoffnung und mit ihr seine Bitte gründet, bestehen wohl in den Anerbietungen, die ihm von dem

Könige von Breußen gemacht maren. Freilich nach seiner gewohnten Art hatte er berfelben in Wien gar nicht einmal Erwähnung Much mochte es ihm, bem Sohn bes freien lebensfroben Subbeutschland, eben tein angenehmer Bebante fein, in bem arauen fälteren Norden, zumal in bem nüchtern fritischen Berlin seine Tage bingubringen, ba ibn in Wien ein Leben umblübte, bas feine Bhantafie zum fteten Schaffen anregte und fo felbft über die hausliche Noth hinaushob. Allein jett brängten ihn eben biese materiellen Berhaltniffe wie bas Bureben feiner Freunde, unter benen ber Abt Stabler ber treueste mar, bagu bem Raifer wenigstens ben Stand feiner Sachen vorzutragen, damit biefer wiffe, bag nichts anderes übrig bleibe, als den Antrag bes Königs (3000 Thaler) anzunehmen. Mogart entschloß sich auch wirklich zu biefem Schritte. Allein als ber Raifer nach ber bescheibenen Auseinandersetung Mozarts fragte: "Wie? Sie wollen mich verlaffen?" ba mar fein Duth babin und er antwortete gerührt: "Em. Majeftat, ich empfehle. mich zu Gnaden, ich bleibe." So wenig hing diefer Mann an ben Gutern biefer Belt und war in feinem Innerften treu jugethan Jedem, von dem er nur mahnte, daß er es gut mit ihm meine. Ja ais nun hernach ein Freund, dem er die Unterredung erzählte, ihn eraminirte, ob er nicht wenigstens die Gelegenheit benutt habe fich eine entsprechenbe Entschädigung, eine Erhöhung bes Gehaltes auszubitten, rief er gang unwillig aus: "Der Teufel bente in folder Stunde baran!"

Nur die Beziehungen der Gemüther galten ihm als Dinge, die werth sind, sie zu bedenken, nur was sich von Herz zu Herzen bewegt, schien ihm würdig festzehalten zu werden, und dieser schöne Zug lohnte sich ihm mit den reichsten Schähen, — freilich nur jener reinen Empfindung, mit der er die Gebilde seiner Phantasie beseelte, nicht mit irdischen. Denn der Kaiser sand sich auch jetzt nicht gemüßigt, das Gehalt seines Kammercompositeurs nur um weniges zu erhöhen, und Mozart war nicht der Mann die günstige Stimmung, die jetzt bei Hose sür ihn herrschte, zu seinem Vortheile auszubeuten. Ueber der Menge der Staatsgeschäfte, die damals mehr als je Joseph II. in unangenehmer Weise banden, vergaß

bieser alles Weitere: nur mag es auf seine Anordnung geschehen sein, daß im August dieses Jahres der Figaro wieder auf die Bühne gebracht und in diesem Jahre noch elfmal gegeben ward. Denn Salieri war noch immer nicht in der Lage den Ruhm, den Mozarts Musik jeht von neuem gewann, ertragen zu können, und so ist es auch zweiselhaft, ob Mozart, der obendrein für die Ferraresi, die erste Sängerin Wiens in jenen Tagen, die große Arie der Gräfin in Four und eine Ariette für Susanne geschrieden hatte, dieses Mal irgendetwas aus der Theaterkasse erhielt. Jedensalls aber war die außerordentliche Theilnahme, die das Wiener Publikum von neuem für seinen großen Mitbürger gewann, sür den Kaiser mitbestimmend, ihm sein liebstes Begehren zu erstüllen: er besahl ihm die Composition eines neuen Operntegtes, zu dessen Inhalt eine damals vorgesallene Wette zweier Offiziere den Anlaß geboten hatte.

Es war in biefer Beit, im September 1789, wo Mozart für Anton Stadler - nicht ben Abt - bas berühmte Clarinettenquintett fcrieb, bas Wert, in bem uns ber gange Simmel jugenblicher Liebespoefie aufzugeben icheint, fodaß unfer Beift wie gefangen in dem Bauber lieblichften Geniegens fich felbst vergift und sich wie aufgelöst fühlt in bie fliegende Bewegung aller Es ift nicht zu fagen, welch einen Bauber bes Rlanges Diefes Werk bietet, in bem Mogart fein Lieblingsinstrument in einer Beise fich austonen ließ, daß die mitspielenden Geigen nur all ihre ichonften Tone zusammenzusuchen haben, um hier ben Wett= ftreit aufzunehmen. Bas mar es, mas bamals burch bes Meifters Seele tonte? War alles, mas er von je Suges, ber Liebe Sugestes geträumt, hier plötlich jur Wirklichkeit geworben? Bohl ift biefe Musik wie Ophelia eine satte reife Frucht, ber brechenden Sand Wohl schwimmt bas Banze in einem Meer entgegenschwellend. bes füßesten Verlangens, bas boch in holber Unschuld faum von sich felber weiß. Wie ift es, bag in aller Roth bes Lebens, bie jene Tage wieder so reichlich häuften, in diesem Manne boch nur bas Gefühl bes reinsten Glückes machgerufen marb? Dag alles mas fein Berg jemals an holder Freude erfahren, sich gerade jest

ausammenbrängte, als wenn die ganze Boefie des Lebens wie bes Rlanges mit einemmal hervortonen follte? Malte feine Phantafie bas Glud bes Lebens nur besto reizender, je mehr fein Berg es entbehrte? Entrudte er felbft fich auf biefe Beife wenigstens für Stunden aus ber beengenden Roth bes gemeinen Daseins binauf in die Gebiete, wo fein Zwang, fein Drangen mehr herricht, wo alles Friede, Freude, Seligkeit ift? Wahrlich, diefe Musit verfest uns in jenen holben Traum ber mahren Runft, wo wir mahnen all die Dinge des Lebens, die so unvereinbar weit auseinander Maffen, seien zusammengebracht und das ganze All Klinge in biefem einen kleinen Raume harmonisch ineinander, - daß wir mahnen ben innerften Sinn aller Dinge, die ewige Wahrheit selbst zu erfaffen, weil wir ben golbenen Saum ihres himmlischen Gewandes in unserer Sand fühlen! - Gin größerer Triumph ber Freude wie ber Schönheit ift taum gefeiert worben. Abnte diefer Mann, mit bem bas Leben gerabe bamals fo hart verfuhr, bag über all biesem bitteren Ernst ber Wirklichkeit boch etwas stehe, bas ibn tausenbfach überrage? Uhnte biefer Mann, bag wie es bie Liebe ift, die am Ende alle Dinge biefer Welt ausgleicht, fo die Schonbeit einzig bas Gewand ift, bas ihr paft? - Und hatte fich feine Phantafie diesem Rauberspiele nun fo gang ergeben, daß er ferner nichts achtete als biefes eine Gefühl und biefe eine Sprache bes wunbervollften Rlanges?

Denn dieses Duintett war nur ein Ansang, ein Ansauf zu größeren Dingen. Als bald darauf das neue Textbuch anlangte, da erst fand unser Meister die volle Gelegenheit, den "holden Leichtsinn", mit dem er jetzt über alle Schwere des Lebens hinaus geraden Beges das Glück wie die Schönheit zu ersassen strechte, in seiner ganzen Heiterseit zu offenbaren. Sein künstlerisches Spiel mit allen Dingen, die sonst wohl dem Menschen verehrungswürdig, ja geheiligt erscheinen, gewann eine solche Höhe des Zaubers, daß selbst der mangelhafte Text mit in den Tanz der Grazien hineingerissen wurde und sich der Kritik des ruhigen Verstandes entzog. Zetzt erst erreicht seine Musik den Grad zaubervoller Anmuth in der Bewegung und süßester Wonne des Klanges, den seine eigene

Seele ersehnte. Ra es ift als habe er, bem das Leben so viel entzog, fich hier einmal fo recht erfättigen wollen an bem was es ihm boch nie zu entziehen vermochte, an Liebe und Schönheit. Gerade weil ihm durch ben wachsenden Druck bes Lebens und wohl auch durch die würdige Erscheinung bes alten Geb. Bach, an beffen Grabe er, wie eine Etabition fagt, auf die Aniee gefunken mar, die Ahnung von der Wahrheit gekommen mar, daß bas Leben, mit beffen Drängen er niemals gang fertig werden tonnte, nur burch Selbstüberwindung zu überwinden fei, - gerade weil er jest zum erstenmal eine tiefe Borftellung von der Gewalt ber erhabenen Mächte gewann, bie bas Leben bilben und erhalten, neigte er sich, nach ber rathjelhaften Art ber menschlichen Ratur. nun erft recht hinüber ju bem Bauber, ben bie Freude bietet, ju bem einzigen Genuffe, ber ichon in ben Mitteln feiner Runft liegt, und schuf mit wahrhaft schwelgerischer Wonne des Rlanges und bem anmuthigften Reis ber Bewegung jenes Bilb einer Lebensluft, Die alle Banbe des Daseins abweisend sich rein bem holden Genuffe. ergibt, ben Liebe und Schönheit gemähren, die Oper "Cost fan tutte".

"So machen's alle ober bie Schule ber Liebenben" ift eine Erfindung da Pontes, und der wenig bekannte Inhalt dieses Stückes ist zu bezeichnend für die Anschauungsweise der ganzen damaligen Zeit, als daß wir ihn nicht in Kürze mittheisen sollten. Auch ist nur daraus ein Anhalt für den Charakter der Mozartschen Musik zu gewinnen.

Bwei Offiziere werden in einem heiteren Gespräch von einem Hagestolzen mit ihrem Glauben an die Treue ihrer Bränte geneckt. Bereit zu jedem fröhlichen Spiele wetten sie, daß diese jede Probe der Versuchung bestehen werden. Unter dem Vorwande, ihr Regiment sei plöplich abberusen worden, verabschieden sie sich von den Mädchen, die in ihrem Garten am Meere von Lust und Verlangen glühend eine solche Ueberraschung nicht erwartet hatten und jetzt vort Leid gar vergehen wollen. Vertseidet kehren dann die Männer zurück, sinden durch die Bestechung des Kammermädchens Eingang zu ihren Schönen und machen sosort ihre Liebeserklärung, aber übers Kreuz, jeder der Gesiebten des andern. Allein sie werden

mit fittlicher Entruftung abgewiesen, Die Madchen ziehen fich zurud und überlaffen fich dem ichmerglichen Andenten an die ent-Dieje aber unbefümmert ja erfreut über bie fernten Freunde. erste Nieberlage bringen alebalb von neuem in ben Garten, nehmen vor ben Augen ber graufamen Schönen Gift und erregen burch ihre Rlagen und Budungen fo fehr ben Schreden ber armen Betrogenen, baß fie rafch ihre Bofe zum Arzte schicken. tommt bann felbft als Gifenbart verkleibet gurud, verorbnet bag. bie Mädchen ben Ropf ber Rranten halten, magnetifirt biefe und ruft fie fo jum Leben jurud, beffen erfte Meugerung eine fcmarmerische Liebeserklärung ift. Das halten nun die Madchen natur= lich für eine bloße Folge bes Giftes, es berührt fie aber boch ein wenig, und als nun bei einer neuen Begegnung, die ber hageftolze zu veranstalten weiß, die Benesenen ebenso bescheiben wie sanft ihren Retterinnen naben, erwacht in diesen allgemach ein Gefühl ber Buneigung, bem Dorabella zwar fraftiglich wiberftebt, Fiordiligi aber um fo tiefer verfällt. Denn Despina hat ihnen berweilen nach Bofenart vorgeftellt, wie bie Manner burchaus nicht verbienen, baß man ihnen treu bleibe. Nun wird noch ein Sturm auf die . Treugebliebene gemacht, indem ihr neuer Berehrer, als fie eben heroischen Sinnes bem Brautigam nacheilen will, berbeisturgt und fcwort, nur über seinen Leichnam gehe ber Weg ins Feld. ift zuviel, auch Dorabella ift befiegt und - fogleich am Abend foll bie Trauuna sein. Despina erscheint als Notar verkleibet, der Heirathscontract wird unterschrieben, ba ertont ber Marsch bes abgegangenen Regimentes, es ift ploglich gurudgefehrt, bie Offiziere fturgen herein, finden die Bafte, den Rotar, die Contracte und setzen ber Beschämung ber Mädchen bie Krone auf, indem fie trällernd an die Weisen erinnern, mit benen fie bas Berg ber Schönen verführten. Um Ende verföhnt fich boch alles miteinander. Die Offiziere haben zwar bie Wette verloren, aber fie wiffen fich mit ber Beisheit zu tröften, daß ce andere Madchen nicht anders machen, und find beshalb mit ben ihrigen zufrieden.

Bon tollerer Leichtfertigkeit in ber Auffassung gärtlicher Berhältniffe läßt fich nicht leicht etwas benken. Da Bontes Boem ift freilich gering genug. Allein baburch, bag hier alle personlichen Beziehungen einzig und allein auf die momentane, ja blos äußerliche Regung gestellt find, ift eine Freiheit ber Bewegung und eine Unbefangenheit gewonnen, die für die Musik von größtem Werthe Alles Stabile, bas naturgemäß Berhältniffen eignet, bie über bie nächsten Begehrungen binaus ben Gesethen ber Sittlichkeit und Treue zu gehorchen haben und fo allerdings die freie Lebensregung hemmen, ift hier einfach hinweggeschoben, und Mozart wußte diefen Bortheil zu nüten. Seine Seele ftimmte ju folder unbedingten Freiheit ber Bewegung. Nach all ben Rämpfen bes Lebens, die ihn in die verschiedensten geistigen Unschauungen geführt hatten, erkannte er, daß es bennoch ein höheres Befet gebe als was "Briefter ober Beife" lehren. Als der Genien einer, die mit ihrer Seele Munde an ben Bruften bes Lebens hangen, blieb fein Innerftes bem unmittelbaren Bedürfen auch näber, und er erfannte in feiner Tiefe die allbezwingende Dacht ber Natur. Gine Uhnung von diesem Gesete alles Seins hatte ja bereits Figaro wie Don Ruan Jest bricht biese Erkenntnig hell burch bas Dunkel ber Menschenfatung hindurch: unbefümmert um ben herrschenden Beftand ber Dinge fehrt ber Genius jur Ratur und Unwillfur jurud. Er hat erkannt, bag ihrem Gebote feiner ungeftraft fich entzieht, und verehrt es schweigend. In ftiller Bescheibung gibt er ihrem geheimen Walten, ihrem leifen Buge nach. Mag ihn nun biefer Bug zunächft mehr von ben Bahnen ablenten, auf benen ber Menich als seiner selbst bewußtes Wesen auch das höhere Borrecht bes eigenen Willens sucht, - mag er ihn bem reizenden Spiel von Phantafie und Sinnen näber führen, als unfer Sahrhundert gutbeißen will, - es fließt boch gerade hier die hohe Runftlerschaft und zaubervolle Schönheit aus ber iconen Menichlichkeit feines Befens, bas nie vergißt, wie ber Mensch bei allem geiftigen Beftreben boch ftets ein Sinnenwesen bleibt. Ja er findet auf biefen Bahnen wohl gar ein Soberes als alles fittliche Bemühen, und wir feben, daß er auch bier wieder viel echter, viel reiner ift als gewöhnliche Naturen. Fern blieb seinem Wesen jener Taumel ber Sinne, ber fo viel Tausende aus ben freien Regionen bes Menschlichen herabzieht zu der Gebundenheit des bloßen dumpsen Begehrens. Er mied diese Gebiete nicht, er wollte nicht mehr sein als Mensch. Aber weil er die freie Regung der Natur, die Neigung mit dem Willen zu verbinden wußte, weil er nicht dort Abhängigkeit und hier Zwang erlitt, so schwang er sich auch in diesen Dingen zu der Menschheit Höhen auf und schuf ein Werk, das eine ganze mächtige Seite der menschlichen Natur in zauber-voller Weise darstellt.

Waren es also bisher scharf ausgeprägte Gestalten bes Lebens gewesen, mas fein Griffel zeichnete, fo ift es hier eben mehr jenes Erfassen des allgemeinen Zuges, ber in ben menschlichen Dingen lebt, mas ihn fesselt. Nicht mehr die Charafteristif ber einzelnen Bersonen ist es, mas an Così fan tutte bedeutend erscheint, fondern die Gesammtstimmung der Freude und holden Regung der Natur. Das was ben Mann so rathselhaft wonnig in all feinen Regungen ergreift, wenn er bas fanfte Auge bes Weibes, bie holbe Geftalt ber Jungfrau fieht, - Diefes unendlich fufe Weben und Beben aller Lebensorgane, das ihn mit unwiderstehlicher Gewalt erfaßt und für biefen einen Augenblick alle Dinge biefer Belt vergeffen läßt, - biefe füßefte und allumfaffende Regung ber unwillfürlichen Natur ift es, was Mozart in ber Tiefe und Allgewalt ihres Befens erfaßt und gur Grundlage einer Darftellung macht, bie im Ginzelnen thoricht genug, ja verwerflich fein mag, in ihrer gangen Stimmung aber ebenfalls burchaus an ein boberes Erfaffen ber Dinge, an ein Allumfaffendes und baber Ideales gemahnt.

Und wie kam ihm da die Art seiner Zeit und Umgebung diesmal mehr als je entgegen und bot ihm die besondere Färbung, die Frische und die Anmuth eines unbesangenen Sinnenlebens, die alle Runst so überaus lebendig macht! Er gibt dem Ganzen sozusagen eine innere Wahrheit, nur auf diese kommt es ihm an, und aus ihr sließt dann auch die wonnevolle Schönheit, die Wärme, die Lebendigkeit und wiederum die wahrhaft keusche Reinheit, mit der uns hier alles Dargestellte, selbst das Leichtfertigste entgegentritt und uns bezaubert, daß wir Herz wie Verstand zum Schweigen bringen und uns gern diesem tiesen Fluthen der Naturgewalten hingeben, weil auch fie uns zu einem Söheren und Allumfaffenben leiten.

Das ist Cosi fan tutte, die Oper ber entzudenosten und mahrhaft dithprambischen Schonheit, wie nur die Antike fie ahnlich bietet, und burch fie gelang es unserem Meister, einen Schritt weiter zu feiner eigenen Bollendung zu thun. Gine Grundlage bes Lebens hatte er hier gefunden und mit ihr die eigene Biederverfoh-Aber es war nicht die rechte, die volle. Erst eine noch tiefere Erfassung bes Lebens sollte mit einem höheren Berte auch bie höhere Berföhnung bringen. In Cost fan tutte feben wir die fittlichen Mächte, die bas Dasein erhalten, gurudgestellt gegen bie finnlichen, die es ichaffen. Erft bas folgende Wert feiner Runft bringt bie Bereinigung beiber, indem bas Regen ber Natur gur Sittlichkeit, die bloße Reigung zum Willen erhöht ift. jenes heilige Gefühl unserer Bruft, bas fich hier in ber schweigenben Berehrung ber behren Machte bes Daseins nur leise andeutet, wird unendlich reiner und tiefer, weil das Walten ber Mächte, welche die Welt regieren, tiefer erfaßt wird. Das unbedingte Geltenlaffen bes Gefetes, das fich in der unwillfürlichen Regung unferer Sinne ausspricht, ftellte ibn zwar zunächst über bas wirtliche Leben, es stellte ihn aber auch neben dasselbe, er ward ihm Roch eine Zeit grimmer Roth und wir werden seben, wie ber große Meifter aus ben letten Erschütterungen seines Innern erhöht, verklärt hervorgeht und nun auch als Mensch das wird, was er als Künftler längst war. Diese volle Barmonie seines Wefens erzeugt bann auch bas höchfte Werk feiner Runft, bas an vollenbeter Schönheit nur Cost fan tutte neben fich bulbet, an Tiefe bes Gehalts aber biefe Oper hundertfach überragt, die "Rauberflöte".

## Zwanzigster Abschnitt. Die Banberflöte.

1790-91.

"Wer immer ftrebend fich bemüht, Den tonnen wir erlofen."

Um 26. Fanuar 1790 wurde Cost fan tutte mit trefflichster Besehung aller Rollen, beren Physiognomie zum großen Theile wiederum auf die Perfonlichkeit der Darfteller fich grundete, im Bir find über diese Aufführung Rärthnerthor - Theater gegeben. wie über die Entstehung ber Oper burchaus ohne nähere Rachrichten. Der Erfolg icheint nicht unbedeutend gewesen zu sein. benn es fand in diefem Sahre noch eine Reihe von Aufführungen ftatt. boch bas Stud gang nach Art ber bamals beliebten Opera buffa (komischen Oper) verfaßt, und die entzückend lieblich dahinfließende Musik muthete bem Buborer nicht jenes ernste Aufmerken zu, bas Figaro und Don Juan erforderten. Allein eben bas Geprage ber Reit, welches ber Text und mit ihm manche Ginzelnheiten ber Musik an sich tragen, mar es, mas bie Oper icon balb faft gang von der Buhne verdrängte, und bis jest hat feiner der vielen Bersuche, das Textbuch ben Anforderungen der Buhne entsprechend au machen, au einem burchschlagenden Erfolg geführt, berweilen bie Musik von jedem wirklich die Runft Berftehenden nach wie vor geliebt und hochgepriesen wird, benn sie bat etwas von der Benus von Medici und ihrem "feuchten Blid".

Auch diesmal gewann Mozart nicht die Vortheile, die er sich von seiner angestrengten Arbeit gehofft hatte. Nicht einmal der Raiser sollte der Aufführung beiwohnen und hören, was sein Besestl neues Herrliches hervorgerusen hatte. Er war bereits zur Zeit der ersten Aufführung krank, und nach drei Wochen, am 20. Februar, starb er, ohne dauernd für eine bessere Lebenslage seines Hoscompositeurs gesorgt zu haben. Die letzten Jahre Jo-

seins waren durch mancherlei bittere Ersahrungen getrübt. Sein guter Wille, dem Bolke bessere Zustände zu bereiten, scheiterte an dem Widerstand eben dieses Bolkes, das sich mit Recht auch eine Thrannei des Besseren nicht gesallen lassen wollte. Dazu kamen dann die ärgerlichsten Verwicklungen mit fremden Mächten, sodaß am Ende mit der inneren Vergrämung selbst die Neigung zu seiner Lieblingskunst in rem eblen Monarchen mehr und mehr erstard. Er hatte andere Dinge zu denken, als wie er einem Musiker lohnen solle, der es nicht einmal verstand, an seine Können, an seine Verzdienste unausgesetzt zu erinnern, und obendrein kam seine Umgebung, die, soweit sie aus Musikern bestand, einen Mozart nicht aufkommen lassen durste, ohne selbst in ihrer Existenz gesährdet zu sein, seiner mit den Jahren zunehmenden Neigung zur Sparsamkeit entgegen, sodaß Mozart auf seinem niedrigen Gehalt stehen blieb.

Seine Lage mar in diefem Fruhjahre brudender als je. Ueberhaupt sette bas Sahr 1790 allen bisberigen Bedrängnissen Die Rrone auf, und ihnen ichrieb ber Meifter felbft es zu, daß er fo wenig ju schaffen vermochte. Es gibt in Mozarts Leben fein Sahr, welches eine so geringe Anzahl von Compositionen aufweift. Da ift es begreiflich, wenn im April wieder einer jener betrübenben Briefe an ben Freund Buchberg erfolgt: "Sie haben Recht, liebster Freund, wenn Sie mich feiner Antwort murdigen! meine Rudringlichkeit ist zu groß. Nar bitte ich Sie meine Umftanbe von allen Seiten zu betrachten, meine marme Freundschaft und mein Bautrauen zu Ihnen zu bedauern und zu verzeihen! Wollen und tonnen Sie mich aber aus einer augenblidlichen Berlegenheit reißen, so thun Sie es Gott zu Liebe; - was Sie immer entbehren können, wird mir angenehm fenn. Bergeffen Sie gang meine Budringlichkeit, wenn es Ihnen möglich ift, und verzeihen Sie mir. Morgen Freitag hat mich Graf Sabbid gebeten, ihn bes Stadlers Quintett (für Clarinette) und bas Trio, jo ich für Sie geschrieben , horen zu laffen; ich bin fo frei , Sie bagu einzulaben. Bering (ein bilettirender Bantier) wird es spielen. Ich murbe felbst zu Ihnen gekommen sebn, um mündlich mit Ihnen zu sprechen, allein mein Ropf ift wegen rheumatischer Schmerzen gang

eingebunden, welche mir meine Lage noch fühlbarer machen. Roch einmal, helfen Sie mir nach Ihrer Möglichkeit nur für biefen Augenblick — und verzeihen Sie mir."

Die Bellen ichlugen ihm bereits über bem Saupte gusammen. es war ber außeren Berwirrung und eigenen Schwäche taum noch gu wiberfteben. Gie mar zu tief eingerissen und bes Meisters Sinnen bereits zu fehr gang auf die hochften Dinge gerichtet, als daß bier Rleine Borfcuffe wie bie noch ein Ginhalt möglich gewesen mare. "25. fl. in Bancozetteln", die Puchberg als an ihn gefandt auf ben Brief notirt hat, konnten ben völlig gerrütteten Berhältniffen nicht mehr' aufhelfen, auch große hatten es nicht vermocht. bald fiel ber ungluckliche Mann gang in die Sande ber Bucherer, bie ihm bas mubsam abgerungene Darlehn gar gur Salfte in Waaren aufzudringen wußten. Allein gerade die wachsende Roth, bie er bann nach menschlich begreiflicher Beise manchmal in einem reicheren Benießen zu vergessen suchte und fo erft recht erhöhte. brachte am Ende einen unerträglichen Zwiespalt in fein Inneres, welches ja trot bem holden Leichtfinn der echten Rünftlernatur einen tiefen Ernft, einen mahren Sinn für bes Lebens Beftand in fich Sie erzeugte gewaltige Erschütterungen und zulest einen bara. Umichlag in feinem gangen Wesen. Er, ber ben zerfleischenben Sirenenarmen bes Ibeals nicht mehr gu. entrinnen vermochte, vielmehr jett erft recht in ber Wonne ber schaffenden Bhantafie schwelgte. fand endlich durch die totale und rückhaltlose Hingebung an bas Ibeal felbst seine Erlösung, feine Berfohnung. Er lernte burch bie volle hingabe seiner felbst bas Leben überwinden. Es liegt etwas Tragisches in diesem Schicksal, wie in bem Lebenswege jedes großen Indem er unbefümmert um bas gewöhnliche Dafein nur bem folgt, mas ihm als bas bochfte Dasein erscheint, zerftort er all sein Leben, ja sogar seine leibliche Eristenz. Mozart abnte bereits bas Nahen feiner Auflösung, und nun begann bie Ibee, bie in ihm lebte nnd wirkte, erft recht ihre unaufhaltsame, ja ungestüme Thatigfeit. Raftlos ftrebte er feinem Biele zu: er hatte in seiner Seele Tiefen das Urbild aller Schönheit erschaut , er eilte ibm nach . ibm zu . bis er entseelt in feine Arme fant.

Freilich gang und gar vernachläffigte er fein außeres Leben Das waren nur die Gebanken ber Racht, die burch auch jest nicht. feinen Beift gingen, wenn mit leisem Flügelschlage über seinem Haupt ber Bogel bes Tobes bie ichmarzen Schwingen regte. hatte ja ein liebes Weib, hatte einen Sohn, und ihnen zulieb wollte er gern leben, gern bas arbeiten, mas tägliches Brod einbrachte. Go läßt er benn auch jest, als fein taiferlicher Gonner, ber ihm sowenig gebührend gelohnt, gestorben war, nicht nach sich die Gunft des neuen Raisers zu erwerben. Leopold II. war am 13. März 1790 in ber Hauptstadt seines Reiches eingetroffen, und Mozart strebte nun sogleich von ihm die zweite Rapellmeisterstelle am Kärthnerthortheater zu erlangen. Der erfte Rapellmeifter, ber alte Bono, mar bereits vor zwei Jahren gestorben und Salieri in seine Stelle gerückt. An Salieri's Statt war noch Niemand berufen worden. Go verfaßte Mogart ein Concept, bas außerft flüchtig hingeworfen und mahrscheinlich an den Erzherzog Franz. ben nachberigen Raiser, gerichtet ift:

## "Ew. Königl. Sobeit.

Ich bin so kühn, Ew. K. H. in aller Chrfurcht zu bitten bey Sr. Maj. dem Könige die gnädigste Fürsprache in Betreff meiner unterth. Bitte an Allerhöchst dieselben zu führen. Eiser nach Ruhm, Liebe zur Thätigkeit und Ueberzeugung meiner Kenntnisse heißen es mich wagen, um eine zwehte Kapellmeistersstelle zu bitten, besonders da der sehr geschickte Kapellmeister Salieri sich nie dem Kirchensthl gewidmet hat, ich aber von Jugend auf mir diesen Styl ganz eigen gemacht habe. Der wenige Ruhm, den mir die Welt meines Spiels wegen auf dem Pianosorte gegeben, ermuntert mich auch um die Gnade zu bitten, mir die Königl. Familie zum musiskalischen Unterricht allergnädigst anzuvertrauen. Ganz überzeugt, daß ich mich an den würdigsten und für mich besonders gnädigen Mittler (Gönner) gewendet habe, sebe ich in der besten Zuversicht und werde mich sicher bestreben durch Thätigkeit Eyser Treue und ..... stets darzuthun" u. s. w.

Die Bittschrift ward auch abgesandt. Wir erfahren bas aus einem-

Briefe an Puchberg, auf ben er am 17. Mai 150 fl. erhielt. Auch dieser Brief ist der Mittheilung werth. Denn ob es gleich stets derselbe unerquickliche Inhalt ist, stets enthüllt sich auch aus seinen Worten der reine eble Sinn des Schreibers. Er schreibt:

"Allerliebster Freund und Ordensbruder.

Sie werben ohne Zweifel von Ihren Leuten vernommen haben, daß ich geftern ben Ihnen mar, und (nach Ihrer Erlaubnif) uneingeladen bei Ihnen fpeisen wollte. Sie miffen meine Umftande, turg - ich bin, da ich keine mahren Freunde finde, gezwungen ben Bucherern Gelb aufzunehmen; ba es aber Reit braucht, um unter biefer undriftlichen Claffe Meufchen boch noch bie driftlichften aufzusuchen und zu finden, so bin ich bermalen so entblößt, daß ich Sie liebster Freund um Alles in der Welt bitten muß, mir mit Ihrem Entbehrlichsten beizustehen. Wenn ich wie ich hoffe in 8 ober 14 Tagen das Geld bekomme, so werbe ich Ihnen gleich bas mir jest gelehnte wieder zurückzahlen. Mit bem. was ich Ihnen schon so lang ausständig bin, muß ich Sie leider noch bit= ten Beduld zu haben. Wenn Sie wüßten, mas mir bas Alles für Rummer und Sorge macht! Es hat mich die gange Beit ber verhindert meine Quartetten zu endigen. nun fehr große Soffnung bei Sofe, benn ich weiß zuverlässig, bag ber Raifer meine Bittichrift, nicht wie die andern, begunftigt ober verbammt, herabgeschickt, sondern gurudbehalten hat. Das ift ein gutes Zeichen. Runftigen Samftag bin ich Willens, meine Duartetten ben mir zu machen, wozu ich Sie und Ihre Frau Gemalin schönstens einlade. Liebster bester Freund und Bruder entziehen Sie mir meiner Bubringlichfeit wegen Ihre Freundschaft nicht, und fteben Sie mir ben. Ich verlaffe mich gang auf Sie und bin ewig Ihr dankbarfter Mozart.

P. S. Nun habe ich 2 Scolaren, ich möchte es gerne auf 8 Scolaren bringen; suchen Sie es auszustreuen, daß ich Lectionen annehme."

Welch rührend findliche Urt zu bitten bei einem Manne, in beffen Ropf Gedanken freisten, die eine ganze Welt erfüllen sollten, in

beffen Bergen bie reinften und ebelften Empfindungen rubten, bie ber Menich hegen tann. Gin Mann, beffen Beift bem Beben Gefete gab, ber die Bergen ber Mit- und Rachlebenden nach fich jog wie ein Gebieter, - und fo ju ben Buffen eines Andern eine milbe Gabe, eine Sülfe erbittenb! Fürmahr, mas er felbst an Schuld bei biefer Lage trug, er hat es burch Befchämung und Erniedrigung aller Art reichlich gebüßt! Allein ftets bleibt ihm ber gleiche ehrenhafte Sinn, ber bas Gefühl feiner umwürdigen Situation nicht verliert, - ob er gleich, er, bem bas 3beal, bas Unvergängliche hell vor des Geistes Augen leuchtet, hundertmal all biefen Tand bes gemeinen Lebens, Ehre wie Schande nach menfchlichem Begriff in ihrer ganzen leersten Richtigkeit hatte erkennen muffen! Gerade bier erscheint am beutlichsten bas, mas einen folden Mann von ben "leichtfertigen Benies", von einem ba Bonte, einem Anton Stadler, mit benen ibn Mancher gufammenftellte, weil er-viel mit ihnen verkehrte, im tiefften Grunde unterscheibet. Mochte feine Roth noch fo groß fein, er kennt nur ehrenhafte Mittel, fich ihrer zu entledigen, und trägt lieber bas Mergfte, trägt auch die Erniedrigung ber Bitte, ale bag er ju Mitteln greift, Die jenen Männern erlaubt, ja geläufig maren. Das ift ein Beweis ber hoben Stellung seines moralischen Befens, wie er nicht schlagender geliefert werben tann. Aber wir werben noch ichonere Tugenben an biefem Manne fennen lernen. Auch jest wieder gibt er, mas ihm doch von Sahr zu Sahr widriger werben mußte, Rlavierftun-Und wie mag es ihm, dem der Ropf jest mehr als je von ben herrlichsten Ideen erfüllt mar, oft zu Muthe gewesen sein. wenn er bem anfangenden Anaben die Finger auf die Taften setzen ober gar eines unmufikalischen vornehmen Dilettanten anspruchsvolles Beffermiffen ertragen mußte! Urmer Dleifter, bu follteft jede Unbill erfahren, die ber Wandel auf Erben bem Genius bringt. Das Leben ist eben unerbittlich. Die Nachwelt foll es in ihrem Urtheil über diefen Edlen wenigstens nicht ebenfalls fein!

Den Unterricht ber kaiserlichen Kinder erhielt er nicht, ebensowenig die Kapellmeisterstelle. Glucks einstiger Gönner, Kaiser Leopold war ihm nicht hold. Mozart hatte doch zu sehr des Borgangers Joseph II. Gunft genoffen, um fich bem Nachfolger au empfehlen. Denn Leopold mar in allen Dingen bas Gegentheil Rosephs und legte biese Berichiebenheit überall mit beutlicher Abficht an ben Tag. Selbst in seinem fünftlerischen Beschmad manbelte er andere Bfabe. Er führte die Ballets wieder ein und begünftigte bie große Bompoper. Graf Rofenberg marb ber Intendantur entkleidet, da Ponte und die Ferraresi folgten bald nach, ja felbst Salieri mußte feinem Schuler Joseph Beigt Plat machen. So war auch Mozart burchaus wieder fich felbft überlaffen und hatte, wie ber Runft boch gebührt, teine Stute am Hofe. Freilich die beiben Streichquartette, die er im Mai und Juni biefes Jahres schrieb, verrathen nichts von ber getrübten Stimmung, in ber er jest lebte, fie find bon ftrablenber Beiterkeit und fußem Reig, wenn auch nicht von folch hervorragenber Rraft und Fulle wie andere seiner Werke. Im Juli bearbeitete er bann wiederum, ftets um Beschäftigung frob, für van Swietens Aufführungen in bem herrlichen Bibliotheksaale ber Sofburg Banbels "Alexanderfeft" und die "Dbe auf ben Cacilientag", und es mag ihn der manuliche Beist und die lebensmuthige Sicherheit biefes Herven wohl etwas aufgefrischt und vor allem die Rraft seines Willens wieder aufgerufen haben. bedurfte er jest gar febr. Denn Conftanze mar aufs neue schwer erfrankt und steigerte die Sorgen wie die Ausgaben aufs bochfte. Wie geduldig und liebevoll er gleichwohl auch jest war, beweift eine Erzählung seiner Schwägerin Sophie, die zu bezeichnend ift, als daß wir fie nicht ber Menge ber Ruge, die wir bereits von ber inneren Bute feines Befens gesammelt haben, bingufugen follten.

"D wie war Mozart besorget", schreibt sie im Jahre 1825 auf eine Anfrage von Constanzens-damaligem Gatten, dem Etatsrath Nissen, "wenn seinem lieben Weidgen etwas sehlte. So
war es einmal, als sie schwer krank war und ich ben ihr durch
8 volle Monate krankenwartete. Eben saß ich an ihrem Bette,
Mozart auch. Er componirte an ihrer Seite, ich beobachtete ihren
nach so langer Zeit gehabten süßen Schlummer. Stille hielten wir
alles wie in einem Grabe, um sie nicht zu stören. Plötzlich kam

ein rober Dienstbote in bas Zimmer, Mozart erschraf aus Furcht. seine liebe Frau würde in ihrem sanften Schlummer gestöret, wollte ftille ju fein winten, rudte ben Geffel rudwarts hinter fich weg, hatte gerade das Federmeffer offen in der Hand, dieses spießte fich zwischen ben Seffel und seinen Schenkel, so daß es ihm bis an bas Beft in bas Fleisch hineinging. Mozart sonft wehleibig machte aber feine Bewegung und verbiß feinen Schmerg, wintte mir nur ihm hinauszufolgen. Wir gingen in ein Zimmer, in welchem unsere Mutter verborgen lebte, weil wir ber guten Mozartin nicht wollten merten laffen, wie schlecht fie fei, und die Mutter boch gleich zur Bulfe ba fen. Die Mutter verband ihn und legte Couboy in die sehr tiefe Wunde; mit dem Johannesohl gelang es ihr, ihn wieder herzustellen, und obschon er etwas krumm vor Schmergen ging, machte er boch, baß es verborgen blieb und seine liebe Frau es nicht erfuhr." Ja er hatte sich damals so daran gewöhnt, jeden Besuchenden mit dem Finger auf den Lippen und dem leisen Musruf chut! zu empfangen, bag er geraume Beit nach Conftangens Befferung felbft auf ber Strafe, wenn er einen Befannten fah, fich auf die Behen erhob und ihm fein ehut! mit dem Finger am Munde zuflüsterte.

In diesen Tagen ber Bedrängniß mar es also doppelt ichmerzlich, daß er einen offenbaren Beweis der Geringschapung von feis ten bes hofes empfing und fo jede hoffnung auf beffen Unterftütung völlig niebergeschlagen fab. Im September 1790 tam nämlich der König von Neapel nach Wien, um der Bermälung seiner beiben Töchter mit ben Erzherzögen Franz und Ferbinand beizuwohnen. Bur Berherrlichung biefes Festes fanden auch wie gewöhnlich Musikaufführungen ftatt, und zwar marb eine neue Oper von Joseph Weigl und Salieri's beliebter Arur gegeben. An einen Figaro ober Don Juan schien man nicht zu benken. Ja als während ber offenen Tafel nach ber Bermälung im großen Redontensaale der Hofburg ein Concert unter Salieris Leitung gegeben murbe, burften fich beffen begunftigte Brimadonna Cavaglieri, die ursprüngliche Constanze der Entführung, und die Bebrüber Stabler hören laffen: an Mozarts Rlavierspiel ichien

wieder kein Mensch zu benken. Auch ward eine der Hayd nischen Symphonien ausgeführt, die der König auswendig wußte und saut mitsang. Haydn ward ihm vorgestellt, von ihm nach Reapel eingeladen und mit Austrägen beehrt, — Mozart sollte erst später und in der Fremde Gelegenheit sinden, dem Könige von seiner Kunst etwas zu zeigen. Dies alles schmerzte ihn tief, ja die Bernachlässigung in seiner Heinat, — denn das war ihm Wien allmälig geworden, — verletzte ihn so sehr, daß er, theils um biesen drückenden Gesühlen wenigstens für den Augenblick zu entgehen theils um neuen Ruhm und nothwendigen Gewinn zu erlangen, sich auch jezt wieder entschloß den Birtuosen zu spielen und aus-wärts das zu suchen, was ihm daheim so ungerecht versagt wurde. Er trat eine neue, die letzte Kunstreise an.

Im Oktober 1790 sollte ber König Leopold in Frankfurt zum beutschen Raiser gefront werben. Bon biesem Feste, bas jebesmal eine ungemeffene Rahl von Fremden zusammenführte, boffte auch Mozart, deffen Name allgemach im ganzen beutschen Reiche einen Rlang gewonnen batte, für fich einen besonderen Bewinn. Er entschloß fich borthin zu reisen. Er hatte erwartet, als taiferlicher Rammercompositeur fich ben Musikern anschließen zu burfen, welche als zum Gefolge Leopolds gehörig nach Frankfurt gefendet wurden und bort alle Bortheile bes taiferlichen Schutes genoffen. Allein bas warb ihm nicht gewährt. Go brachte er benn, um bas Reisegeld zu beschaffen, sein Silbergerath auf das Bfanbhaus, faufte nach bamaliger Sitte einen Reisewagen und machte sich am 23. September auf, um gur rechten Beit in Frankfurt einzutreffen. So sicher hielt er sich bes Erfolges, daß er mit gewohnter Gutmuthigfeit den Mann von Conftangens altefter Schwefter, ben Biolinspieler Hofer, der ebenfalls nicht in besonders guten Umständen lebte, auf seine Kosten mitnahm, um — ihm an den Bortheilen dieser Reise Antheil zu gewähren. Die nächsten kleinen Erlebniffe erfahren wir aus einem Brief an Conftange vom 29. September 1790.

"Liebstes bestes Herzens-Beibchen! Diesen Augenblick kommen wir an, bas ist um 1 Uhr Mittag, wir haben also nur 6 Tage gebraucht. Wir hatten die Reise noch geschwinder machen können, wenn wir nicht brepmal Nachts ein bischen ausgerucht hätten. Bir find unterbeffen in ber Borftabt Sachsenhausen in einem Gafthof abgestiegen, zu Tod froh, daß wir ein Zimmer erwischt haben. Run wissen wir noch unsere Bestimmung nicht, ob wir benfammen bleiben oder getrennt werben; bekomme ich tein Zimmer irgendwo umsonft und finde ich bie Gafthofe nicht zu theuer, fo bleibe ich gewiß. Ich hoffe, Du wirft mein Schreiben aus Efferbing richtig erhalten haben; ich fonnte Dir unterwegs nicht mehr ichreiben, weil wir uns nur felten und nur so lange aufhielten, um nur ber Rube zu pflegen. Die Reise war sehr angenehm; wir hatten bis auf einen einzigen Tag schönes Better, und biefer einzige Tag verursachte und teine Unbequemlichkeit, weil mein Wagen (ich möchte ihm ein Bufferl geben) herrlich In Regensburg fpeiften wir prachtig ju Mittag, hatten eine göttliche Tafelmufit, eine englische Bewirthung und einen herrlichen Bu Nürnberg haben wir gefrühftudt, eine häßliche Ru Burgburg haben wir unfern theuern Magen mit Raffee gestärkt, eine schöne, prächtige Stadt. Die Zehrung war überall fehr leibentlich, nur 2 und 1/2 Poft von hier in Afchaffenburg beliebte uns ber Berr Wirth erbarmlich ju fcmieren. 3ch warte mit Sehnsucht auf Nachrichten von Dir, von Deiner Gefund-Run bin ich fest entschloffen, heit, von unfern Umftanden 2c. 2c. meine Sachen bier fo gut als möglich zu machen und freue mich bann berglich wieber zu Dir. Welch berrliches Leben wollen wir führen! 3d will arbeiten - so arbeiten, um bamit ich burch unvermuthete Zufälle nicht wieder in fo eine fatale Lage tomme. Mir ware lieb, wenn Du über alles biefes durch ben Stadler ben \*\*\* ju Tir tommen ließeft. Sein letter Antrag mar. baft Jemand bas Gelb auf bes hofmeifters feinen Giro (Wechsel) allein hergeben will - 1000 fl. baar und bas übrige an Tuch; somit könnte alles und noch mit Ueberschuß bezahlt werden und ich dürfte beb meiner Rückfunft nichts als arbeiten. Abieu ich fuffe Dich 1000 mal."

Sein Wille also ist fest, burch fleißige Arbeit auch seine materiellen Berhältnisse zu verbeffern. Als wenn er nicht stets und zwar ben bewunderungswürdigsten Fleiß gehabt hatte! Allein er macht sich Borwürfe, daß er nicht bisher mit seinem Schaffen zugleich mehr seinen Bortheil gesucht habe, da es doch nicht an ihm lag, daß seine besten Arbeiten so gering honorirt wurden. Jett dachte er wohl daran mehr nur für Musikalienhändler, wie Hossister einer war, zu schreiben. Allein was ist solch ein Borsat, den das Pslichtgefühl aus der äußeren Röthigung zieht, gegen die Macht eines drängenden Innern, gegen das Gebot des schaffenden Genius!

Runachst erfahren wir noch nichts barüber, mas er in Frantfurt anfing, benn ber folgende Brief ift vom nachsten Tage. "Bergallerliebstes Beibchen! Benn ich nur fcon einen Brief von "Ich habe Dir Dir hatte, bann mare Alles recht", schreibt er. in meinem letten geschrieben, Du follft mit bem \*\*\* fprechen; mir ware Sicherheitshalber recht lieb, wenn ich auf bes hoffmeifters seinen Giro 2000 fl. bekommen konnte; Du mußt aber eine andere Urfache vorwenden, nämlich, daß ich eine Speculation im Ropfe batte, die Dir unbewußt mare. Meine Liebe, ich werde zweifelsohne gewiß etwas hier machen, - fo groß aber wie Du und verschiedene Freunde es sich vorstellen, wird es ficherlich nicht senn. Bekannt und angesehen bin ich bier genug, bas ift gewiß. Run, wir wollen seben. Ich liebe aber in jedem Falle bas Sichere zu spielen, barum möchte ich gerne bas Geschäft mit hoffmeister machen, weil ich badurch Geld bekomme und keines zahlen barf, sondern bloß arbeiten, und bas will ich ja meinem Beibchen zu Liebe gern. Wo glaubst Du, daß ich wohne? — bei Bohm im nämlichen Saufe: Bofer auch. Bir gablen 30 fl. bas Monath, und bas ift noch außerordentlich wenig; wir geben auch zu ihnen in die Rost. Wen glaubst Du, daß ich bier angetroffen? - bas Dabchen, welches fo oft mit uns im Auge Gottes Berfteden gespielt bat, Buchner glaub ich hieß sie, sie beißt nun Mab. Porsch und ift jum awentenmale verheprathet. Sie hat mir aufgetragen, alles Schone von ihr an Dich zu schreiben.

Da ich nicht weiß, ob Du in Wien ober in Baben (Aurort bei Wien) bist, so adressire ich ben Brief wieder an die Hofer. Ich freue mich wie ein Kind wieder zu Dir zurud. Wenn die

Leute in mein Herz sehen könnten, so müßte ich mich sast schwen, es ist alles kalt für mich, — eiskalt. Ja wenn Du ben mir wärest, da würde ich vielleicht an dem artigen Betragen der Leute gegen mich mehr Bergnügen finden, — so ist es aber so leer. — Abieu — Liebe — ich bin ewig

Dein Dich von ganger Seele liebender Mogart.

P. S. Als ich die vorige Seite schrieb, fiel mir manche Thräne auf's Papier; nun aber luftig — fange auf — es fliegen erstaunslich viel Busserln herum . . . . was Teusel . . . . ich sehe auch eine Menge . . . ha! ha! . . . . ich habe dren erwischt — die sind kostver! —

Abien — liebstes, bestes Weiberl — gieb auf Deine Gesundheit Acht — und gehe nur nicht zu Fuß in die Stadt. — Schreib mir doch wie Du mit dem neuen Quartier zufrieden bift. — Abien, ich kusse Dich Millionenmahl."

Belche Schwermuth fpricht aus biefen heiteren Beilen! Es bereitete fich tief in ber Seele bes Meifters etwas vor, mas über alle Meußerungen von Freude und Schmerg, die feine früheren Werke enthalten, weit hinaus zu ben Regionen eines ewigen Lebens führt. Gistalt nennt er fein Inneres, er beffen Berg fo liebewarm für jeden Menschen schlägt. Wir fühlen, er entfernte sich in seinem Gemuthe bereits von ber nachften Umgebung, boch nur, um zu etwas Soberem fortzuschreiten. Diese Melancholie, die Mutter fo vieler ber iconften Schöpfungen biefes Benius, ift ber Beginn bes tiefften Beimwehs feiner Seele. Der Hauch der Wehmuth, der fein Dafein durchzieht, seitbem er zum erften Male von ber Sobe bes Lebens berab sein Ende erschante, hat sich zu einer unauslöschlichen Sehnsucht gesteigert. Aber jest beginnt sich aus bem tiefen Leib allgemach bas Beffere ju gebaren, ja feine Er hatte ihn getrunken Seele will fich jum Bochften reinigen. ben schäumenden Becher bes Lebens, getrunken bis auf ben letten Rest, und er mar bitter ber Rest jenes Bechers, bitter wie ber Tob, beffen Geschmad ber Meifter icon auf ber Bunge zu fühlen wähnte. Runachst ift es nur Trauer, mas ihn ergreift, Sehnsucht nach bem Soberen, bas uns im gemeinen Leben ftets zu entfliehen scheint, — bann wird es ein leibenschaftliches Ankturmen, eine mächtiges Aufbrausen bes Unvergänglichen in seiner Seele, das sich in die engen Schranken der Menschennatur eingezwängt fühlt, — es wird ein Ringen nach dem Besitze der höchken Güter, eine Borbildung jener tiefsten Seelenkämpse, jenes Ringens nach Ersfassung eines Ewigen, das von je im dentschen Geiste lebenbig, gerade jetzt in den verschiedensten Aeußerungen seine herrlichen Aunstthaten aussühren sollte. Die zwei großen Schöpfungen unserer classischen Zeit, der Faust und die Zauberslöte; standen vor der Thür, sie sollten später in ihrer Bereinigung dem Geiste der Ration eine neue Spracke bringen.

Am 9. Ottober 1790 fand die Krönung des deutschen Kaisers Bir wiffen nicht, ob Mogart von diefer Feierlichkeit besonbere Eindrude gewann, bie nachften Briefe an feine Fran fehlen uns. Ueberhaupt erfahren wir nicht recht, mas Mozart in Frankfurt that, und wie er es anfing, fich "zweifelsohne gewiß etwas zu machen". Um 14. Oftober gab er im Theater am bellen Mittage ein Congert, über beffen Befuch wir nichts berichten können. Gin Contrabaffift, ber mitgespielt hatte, ber längstverftorbene Lubwig, erinnerte fich noch in feinen alten Tagen, wie ber Mügel auf ber Buhne geftanden und ber fleine, fehr lebendige und bewegliche Mann am Abend vorher mahrend ber Brobe öfters von über ben Souffleurtaften hinmeg in bas Orchefter der Bühne gesbrungen sei, fich bort sehr lebhaft und freundlich mit ben Mufikern unterhalten habe und ebenfo rafch wieder auf die Buhne Auch biesmal brachte Mozart nur eigene Werke aeklettert sei. Mit bem alten Papa Beede fpielte er ein zur Aufführung. Rlavierconcert zu vier Sanben. Dag er übrigens auch in Frankfurt wieber, wie in Prag und Leipzig, trop aller "schwarzen Ge= banken" zu heiterer Geselligkeit wohl aufgelegt mar, ift nicht zu Seine Natur bedurfte biefer Ausgleichung, und nur bezweifeln. wer in feiner Seele ben tiefften Ernft begt und bas ftete Beftreben, in seinem Innersten mit fich und bem Leben fertig zu werben, vermag es beiter zu fein und felbst Undere in ben Reigen ber Freude hineinzuziehen. Abends foll er gewöhnlich mit dem Conzertmeister Hoffmann, bem er sich sehr befreundete, in die Beinwirthschaft von Gran gegangen sein, und wie immer war er mit seinem Liebenswürdigen Uebermuth auch hier ber Mittelpunkt der Gesellschaft.

Auf der Rückreise von Frankfurt besuchte er auch Mainz, und ce war bamale, wo ber berühmte Maler Tischbein, ber furg borber mit Goethe in Stalien gewesen mar, bas Portrait malte, welches in einem ausgezeichneten Stich von Sichling bekannt geworden ift. Obgleich es von ben übrigen Bilbern Mozarts beträchtlich abweicht, ja fogar in den Linien und Formen wenig von bem zeigt, mas sonst Mozarts Bortraits haben, so gewährt es boch in feinem Gesichtsausbruck bie befte Borftellung ber eigenthumlichen Mifdung von Geift und Lebensfreude, Laune und Schwermuth, Ra es erinnert im gangen Charatter die Mozaris Befen mar. durchaus an das reizende kleine Bild, das von dem vierzehnjährigen Maeftrino im Jahre 1770 in Rom gemalt ift und besonders in bem weitgeöffneten Auge die Gigenthumlichkeit Mogarts wie in ber Anospe zeigt. Auch Tischeins Bild bat um Mund und Augen jenen anziehenden Bug von gutmuthiger Schaltheit und bas Offene und Freie, das Mozart eigen war. Wie follte auch einem folchen Rünftler ber Geift eines Mozart entgangen sein! Gerabe weil er ibn nic gubor gefeben und jest nur auf furge Beit, aber in ber gangen Fulle und Lebenbigkeit feines Befens fah, erfaßte er bafselbe um so freier und reiner. Und wennauch die Rüge nichts von ber photographischen Genauigfeit an fich tragen, die bas naive Bolgrelief von Bojd und ber Stich von Rohl zeigen, fo gibt bas Bild boch am besten ben Gindruck wieder, ben ber geiftig erregte Runftler bei einem beiteren Reiseaufenthalte auf ben geiftig erfassenben Künftler machte. In folder Beise faben ben Meister biejenigen an, die seinen Genius verstanden. Alle andern Bilber sind mit handwerkerlichen Angen aufgefaßt. Und ist es auch bei Tischbein nicht die Birtlichfeit ber Buge, mit benen unfer Meifter jebem Bürger auf der Straße begegnete, fo ift es doch die Wahrheit des Künftlergeistes, ben seine Beit wie die Nachwelt bewundert und ber allein fortlebt.

Auf ber Weiterreise sah Mozart auch noch einmal sein geliebtes

Mannbeim wieber. - Batte bas Leben Alles erfüllt, mas es ihm bort noch zu versprechen fchien? Damals gedachte er mit muthigem Jugenbfinne an ber Sand ber Liebe bie weite Belt gu erobern, und jest, jest hatte er taum bie Statte, wo er rubig fein Dasein bergen konnte, jest zwang ihn die hausliche Bebrangniß in ber Fremde sein Brod zu suchen. Und war seinem Herzen bas Glud geworben, bas fich ihm in jenen Tagen als ber schönfte Schmud bes Lebens gezeigt hatte? Gewiß, er hatte an feiner Conftanze ein treues Beib gefunden, bie ihm bes Tages Bebrangniß mit ihrer Liebe wohl zu erleichtern wußte, und wir sehen aus feinen Briefen, wie feine Reigung zu ihr ftets nur zugenommen. Allein die poetischen Träume seiner Jugend waren — Träume geblieben, nur feine Runft hatte fie ihm verwirklicht. ftrenge Anforderungen hatten ihn freilich längst über solche Bunfche bes herzens hinausgeführt, und nur zuweilen mochte burch seine Seele mit Sehnsucht bas Bilb jener "ichonen Reit ber erften Liebe" gieben. Doch er begann mit dem Leben bereits einen Abschluß zu machen, es verklärte fich fein Geift allgemach wieder zur Poefie ber Jugend, und so war die Erinnerung an jene Tage im tiefften Grunde verföhnend.

Much manchen alten Freund fand er in Mannheim wieber und erneuerte mit ihm in ber Erinnerung bie beitere Jugendzeit. Bie immer war' Musik der Mittelpunkt seiner Freuden, und überallbin wirfte fein Geift anregend und ordnend. Auf der Orgel der Trinitatistirche fpielte er zusammen mit bem fpatern Soforganiften Schult, ber, bamals ein junger Mann, fich noch als achtzigjähriger Greis mit hoher Freude an dies Ereignig erinnerte und auch erzählte, wie Mozart in ber Brobe zum Don Juan, der ihm zu Ehren gegeben mard, bie langfamen Tempi bes Rapellmeisters Am 24. Oftober war auch rügte und selbst lebhoftere angab. Figaros Hochzeit', wozu er ebenfalls die Tempos bestimmt hatte. "Ich tam in große Berlegenheit mit Mozart", fcreibt ber Schauspieler Badhaus, "ich fah ihn für einen fleinen Schneibergesellen an. Ich ftand vor der Thur als wir Brobe hielten. und fragte mich nach ber Probe ob man zuhören barf. Ich wies

ihn ab. "Sie werben boch bem Kapellmeister Mozart erlauben zuzuhören?" Jetzt kam ich erst recht in Berlegenheit."

Von Mannheim ging die Reise über Wünchen. Dort wohnte er wieder bei seinem alten Freunde Albert, dem gelehrten Birthe zum schwarzen Abler in der Kaufingergasse, und befand sich auch dort in der Menge seiner Bekannten recht behaglich, sodaß der Brief, den er ansang November an seine Frau schreibt, eine freundliche Färbung bekommt.

"Liebstes bestes Berzensweibchen", schreibt er, "mas mir bas weh thut, daß ich bis Ling warten muß, um von Dir Nachricht zu haben, das tannft Du nicht glauben. Gebuld, wenn man nicht weiß, wie lange man fich an einem Orte aufhalten wird, so kann man auch teine beffern Anftalten treffen. Ich habe (ohngeachtet ich gern lange ben meinen alten Mannheimer Freunden bleiben möchte) nur einen Tag hier bleiben wollen, nun muß ich aber bis jum 5. oder 6. bleiben, weil mich der Kurfürst wegen des Königs von Reapel zur Academie gebeten hat. Das ift wirklich eine Diftinction. Gine icone Ehre fur ben Wiener Sof, daß mich ber Ronig in fremden Landen horen muß! Dag ich mich mit ben Cannabichichen, la bonne Ramm, Marchand und Brochard gut unterhalte und recht viel von Dir, meine Liebe, gesprochen wird, tannft Du Dir wohl 3d freue mich auf Dich, benn ich habe viel mit Dir einbilden. 3ch . habe im Sinne, zu Enbe fünftigen Sommers au iprechen. biese Tour mit Dir, meine Liebe, ju machen, bamit Du ein anderes Bad versuchest, daben wird Dir noch die Unterhaltung, Motion und Luftveranderung gut thun, fo wie es mir herrlich anschlägt; ba freue ich mich recht barauf und Alles freuet sich.

Berzeihe, wenn ich Dir nicht so viel schreibe, als ich gern möchte; Du kannst Dir aber nicht vorstellen wie das Gereiß um mich ist. Nun muß ich zu Cannadich, denn es wird ein Concert probirt. Abieu, liebes Weibchen; auf diesen Brief kann ich nach meiner Rechnung keine Antwort hoffen. Zeb wohl, meine Liebe, ich küsse Willionenmahl und din ewig

Dein Dich bis in den Tod liebender Mozart." Das ist der letzte Brief, den er von der Reise schrieb. Auch

biesmal febrt er ohne ben erhofften Gewinn nach Sause gurud. So konnte nur ein Theil bes Silbergerathes, bas wegen ber Reise "ftubiren" gegangen mar, eingelöft merben. Rubem entwendete ber uns genügend befannte Clarinettift Stabler, ber bie Ginlöfung beforgen follte, hochft mahricheinlich noch ben Berfatzettel aus Mozarts fiets offener Schatulle, fodag ber Reft bes Geräthes gang verloren ging. In biefen Tagen war es, wo ber hausmeifter aus der Silbernen Schlange ihn mit Conftanze im Zimmer umbertangend gefunden batte. Bie fehr willfommen mußte unserem Meifter alfo das Anerbieten fein, bas ihm ber Biolinspieler Salomon aus London machte, in ber nächsten Beit borthin gu tommen. J. B. Salomon, von Geburt ein Bonner, hatte bereits ben alten Freund Sandn, ber jo eben burch bes Fürsten Efterhann Tod unabhängig geworden war, für die Congerte feiner mufitalischen Gesellschaft unter Bedingungen gewonnen, bie für jene Beit glanzend waren. Rach Sandns Ruckehr follte bann unter gleichen Bebingungen Mozart folgen. Der Abschied ber beiben eblen Männer War boch ber alte Baba in Wien ber einzige war rührend. Rünftler, der unsern Meister ganz verstand und es zugleich gut mit ihm meinte! Mogart fand wie die andern Freunde Bandns biefe Unternehmung fehr gewagt und deutete auf die Schwierigteiten bin, die ein bejahrter Mann, jumal wenn er nicht gewohnt fei, fich in ber großen Welt ju bewegen, unter einem fremben Bolte, bessen Sprache er nicht einmal verstehe, zu überwinden habe, Handn aber meinte, er sei zwar alt, - er zählte damals 59 Jahre, - aber munter und bei Kraften und feine Sprache verstehe man durch die ganze Welt. Um Tage ber Abreife ging Mozart nicht von seiner Seite. Er speifte bei ihm, und als ber Abschied tam, fagte er zu Thränen gerührt: "Wir werden uns wohl das lette Lebewohl in biefem Leben fagen." Auch Handn war tief bewegt und bachte an seinen Tod, ber bem so viel älteren Manne wohl näher steben konnte, er suchte Mozart zu beruhigen und zu tröften. Allein beffen Ahnung war richtig. London erfuhr Sandu seines Freundes Tod und weinte bittere Thränen.

In diesen Tagen ber Rummerniß ichrieb Mogart auch jenes Stud für ein Orgelmert in einer Uhr, welches fo tief ergreifend ben großen Kampf feiner Seele barftellt und bem nach wenig Monaten, am 3. Märg 1791; bas zweite größere folgte, welches jene inneren Prozesse noch beutlicher enthüllt. Freilich bas Quintett in Dour, bas im Dezember 1790 "auf die fehr thatige Aneiferung eines Musitfreundes" geschrieben war und ben Meifter durch eine würdige Anspannung seiner Rrafte von den materiellen Sorgen bes Lebens befreien helfen follte, und bas Rlavierconcert in Bour aus bem Nanuar 1791 haben bereits etwas von ber ibealen Seiterkeit und der ernft-milben Saltung, die in wundervollem Wohlflange ben Sieg ber emigen Natur in unserem Meifter verfündigten. Allein mas dem vorausgegangen, verrathen uns jene Orgelwertstüde. Db sie gleich bestellt waren und zwar von Graf Depm für sein Müllersches Kunstcabinet als Trauermusit zu einem "Maufoleum" bes Feldmarschalls Laudon, find fie boch wie aus innerem Drange geschrieben. So voll mar bes Meisters Seele von ben höchsten Dingen, daß eine rein äußerliche Anregung genügte, um ibn gum lauteften, ergreifenoften Aussprechen feiner Leiden zu bringen. Diese fleinen Stude bergen in sich eine gange Belt von Mufit wie von pspchologischen Borgangen. Das erfte ift weniger bebeutenb, es zeigt in ber Beise Sandels jenes Aussprechen bes energischen Wollens, bas bei biesem Meister bas Bervorragenbe ift, es hat die fichere lleberzeugungefraft diefes mannlichen Beiftes. Allein die fleine Ginleitung, die dem Sauptfate vorausgeht, überragt bie Seelenäußerungen Sandels in einer Beife, bag man sclost bas Größte biefes großen Deifters vergeffen konnte. boch ift bas fleine Studchen, fo wie es am Schluffe wieberkehrt, in der Rulle und Tiefe feiner Empfindung, in ber herzergreifenden Rlage und bem Ausbrude unauslöschlichen Sehnens noch gefteigert. Das zweite größere hat fich noch beftimmter ber Sprache bemach= tigt, mit welcher ber beutsche Tieffinn sein innerstes Gut auszu= fprechen bemüht mar. Es ift eine Juge von fehr großartiger Anlage, und hier ertennt man, wie burch die Berührung mit bem nordbeutschen Geifte, ber eine vertieftere Auffassung bes Lebens überhaupt berbeigeführt hatte, in Mozarts Seele Tone wachgerufen waren, die er felbft vorher taum gefannt hatte. Richt eine Juge zu ichreiben und ben Deifter ber Meifter in biefem Stole. ben alten Geb. Bach nachzuahmen, mar fein Biel, fonbern es gohr und brangte in seiner innern Seele; mit überstürzender Gewalt fampften die Gefühle gegeneinander, ringelnd ftiegen die Schlangen bes Schmerzes und ber Reue aus ber Ticfe bes Bergens empor. und eng verschlungen brangten fich die schmerglichen Borftellungen ans Licht, welche die Reihe der Jahre in ihm fo reichlich gehäuft Bie mit einem Schrei ber furchtbarften Roth fturgte Die batte. gange Fluth ber berben Empfindungen aus feiner Bruft bervor und mablte die Sprache, in der die gange Mannichfaltigfeit biefer Ruftanbe wie ihre unendliche Berichlingung, ihr raftlofes Gabren fich darftellt. In diesem Werte erkennen wir die volle Tiefe der Mozartschen Natur, die nicht ruht, als bis sie die höchsten Dinge mit Sicherheit erfaßt ober boch fich in ahnende Rabe gebracht hat. hier redet ber Fauft, ber auch in Mogart lebte und ber, nachbem er an des Lebens Freud und Leid sich völlig ersättigt, nicht abläßt zu fragen, mas benn ber Sinn, mas ber Endamed aller biefer Dinge sei? Auch er ringt ,nach Erkenntniß, und wenn auch in feiner Beise ber buntlen Borftellung und des ahnenben Gefühls; so boch mit nicht geringerem Drange, mit nicht geringerer Macht. Auch in ihm II bas Gehnen nach einem bauernben Besitz mit tiefem Erschauern bes Innern mach geworben, und sein Berg ruft in brennendem Berlangen nach den Baffern ber ewigen Wahrheit, beren holber Schein, so wie ihn bas Schone bietet. felbft ibm jest taum noch genügen will. Mit furchtbarem Ernfte nimmt er biefe Frage in fein Berg, und in ber That, er hat Untworten barauf gegeben, die keinem Samlet, keinem Fauft nachfteben.

In einer solchen Seelenstimmung befand sich also Mozart, als ihm durch eine jener seltenen Fügungen des Schickfals ein Werk zur Composition übertragen wurde, in dem sich zum Beschlusse seines Lebens alles was in seiner Seele an Kampf und Ringen, wie an Sieg und Gewinnen vorgegangen war, in herrlichster Weise offensbaren sollte. Das war die "Bauberflöte".

Mit diesem Werke hat es eine eigene Bewandtniß. Der Anlaß zu seiner Entstehung ist unbedeutend und rein zufällig, der Grund ein tieser und nothwendiger. Wird doch dem, dessen Seele an dem Höchsten hängt, unter den Händen alles zum Mittel sein tieses Schauen zu offenbaren, und Mozart vor allen war glücklich, als er wieder Gelegenheit fand sich durch künstlerisches Schaffen sowohl seiner Bedrängniß zu entledigen, wie die schöne Harmonie seines Herzens, die tiese Versöhnung, die sein Geist endlich gefunben hatte, in der reinsten Weise auszusprechen. Hiermit verhielt es sich aber so.

Wir sahen bereits, wie Mozart im Jahr 1780 in Salzburg bie Bekanntschaft bes Theaterunternehmers Emanuel Schika= neber machte und wie biefer ichon bamals bes jungen Rünftlers Talent für sich zu verwerthen verstand. Dieser zweite Serlo mar seitbem in manchen Gebieten unseres bamals noch so vielgestalteten Baterlandes umbergezogen, hatte nach seiner abenteuernden Beise Manches unternommen Manches wieder aufgegeben, bald in Ueberfluß schwelgend bald barbend, jeboch stets mit weitem Gemissen und weltkundigfter Gewandtheit die Menschen und ihre Berhältniffe au seinem Bortheile benutend. So hatte er auch feit einigen Sahren ein kleines hölzernes Theater, das kaum mehr als eine Bretterbube mar, im Stahrembergischen Freihause auf ber Wieden errich-Die Concurrenz, die ihm die Buhne in der Leopolostadt mit ihrem Kasperl machte, und mancherlei mißlungene Speculation hatten wieber einmal seine Berhaltnisse völlig gerrüttet, und er mar in Gefahr mit seinem Unternehmen gang zu Grunde zu geben. gart, ber ja heitern Umgang liebte, auch ohne viel auf besondere Lebensstellung zu achten, war mit ber Schikaneberschen Truppe schon lange in Berkehr gewesen und hatte mit biesen munteren Leutchen manche Stunde fröhlichen Rusammenseins verbracht, inbem er sich ihnen wie immer auch durch sein Ronnen gefällig zeigte. Es eristirt eine Bagarie mit obligatem Contrebaß, Die er für Bischlberger und Gerl geschrieben hat, beide maren bei Schikaneder angestellt. Auch hatte Gerl eine fehr hubsche und liebens= würdige Frau, die frühere Demoiselle Reisinger, die Mozart gern

sah und der er nach seiner heiteren Weise den Hof machte. Schikaneder nun wandte sich auch in der jezigen Noth an seinen Freund — es war im Frühjahr 1791 — und stellte ihm vor, daß er verloren sei, wenn er nicht eine ganz besondere Zugoper bekomme: einen vortrefflichen Stoff habe er bereits entdeckt, eine Zauberoper, und Mozart sei der rechte Mann, die Musik dazu zu schreiben. Mozart, sosehr ihm Schikaneder seine große Roth schikderte, weigerte sich diesmal entschieden. Doch als dann, so heißt es, Schikaneder auch die liebenswürdigen Bitten der Madame Gerl zu Hüsse zog, widerstand er nicht länger und erklärte sich bereit. War es ja am Ende für ihn selbst das Liebste und Beste, was er kannte, eine Oper zu schreiben. Allein "wenn wir ein Malheur haben", sagte er, "so kann ich nichts dazu, denn eine Zauberoper habe ich noch nicht componirt."

Mozart befand sich bamals ebenfalls in ber bedrängtesten Seit Monaten lag feine Frau wieder frant, und ein langerer Aufenthalt in Baben war von dem Arzte bereits angefündigt morben. Er hatte also auch auf die mögliche Einnahme von dieser neuen Oper zu rechnen. "Auf bes hoffmeifters feinen giro" war ficher nicht viel eingelaufen und an Bestellungen fehlte es noch im= So war ber jetige Auftrag auch nach biefer Seite bin nicht Schikaneder freilich vermochte jest nichts zu gablen. unwillfommen. Awar hatte er hundert Dukaten versprochen, aber Mozart, ber seine Umstände kannte, war mit ihm übereingekommen, wenn die Oper gefalle, wolle er mit bem Ertrag zufrieben fein, ben ber Bertauf ber Partitur an andere Buhnen gewähre. Doch es murbe auch dieses Versprechen nicht gehalten. Als Mozart erfuhr, daß andere Theater bereits Copien der Oper von Schikaneber erworben hatten, war seine einzige Antwort: "Der Lump!"

Schikaneber machte sich sogleich nach ber Verabrebung an die Bearbeitung seines Zaubermärchens und richtete das Ganze so ein, daß er, ein Hauptpossenreißer, in dem von ihm erdachten Feberscoftum recht viel populäres dummes Zeug zu singen bekam. Ebenso rasch war Mozart mit der Musik zur Hand, und damit die mancherslei Beränderungen, die nach des Maestros seiner Fühlung für das

Dramatische und Wirkende am Texte und nach des Directors Abssicht auf das, was dem Publikum gesalle, an der Musik vorzusnehmen waren, recht rasch und geschickt vor sich gehen konnten, räumte Schikaneder, der obendrein wohl wußte, wie Mozart trot allem Eiser stets schwer zum Ausschreiben zu bringen war, und der auch den guten Einsluß der freien Natur auf seine Schaffensgeister kannte, ihm den kleinen Gartenpavillon im mittleren großen Hose des Freihauses dicht neben dem Theater ein. Hier schrieb der Meister, dessen Frau bereits nach Baden gegangen war, ungestört an dem neuen Werke und zwar mit solchem Eiser, daß schon im Juli die Musik soweit sertig war um die Proben beginnen zu können.

Schikaneber, ber felbst ein luftiges ja leichtfertiges Leben führte und jede Art bes Genuffes liebte, hatte bafür geforgt, feinen Maeftro ftets in guter Stimmung zu erhalten und wenn er, mube bon ber Arbeit, einer Erfrischung bedurfte, ihm biefelbe reichlich ju gemähren. Auch ber leichtgeflügelte Freund Stabler begegnet uns in dieser luftigen Gefellichaft, die ben tiefbeschäftigten Meifter damals gang in ihre Schlingen zu ziehen wußte, und man begreift leicht, wie Mogart, beffen Seele so gang an ben bochften Dingen hing, fich arglos biefem Treiben hingab, bas ihm obenbrein Sinne und Bhantasie in lebhaft schwingenber Bewegung erhielt. Ihn beschäftigte etwas Tieferes, ihm erregten bobere Dinge bas Berg als biefe Freuden des Lebens, Die feine Sinne genoffen, berweilen fein Beift in ber Anschauung bes 3beals versunten mar. Es ift schwer ein klares Bilb von ber Geiftesstimmung zu gewinnen, in ber un-Wohl fühlte er tief, bag bie Banbe, fer Meister bamals lebte. bie uns an bas irbifche Dafein feffeln, fich allgemach löften. hatte nichts mehr gemein mit bem Leben, und es brangte ihn nur, auch bas Beste mas er mußte auszusprechen, ebe er gang von bannen ging. Hatte er boch noch fo gar viel zu fagen, und war ihm nicht bagu gerabe jest bie befte Gelegenheit geboten? -Schiffaneber freilich, nach feiner lebenstlugen Art, benutte biefe Stimmung bes Meifters möglichst zu seinem Bortheile, und Dogarts bamaliger Schuler Summel ergablte von ben Luftbarkeiten, zu benen Schikaneber, dem es um die Zauberstöte zu thun war, ihn verlodte, erklärte es jedoch ausdrücklich für unwahr, daß Mozart sich außer diesen Gelegenheiten je der Schwelgerei überlassen habe. Und man ersährt aus dem Eindruck, den Mozarts schneller Tod auf den Letztern machte, wie sehr er sich einer bösen Versührung des geistig und körperlich überreizten Freundes schuldig fühlte. Die Nachricht ergriff ihn auß heftigste. Er ging umher und schrie laut auf: "Sein Geist versolgt mich allenthalben, er steht immer vor meinen Augen." Allein die Nemesis sollte weit schrecklicher austreten. Schikaneber starb, nachdem er noch manches Jahr sein unordentliches Dasein sortgeführt, in Dürstigkeit und Wahnsinn.

Wir' Nachgeborenen freilich find biefem Manne wieder verföhnt, benn es ichloß fich an feine narrischen Ginfalle biesmal noch ein Unberes, Bedeutenberes an, bas Unlaß zu tiefften Enthullungen burch bie Mufit wurde. Zwar bem Theaterunternehmer zulieb hatte Mogart fich auch icon an bem arabestenhaft Schonen bes bloßen Märchens schaffend betheiligt, und die Introduction ber Oper beweift wieber, daß er ben gangen Rauber ber blog spielenden Linien fannte und wohl wußte, welch finnvolle Schönheit fich auch hier entfalten laffe. Als man nun aber gar in biefes heitere Spiel einen tieferen Ernst verflocht, ba entgundete fich feine Seele gu hellem Brande. Der erste Act ber Oper war namlich bis auf bas Rinale fertig. Da ergibt fich, baf bie Bubne in ber Leppoloftadt benselben Stoff zur Aufführung vorbereitet. Balb barauf erscheint auch "Rasparder Fagottift" ober "Die Baubergither" mit ber Mufit bes beliebten Boltscomponiften Bengel Müller und gewinnt durch die Sanswurftiaden des noch beliebteren Romifers Laroche und burch glanzende Decorationen ben größten Bulauf. Schifaneder gerath in Bergweiflung, fein ichonfter Plan ift gerftort, seine einzige Soffnung abgeschnitten. Allein wie immer weiß er fich auch hier schnell zu fassen: er beschließt bie Bointe bes Studes umzukehren und aus bem bofen Bauberer, ber bie Tochter ber "Königin ber Nacht" geraubt hat, einen Beisen und erhabenen Menschenfreund zu machen, bas heißt in Saraftro bie humanitatsibeen barzustellen, die bamals Jebermann beschäftigten. Wir wissen nicht,

wer zuerst auf diesen Gebanken kam, die Freimaurerei in den ursprünglichen Zauberstoff zu verweben. Aber sicher war es der glücklichste Einfall von der Welt, denn einmal war nun das Stück des ungetheilten Beisalls des Publisums gewiß, und dann vor allem war Mozart sortan auf eine ganz andere Weise für den Gegenstand innerlich gewonnen.

Es hatte nämlich Kaiser Leopold, wie er ja in allen Dingen seinem Vorgänger entgegentrat, auch den Freimaurerorden aufgehoben. Dies ward zum allgemeinen Signal, die Ideen des Orbens erst recht zu preisen und in jeder Weise zur Schau zu tragen. Welche Gelegenheit konnte nun wohl günstiger sein, als unter dem Gewande ägyptischer Priesterweisheit in einem orientalischen Märchenspiel die schönen Empsindungen und Gedanken des Ordens in harmloser und zugleich durch den Reiz der Kunst ties eindringender Weise öffentlich zu predigen? Vielleicht war dazu von der Loge selbst die Anregung ausgegangen. Gewiß daß dem Theaterunternehmer diese Sache sehr einleuchtete und daß er es sich gern gefallen ließ, wenn Ludwig Gieseke, der bei ihm Chorist war, sich bereit erklärte, diese neuen ernsteren Partien des Werkes zu versassen, denn dazu reichte die bloße Versmacherei eines Schikaneder doch nicht aus.

Und nun gar Mozart!

Wir wissen, wie gut freimaurerisch er war, und burch diese weihevollen Borgänge, die das Kleid fremder Zustände und serner Jahrhunderte trugen, durste er ungestört ausdrücken, was weit über Moral und Dogma hinaus von wahrhafter Tugend und Gottesempsindung in seiner Seele lebte. Nun strömte es wirklich hervor, was ihm im herzen so rastlos gegohren und so herrliche Verschung gesunden hatte. All das Streben zum Guten, das die letzten Jahre in so echt menschlichen Schmerzen erfüllte, die heiße Sehnslucht nach einem dauernden Besit, all die hoheit der Selbstüberwindung, sowie sie ihm als Lösung des Käthsels von dem Glück bes Lebens erschienen war, mochte er jetzt in die Gesänge des heiligen Kreises und seines Oberpriesters legen, — von dem seierslich reuevollen Insichgehen, wozu der büstere Gesang der gehars

nischten Männer die "Bandernden" ermahnt, bis zu der himmlischen Bersöhnung, mit welcher der leuchtende Chor der Priester den Geläuterten die Einweihung verkündet. Und was war ihm jett daran gelegen seinem Teytmacher und Theaterdirector, der stets nur den äußeren Ersolg im Auge hatte, in all seinen Anforderungen nachzugeben und so populär zu schreiben wie dieser wollte! Behielt er doch immer die Stellen für sich, in er denen seine eigene Seele sich austönen lassen konnte.

Schikaneder pflegte später viel mit bem Antheil zu prablen, ben er an ber Mufit gur Bauberflote habe, und that fich besonders viel barauf zu gute, daß er bem Mogart fast die Sälfte ber Bartitur gestrichen habe. Er freilich mußte genau, womit er auf ber Buhne Effect mache, und plagte feinen Maeftro unausgesett um bie einfachst volksmäßigen Melodien, die biefer auch mit so munberbarem Geschick zu erfinden wußte, daß fie in dem Ohre des Rindes, in bem Bergen jedes unbefangenen Menschen widerhallen. Ja er ließ fich sogar berbei. Schifaneber zulieb ein ober andere Sachen gang und fogar mehrmals umzuschreiben, und achtete babei genau auf bie Art, wie ber luftige "Bogelfanger" es munichte. Bewundernswerther als biese Nachgiebigkeit eines Rünstlers, dem boch feine bobe Sache fofehr am Bergen lag, ift die Beweglichkeit und Fruchtbarteit seiner Phantasie, die aus dem geringsten und sogar trivialen Motive fogleich eine Melodie, ein Musikftud erfand, bas ben bochften Abel ber Runft an fich trägt, ohne die findliche Natürlichkeit je auch nur im minbeften zu verlieren. Go ift es mit bem Liebe: "Ein Madchen ober Beibchen" und mit ben beiben Duetten "Bei Männern, welche Liebe fühlen" und "Papageno", beren Anfang Schifaneber feinem Maeftro vorgetrallert haben foll. Und wie ficher ber Impresario fich babei fühlte, beweist folgenbes Billet aus jenen Tagen: "Lieber Wolfgang! Derweilen ichid ich Dir Dein Ba-Ba-Ba gurud, bas mir ziemlich recht ift. Es wird's icon thun. Abends feben wir uns bei ben bewußten Beweisen. - Dein E. Schikaneber."

Nicht störte alles dieses unsern Meister, bessen Geist die Dinge zu erfassen strebte, die über allem Dasein schweben, und bem dieses Spiel bes Lebens, an bem ein Schifaneber fich erfreute, eine beitere Thorheit war, die er mild lächelnd hinnahm und als Contraft fünftlerisch verwendete. Ja fein Sinn war burch die ftete Sinwendung auf bas Sobe und Ewige fo geschärft für ben Lebensteim , ber auch im Kleinften Dasein liegt , baß fich jest erft recht bie hohe Fähigkeit feines Beiftes beweift, die Dinge nach ihres Wesens Kern zu ergreifen und fünstlerisch barzustellen. findisch bas Märchenspiel ift, bas in biefem "angenehmen Spektakel" vor fich geht, fo birgt fich boch in seinem Hintergrunde bie Bahrbeit wirklichen Lebens. So waren die Wiener von ehemals: fo genoffen fie ihr Dafein in unbefangener Freude und hatten ihre Luft an Bein und Liebe, so ergingen fie fich in harmlosen Schergen, waren schwathaft und naschig und besprachen die Freuden bes Gaumens mit einem Behagen und die Süßigkeiten ber Liebe mit einer Bichtigkeit, als feien biefe Berrlichkeiten erft fo eben entbedt Und nicht anders war auch Mozart. In seiner Beise freute er fich kindlich mit den Wienern, liebte wie fie "Bachahndln" und Wein und heitern Berkehr und wollte in keiner Beise mehr fein als fie. Und wenn ihn auch in nachbenklichen Stunden fein Genius zurufend marnte, so mochte feine Antwort fein: "Ja, thoricht, aber boch schön!" - und seine rasch schaffende Phantasie hob ihn bald weit wieder über alle diese Dinge empor. es in der Bauberflote ausgesprochen ift, schwärmte aber auch ber edelempfindende Theil der Nation damals von Gott und Unsterblich= Die ernsteren Bartien bes Werfes, die uns mit ihrer munderbaren Weihe wahrhaft erhebend anweben, find der Ausdruck der reinsten Empfindungen jener Reit. Und Mozart vor allen mar es ja mit biesen Dingen Ernft. Er grübelte freilich nicht viel über ben Werth ober Unwerth ber Bahrheiten, die sein Orden hegte. Sein Inneres war voll inniger hingebung für biefe Lehren, beren bester Sinn, reines Bertrauen zu den Menschen und innerfter Drang fie ju beglüden, ihm ja wie angeboren mar.

Die gesammte Geistesstimmung unseres Meisters war allgemach eine religiöse geworden. Gerade des Lebens härtestes Drängen hatte ihn gelehrt, sich in das Walten des Ewigen in Ergebung zu fügen, und bieses ftille Gottvertrauen bildete fortan bie wohls bewußte Grundstimmung seiner Seele.

"D golbne Rube fteig' bernieber, Rehr' in ber Menfchen Bergen wieber" -

biese Worte ber Bauberflote sprechen bas innere Beimweh aus, bas Mozarts Berg iett gang ergriffen hatte. Bie so tief er fich bem himmlischen entgegensehnte und schon fichtbar nabe fühlte, bas erkennen wir auch aus dem berühmten Avo voram, welches er am 18. Juni biefes Jahres feinem Freunde, bem Chorregenten Stoll in Baben, zu Gefallen componirt haben foll und bas uns in ber That auf einen schönen Augenblick allen irbischen Nöthen zu entruden vermag. Zwar mußte er auch bamals wieder feinen Freund Buchberg bitten, ihm mit etwas Wenigem auszuhelfen, weil er merke. daß man sowohl wegen Quartier als auch wegen Koft und Bad gern etwas Gelb seben möchte. Allein bas berührte ihn damals nicht mehr, da es obendrein nur auf wenig Tage ankomme, so werde er in seinem Namen fl. 2000 empfangen. Und welch schöne Beiterkeit jest auf seinen Tagen rubte, erfahren wir aus bem folgenden Briefe an seine Frau, die also mit ihrer Schwester Sophie wieder in Baben mar.

"Wein theuerstes Weibchen", beginnt er am 7. Juni 1791 auf französisch, "ich schreibe biesen Brief in dem kleinen Zimmer bei Leutgeb (einem Salzburger Hornisten), wo ich diese Nacht ausgezeichnet geschlafen habe, und ich hoffe daß mein liebes Weibchen diese Nacht ebenso gut zugedracht hat wie ich. Ich werde auch diese Nacht hier zudringen, weil ich Leonore (die Magd) entlassen habe und ganz allein im Hause sein würde, was nicht angenehm ist. Ich erwarte mit viel Ungeduld einen Brief der mich benachrichtigt, wie Ihr den gestrigen Tag zugedracht habt. Ich zittre wenn ich an das Antonsbad denke, denn ich sürchte immer die Gesahr des Fallens auf der Treppe beim Hinausgehen, und besinde mich zwischen Hoffnung und Furcht, eine sehr undehagliche Lage! Wenn Du nicht in diesem Zustande wärest, würde ich weniger sürchten. Aber lassen wir diese traurige Idee, der Himmel wird sicher Sorge getragen haben sür meine liebe Stanzis Marini.

Diesen Augenblick erhalte ich Dein liebes Schreiben, und sebe baraus mit Bergnügen, daß Du gesund und wohl auf bist. — Mad. Leutgeb hat mir heute das Halsbindel gemacht, aber wie! Lieber Gott! ich habe freglich immer gefagt: fo macht fie's! es nutte aber nichts. Dich freut es, bag Du guten Appetit haft, wer aber viel igt, muß auch viel . . . geben wollte ich sagen. Doch ift es mir nicht lieb, wenn Du große Spaziergange ohne mich machest. Thue nur alles was ich Dir rathe, es ift gewiß von Herzen gemeint. Abieu liebe - einzige! Fang Du auch auf in ber Luft, es fliegen 2999 und 1/2 Ruffe vor mir, bie aufs aufschnappen warten. — Nun sag ich Dir etwas ins Dhr — — - Du nun mir - - nun machen wir ben Mund auf und au. immer mehr - und mehr - endlich fagen wir - es ift wegen Plumpi - Strumpi. Du fannst Dir nun babei benten was Du willft, das ift eben bie Comodität. - Adieu. 1000 aart= Ewig Dein Mogart." liche Küsse.

So in harmlofem Scherz gab er fich auch jest jeber froben Run er in seinem Bergen sozusagen mit bes Lebens Spenden abgeschloffen hatte und nicht weiter Freude noch Glud begehrte, tonnte fein Auge mit ruhigem Blide bes Daseins Gebiete überschauen, und er sammelte wie jum Scheibegruße in seinem Beifte Alles, was ihm das Leben je Holdes und Lebenswerthes gezeigt hatte. Diefes legte er bann in bem letten feiner bramatischen Werke nieder, und barum befundet auch teins berselben fofebr gerade die menschliche Gigenthumlichkeit seines Erschaffers. Erft bie Rauberflote zeigt unfern Meifter in ber gangen Liebensmurbigfeit seines Bergens wie in ber Sobeit seines Beiftes. Erst fie ftellt in voller Reinheit die Ibeale bar, die ihm ber Lauf burch bas Leben nicht blos gelaffen, sondern sogar geschaffen hatte. zeigt Typen, Die fogut wie Die Bestalten Shatipeares und Goethes aller wirklich bichterischen Runft später von bestimmender Bebeutung geworben finb.

Bunachst Tamino. Bo ift ein Jüngling, ber reiner liebte?
— Dies fürwahr ist mehr als alle andern Gestalten ber Phantasie Mozarts bas Bilb seines eigenen Herzens, bies ift Mozart ganz und gar. Zunächft nur ein Herz, das für alles Ibeale schwärmt, — das in jugendlicher Begeisterung der "Lieb' und Tugend Heiligsthum" sucht, das im unersahrenen Eiser der Wahrhaftigkeit sogleich bei der ersten Täuschung schwerzvoll in die Worte ausbricht: "So ift denn alles Heuchelei?" — das aber ebenso leicht wieder mit der Gläubigkeit der Unschuld auf die Zurede des ersahrenen Mannes hört und, als ihm auch hier noch nicht völlig Licht wird, sich wohl zu der sehnsuchtsvollen Frage auswirft:

"Dew'ge Nacht, wann wirst bu schwinden? Wann wird das Licht mein Auge finden?"

aber, sobald ihm von unsichtbaren Mächten die Verheißung einer baldigen Lösung zu Theil wird, sich in kindlicher Ergebung bescheidet und, als ihm auch nur ein Studlein feiner hoffnungen und Buniche erfüllt wird, mit rührender Dankbarkeit Worte zum himmel fingt, die erft gang und gar die icone Reinheit und tiefe Bescheidung feines Innern enthüllen! - Das ift Mogarts eigene Seele, und bas alles legte er in jenes Recitativ nieber, mo fich Tamino mit bem Briefter unterredet. Bier ift jeder Ton fo finn= voll bedeutend, daß wir fühlen, es galt bem Meister mehr als blos icone Dtufit zu fcreiben. Er fprach feines Bergens innerftes Meinen aus, feiner Seele Sehnen nach bem ewigen Lichte, und fo tief, fo icon, fo rein, daß diefes perfonliche Empfinden gum Empfinden aller wirb, die Menschen heißen. Dieser Jüngling begt in seiner Bruft bie lebendige Ahnung bes Bochften, er sucht es. sehnt sich barnach und es gilt ihm mehr als alle Dinge, welche Die Welt ihm bietet. Allein er sucht es mit ber Bescheibenheit eines Bergens, bem es Gewißheit ift, daß feinerlei fturmisches Begehren, feinerlei eigensuchtiges Wollen biefes Sochfte jemals erringt. daß es vielmehr ein Geschenk bes himmels ift, bem in Sehnsucht geöffneten Herzen freiwillig bargereicht. Geht nicht dieser Bug durch Mozarts ganzes Leben? Hat er nicht von je auf die äußeren Guter verzichtet, um die inneren um fo gemiffer zu gewinnen?

Doch weiter!

Dieser Jüngling, den nichts beseelt als eine träumerische Ah-

nung bes Höchsten, eine warme Reigung zu allem Eblen, wird mit einem Schlage von jener holben Leibenschaft ergriffen, in ber wir mahnen ber himmel fteige ju uns nieber und in bem einen geliebten Wesen sei bie Summe aller Besen befangen. es zunächst nur ein Bilbnig, mas "sein Berg mit neuer Regung füllt". Allein bas Unschauen erfüllt ihn wirklich und gang mit biefer Regung, erfüllt ihn innigst und mit all jenen Wandlungen ber Empfindung, welche bas unerfahrene Berg in dem erften Begegnen ber Liebe burchlebt: Befallen, Sehnsucht, Zweifel wechseln mit bem unfäglichen Entzuden ber Gewißheit. Wir glauben es, wir feben es, wir horen es, unfer eigenes Berg glaubt es mit ju erleben, wenn es ben Tonen folgt, in benen fich biefe Borgange fo unenblich fcon aussprechen, wir sind überzeugt, diefer Süngling liebt, er liebt von Bergen. Und wie liebt er, ber taum Berührte, ichuchtern Unerfahrene? Reusch wie das Licht bes Mondes und so innig, so selig, wie nur erfte Liebe liebt. In vollen Stromen bes Gludes ergießt fich fein Berg über bas "bezaubernd icone Bildnig", und feligfte Gewißheit rebet laut aus bem "Ewig, ewig mare fie bann mein!"

Aber burch alle sehnsuchtsvolle Gluth bes neuerwachten Liebes= gefühls ichimmert wie burch einen garten Schleier boch wieber ber Grund ber Seele biefes Junglings bervor, auf bem bie garte Beideibung rubt. Raum magt er bas holbe Glud anzunehmen, bas ihm geboten, taum es zu wünschen. Wo in der Welt gewann Mozart, der längstverheirathete Mann Diese Tone der reinsten Jugendneigung? Wie verrathen fie die Unichuld bes Bergens, bas man fo oft geschmäht! Wie eine Reinheit bes Empfindens, Die ihresgleichen nicht hat! Emig werden biefe Tone leben, fie werden leben, solange es Menschen gibt, die in voller Lauterteit bes Bergens bem holbeften Juge ber Natur folgen! Nichts weiß biefe Liebe von jener Beftigfeit bes Begehrens, nichts von ber zehrenben Gluth, die biefes iconfte Empfinden fo manchmal ichmerglich trubt. Sie verharrt burchaus in ber Ahnungslofigfeit ber Jugend, fie ift jene icone Art, die mit ber Liebe bas Ibeal verbindet. Denn wiederum tennt biefer Jungling etwas Soberftebendes, als fein

eigenes Empfinden rudfichtslos geltend zu machen, wieder verknüpft er mit der Fülle und Tiefe des eigenen Gefühls das Maß, das er von der Liebe zum Höchsten und Ewigen genommen. Blickt hier nicht wieder des Meisters eigenes Herz mit so offenen Augen hersvor, daß wir mit Entzücken in dies milbe Licht schauen und uns verwundern, daß dieser Mensch so ganz einzig und rein geschaffen ist wie sonst wir Sterblichen nicht?

Neben Tamino fteht Pamina, an Unschuld wie an Innigfeit ber Empfindung ihrem "Jünglinge" fo burchaus gleich und boch wieder so eigenartig weiblich. Auch auf sie, das kaum erschlossene Jugendwesen, bas in aller Ahnungslosigfeit ber reinen Seele zur holbesten Erscheinung aufgeblüht ift, fällt bas eine Befühl, bas bie Geschlechter verbindet, wie mit einem Zauberschlage von oben und füllt sogleich ihr ganges Dasein aus. Auch sie hat nichts von bem Begehren, bas nur ber niebern Leibenschaft eignet, und doch wirft fie fich in ber leberfulle ihrer Empfindung mit ber holden Rudhaltlofigkeit der mahren Liebe fogleich beim erften Begegnen dem Geliebten an das Berg, ben reinen Mund gum reinen Ruffe bietenb. Bas find biefe wenigen Tone! Die ward vollendeter die Seligfeit zweier Bergen geschilbert, die einander in ber gleichen Empfindung begegnen. "Du bift's, er ift's! Es ift kein Traum!" - wir fühlen es ben Tonen an, wie diese beiben Bergen entgudt einander entgegenfturgen und wie ber fleine Bang, wo ihr Empfinden miteinander geht, die felige Gewißheit ausspricht, daß sie so all ihre Tage miteinander geben werben. ift das Weib, dem die Liebe alles ift, das in der Liebe aufgeht und burch fie erft ihr volles Aufhlühen erhalt. Hier ist der Born, aus bem die musikalische Dichtung unserer Tage ben Seelenftoff zu Gestalten wie Senta, Elfa, Glifabeth ichopfte.

Und bann, wo ward je zuvor die Hoheit des weiblichen Gemuths, das sich im Rechte seiner Unschuld fühlt, schöner dargestellt als in den Tönen, mit denen Pamina dem Sarastro entgegentritt! Diesen Charakter des deutschen Mädchens, bei dem Innigkeit des Gefühls mit Herzensreinheit und hohem Sinn wetteifert, bewahrt

fie in jedem Augenblick. Rindliche Lieder ber Fröhlichkeit, in welche die Liebe böchftens als mädchenhafter Wunsch, als Ahnung hineinspielt, sang sie mit Bapageno, volleres Empfinden brach beim Unblid ihres Junglings bervor, aber gang enthult fich ihre Seele erft, als fie nun von ihm Abschied nehmen soll. Es ist nicht möglich, in schönerer Beise brei Bergen in ber Empfindung bes Ebelften zusammenzuftimmen, als es in bem berühmten Terzett "Soll ich bich. Theurer, nicht mehr feben?" geschehen ift. Tamino. ben iett ber ernste Gang burche Leben erst zum Manne reifen foll, ift gang von feinem Berufe erfüllt, feine Liebe foll fich ja erft in ihrer Echtheit bewähren, indem fie die Brufung des Lebens Er ift von ber Nothwendigkeit biefer turgen Trennung gang überzeugt, und biefes Bewußtsein eines Soheren bebt ibn über den Schmerz, wie tief er ihn auch empfindet, boch so hoch hinaus, daß er felbst bie Beliebte zu troften vermag. Er ift ein Liebenber, aber er ift ein Mann, bem neben bem fugen Gefühle ber Liebe auch ihr ganzer Sinn, ihr Gehalt fürs Leben vor des Beiftes Augen fteht. Bamina aber ift jest gang liebendes Madchen. fie fühlt nur ben Schmerz ber Trennung und läft ihn unverhüllt und fast ungestum hervorbrechen. Allein sofehr ift auch fie wieder voll jener holden Ergebung bes Weibes, daß ihr die Ruhe bes Geliebten und bes väterlichen Freundes, felbst ba mo fie Beiber Borhaben nicht versteht, vertrauensvolle Sicherheit in die Seele So schmiegt fie fich in ben Schluftonen biefer binüberleitet. Scene zutrauend innig und ohne Rlage an ben Geliebten an, und ber zaubervolle Rlang des Ganzen bat bann nur noch iene leife Wehmuth, die alles echte Gefühl hat, weil es uns so wunderbar an bie Endlichkeit all unseres Soffens und Bunfchens gemahnt.

Fürwahr ein schöneres Denkmal konnte Mozart seiner She mit Constanze nicht setzen. Er hatte in ihr wahrhaftig den Segen der Liebe erfahren, er hatte den ganzen Gehalt dieses wahrsten Lebensbundes in sich aufgenommen, die She war ihm, was sie sein soll, der Liebe Erfüllung geworden, die Reinigung von aller Leidenschaft, deren räthselvollen Verirrungen er wie jeder Sterb-

liche so hundertsach ausgesetzt war. Was ihm auch an entzündender Begehrung jener "Lucretien die sich nicht selbst erstechen" begegnet war, stets hatte bei ihm das bessere Selbst den Sieg davongetragen, und es ist, als habe der Meister in der liebreizenden Gestalt Paminens am Ende seiner Tage noch einmal alles zusammensassen wollen, was er von je über die wahre Liebe gedacht und in so mancher Gestalt schon theilweise ausgesprochen hatte. Pamina ist das Bild des in den Tod getreuen Weibes, das durch seine Liebe rein und heilig wird.

Aber Mozart wußte den Ernft des Lebens und die innere Tugend auch tiefer zu faffen als in biefer nächsten Reigung bes Bergens. bie bas Gute aus natürlichem Inftinkte thut. Der Gang feines Lebens hatte ihn auch über ben Werth jener Tugenden belehrt. Die aus ber Ginficht und bem fittlichen Willen fließen. scheibenheit bes Bergens, die er felbft in fo hohem Grade befaß, war ja allgemach auch in ihm zu jener Ergebung in ein höheres Walten geworben, die, für fich felbft wenig begehrend, für Undere alles vermag. Dies ift ber Charafter Saraftros, in beffen Geftalt fich die Borftellungen wiberspiegeln, die unser Meifter von ber sittlichen Ginrichtung bes Lebens gewonnen hatte. wiederum Mozart felbst, der hier redet, es ift feine eigene tiefere Seele. Das eine Mal ermahnt er zum Guten, wir fennen bie Worte an seinen Freund Jacquin, wie er es so ganz ohne Anspruch und Wichtigkeit zu thun verfteht, aber mit bem ruhigen Bewufitfein, daß nur eine wurdig fichere Führung bes Lebens jum Beil gereicht. Das andere Mal tröftet er mit weisem Rathe, - und wo ist jemals schöner gerathen und liebreicher getröftet worden als in bem herrlichften aller Lieber "In biefen heilgen Sallen"? Bier erkennen wir ben Mann, ber, wie ein Orbensbruber an seinem Grabe sang, "in die Sutten der Witmen und Baisen die ungezählte Babe trug", - es find bie Golbfaben, aus benen heute Meister Bagner einen Sans Sachs, einen Ronig Marte, ja einen Wotan weben fonnte.

Bugleich aber fette er mit biefer Geftalt bes Weifen, ber

einen ibeal strebenden und von Liebe erglühten Rüngling ben Bea ber Tugend leitet, noch einem Andern ein unvergängliches Denkmal Bar nicht er felbft, ber von ber Ratur mit fo feltenen Gaben ausgestattet unwandelbaren Laufes bem Ibealen zuftrebte. einmal von der Macht ber Leidenschaft so ergriffen worden, bag er fast vergaß, mas feines Berufes im Leben mar? Und hatte nicht bamals eine väterlich gute Sand mit rathenber Ueberlegenheit enticheidend in fein Thun eingegriffen und ihn barauf hingewiefen. wie er sich burch bie Prüfungen bes Lebens erft eines Glückes würdig machen muffe, bas unter ben irbischen bas höchste ift? Schon brobte ber Drang bes Bergens, fo rein er war, ben lebhaft empfindenden "Tamino" von der Bahn der Tugend abzulenken; - benn Tugend mar ja für ihn wie für Jeben die Erfüllung ber Pflichten, Die uns unfere Schidfalsgaben auferlegen, - fcon wollte er fich feiner Bergensneigung gulieb ber armseligen Blage und dem trügerischen Umberschweifen des Birtuofenlebens bingeben, als ber murbige Ernft eines Baters, ber all feine Tage bas Befte. was er befaß, barauf verwendet hatte, ben gottbegabten Sohn bie rechten Bfade zu leiten, auch biesmal bewahrend bazwischentrat, Und mochte diefes Abwehren damals webe thun, ber Sohn fügte fich, und ber Segen für fein Berg blieb nicht aus. Als er nun im Lauf ber Rabre bem Aug feiner Natur folgend im fünftlerischen Schaffen fich ein sattigendes Benuge gethan und in Figaro, Don Ruan und Così fan tutte bas Recht ber Neigung laut genug gepredigt hatte, feben wir ihn barnach die Bahnen bes Ernfteren wandeln und fortan auch im Leben bie Spuren bes Emigen suchen, bas ihm in ber Runft längst aufgegangen mar. Da mußte ihm auch vor ber Seele bas Bilb jenes Mannes wiedererstehen, ber in ftreng ernfter Führung bes Lebens bie Aflicht über alles ftellte, bem er selbst in der That alles verdantte, was von Werthhaltung solcher Tugend in ihm lebte. Es mußte fich ihm jest, nachdem bas Leben felbst in hartesten Prufungen ihm ben Werth bes Guten bestätigt hatte, auch bas Bilb bes Leiters seiner Jugend, ber ein tüchtiges Wollen längst mit dem Tode besiegelt hatte, in seiner gangen Bürbigkeit, ja wie von einem boberen Lichte verklart

barstellen, sodaß er selbst fortan von Jahr zu Jahr ebenso diesen Lielen des eblen Menschen nacheiserte wie denen des großen Künstlers. Oder vielmehr, es rannen ihm diese beiden Ibeale, die sein Leben getragen und geleitet hatten, am Ende seiner Tage in eins zusammen. Und wie er nun allmälig selbst auch als Mensch diese Erscheinung ernster Sittlichkeit, die sein Vater gewesen war, mehr und mehr darstellte, so ward ihm auch das Vild dieses Mannes immer werther, und er schus aus ihm das Vild der Weisheit und Tugend, das wir in Sarastro erkennen. Aber was er allein ihm zu geben vermochte und wodurch er es zugleich über des Vaters würdiges Wesen hinaus zu einem Abbild seiner eigenen schönen Art, zu einer wahrhaft erhabenen Menschenerscheinung machte, das war jene höchste Weisheit, jene Tugend der Tugenden: die echte Frömmigkeit des Herzens.

Denn wir haben gesehen, wie er weit über bes Baters Biele und alle praftischen Zwede bes Lebens hinaus ein Soberes erfannt Un ber Sand ber Schönheit mar er in bas Gebiet ber Wahrheit eingebrungen. Nicht mehr beunruhigt ihn das richtende Gefet, bas auch bie oberflächliche Betrachtung im Leben wirkend findet. Er hatte ben Sinn bes Daseins sicherer erfaßt. in den Zusammenhang der Dinge so tief hineingeschaut, daß er fich felbst in dieser allesumfassenden Ordnung mitbegriffen und Diese muthvolle Ergebung in bas vollkommen verföhnt fühlte. Balten bes Emigen, bie von ba an all seinen Gebilben ben Stempel höherer Verklärung aufdrudte, hatte ihm bann auch jene echte Gute bes Bergens, jene Milbe ber Gefinnung gegeben, mit ber er bas Treiben ber Menschen betrachtete. Er wußte, mochten fie irren ober nicht, fie find es boch, in beren Thun fich bas Ewige widerspiegelt, in deren Ringen sich seine Zwecke einzig ver-So ward ihm auch felbst bas Rleinste und Geringfte bes Lebens von Bedeutung, und er vermochte es Bapagenos findliche Freuden und Thorheiten mit eben folcher Luft und Bollendung barzustellen wie den heiligen Ernst würdig strebender Männer. Er hatte erfannt, daß bes Menschen Neigung nur zu den Früchten

langen kann, die ihr Natur bestimmt hat, und tadelte nicht den, ben sein Verlangen nicht zu den Gebieten führt, wo höhere Mächte walten. So ward er am Ende seines Lebens ein wahrer Dichter und Prophet: er gab das Bild des menschlichen Daseins in seiner ureigen mannichsachen Wirklichkeit, und die Menschheit wird sich stets daran bilden und nähren. Nach solchen höchsten Dingen der Erde konnte nur noch vom Himmel die Rede sein: der Zaubersstüte solgte das "Requiem".

## Einundzwanzigster Abschnitt.

## Das Requiem.

Des Lebens holbe Thorheit hat ein Enbe, Und aus dem Tode blüht ein neues Leben.

In ben ersten Tagen bes Mais 1791 hatte unser Meister, ben ber kaiserliche Hof in einer wenig erfreulichen Beise zu versnachlässigen fortsuhr und ben seine trübe Lebenslage mehr und mehr nöthigte, sich nach einer einträglichen sesten Stellung umzusschauen, folgendes Gesuch versaßt:

"Hochlöblich Hochweiser Wienerischer Stabt-Magistrat! Enädige Herren!

Als Hr. Kapellmeister Hofmann frank lag, wollte ich mir die Frenheit nehmen um bessen Stelle zu bitten; da meine musika-lischen Talente und Werke sowie meine Tonkunst im Auslande bekannt sind, man überall meinen Namen einiger Rücksicht würdigt, und ich selbst am hiesigen höchsten Hofe als Compositor angestellt zu sehn seit mehreren Jahren die Gnade habe, hoffte ich dieser Stelle nicht unwerth zu sehn und eines hochweisen Stadt-Magistrats Gewogenheit zu verdienen.

Allein Kapellmeister Hofmann ward wieder gesund, und bey diesem Umstand, da ich ihm die Fristung seines Lebens von Herzen gönne und wünsche, habe ich gedacht, es dürfte vielleicht dem Dienste der Domkirche und meinen gnädigen Herren zum Vortheil gereichen, wenn ich dem schon älter gewordenen Herrn Kapellmeister für jetzt nur unentgeltlich adjungiret würde und dadurch die Gelegenheit erhielte, diesem rechtschaffenen Manne in seinem Dienste an die Hand zu gehen und eines hochweisen Stadt-Magistrates Kücksicht durch wirkliche Dienste mir zu erwerben, die ich durch meine auch im Kirchenstyl ausgebildeten Kenntnisse vor Andern mich sähig halten dars."

Der hochweise Stadtmagistrat willsahrte biesem unterthänigsten Gesuche, indem er Mozart dem Herrn Rapellmeister Hosmann an der Stephanskirche wirklich unentgeltlich beigesellte und ihm nach Hosmanns Tode die Stelle zusagte. Allein der hochbetagte Kapellsmeister überlebte den jungen Adjuncten, und der bekannte Theorestiker Albrechtsberger rücke in die eine wie andere Stelle ein.

Ohne 3meifel war bei bem Streben nach einer festen Stellung in diesem Falle noch ein besonderer Bunsch Mozarts mitbeftimmend gewesen, die Reigung für die Rirchenmufit, die von je in ihm lebenbig, jest burch bie innige Bekanntschaft mit ber hoben Runft Sebastian Bachs und mehr noch burch bie gesammte Richtung seines Geiftes boppelt ftart in ihm erwacht mar. freudigen Eindrud mußte es alfo auf ihn machen, als wenig Monate später, im Juli, nachdem die Bauberflote bereits als im wesentlichen fertig in bas eigenhandige Berzeichniß eingetragen mar, gang unerwartet ber Auftrag an ihn erging, ein Requiem zu ichreiben. Gin unbekannter Bote, - es war nach Berichten ein langer hagerer grau gekleibeter Mann mit ernftem Befichtsausbrud, eine auffallenbe Erscheinung, gang geeignet einen befremblichen Ginbrud zu machen, - überbrachte ihm einen anonymen Brief, worin unter ichmeichelhafter Unerkennung feiner fünstlerischen Leistungen angefragt warb, um welchen Preis er eine Seelenmeffe zu ichreiben übernehmen moge und in wie furger Reit er bieselbe zu vollenden gebente. Mozart theilte feiner Frau, ohne welche er niemals einen wichtigeren Schritt bes Lebens zu thun pflegte, ben Auftrag mit und gestand ihr, daß ihm bie Aufgabe eine fehr willtommene fei: benn es verlange ihn. einmal wieder in biefer Gattung ber Musit thatig ju fein und mit allem fleiß ein Werf auszuarbeiten, an welchem Freunde wie Feinde noch nach seinem Tobe stubiren follten. Die Beschränkung ber Rirchenmufit burch Joseph II. war nämlich wieber aufgehoben. Conftanze redete ihm zu, umsomehr als ihre bevorstehende Genefung wieber eine bebeutende Steigerung ber Ausgaben erwarten ließ und baber eine folche Aussicht auf Erwerb nur ermunscht So erklärte er fich bereit, ohne jedoch ben Termin fein tonnte.

ber Bollendung genau zu beftimmen, und verlangte als Preis fünfzig Ducaten. Der Bote kam balb darauf wieder, zahlte die verlangte Summe im voraus und versprach eine Zulage für die fertige Arbeit, indem er dem Componisten zugleich die Weisung gab, ganz nach Stimmung und Laune zu schreiben, übrigens sich keine Mühe zu geben des Bestellers Namen zu ersahren, da dies ganz gewiß vergeblich sein werde.

Wir wiffen heute, daß diefer feltsame Bote ber Berwalter eines Grafen Balfegg war und in beffen Namen bas Requiem bestellte. Balsegg mar ein eifriger Mufiker und hatte bie Schmache für einen Componiften gelten zu wollen. Run war im Januar biefes Jahres feine Gemalin geftorben, und ihr zu Ehren wollte er bie Seelenmeffe aufführen. Er ließ bie Beftellung fo gebeim machen, damit er die Partitur abschreiben und die Dufit als fein Werk ausgeben könne. Dies ift auch geschehen, und so find, zumal Mozart bas Werk nicht vollendet hatte und dem Grafen bennoch eine Bartitur eingehändigt worden mar, an der nichts fehlte, über Die Echtheit dieser Composition im Gangen wie im Gingelnen lange Streitigfeiten entstanden, Die erft spat burch bie Entbedung ber angegebenen Thatsachen gehoben murden. Allein soviel auch beson= bers über bas Beheimnifvolle ber Bestellung in romanhafter Beise gefabelt worden ift, der unbedeutende Borgang, wie wir ihn mittheilten, mard wieber von entscheibender Bedeutung für Mogarts Er mirtte mit ber vollen Macht bes Myfteriofen auf feine Phantafie, die damals bereits fast einzig mit ben Borftellungen beschäftigt mar, welche über bas Grab hinausführen. unauslöschlich lebte in feiner Seele bie Gemigheit ber balbigen Auflösung. Schon die Tone ber Bauberflote zeigten eine Berklarung bie fich taum noch mit ben Bedingungen ber Erifteng verträgt. Seine Seele neigte fich bereits gang bem himmlischen gu. Und fo betrachtete er es mit voller Ueberzeugung als eine Schickung von oben, daß er gerade jest ein Wert zu ichreiben befam, in bem es ihm zur Pflicht murbe mit allen Mitteln feiner Runft, mit feiner eigensten Sprache und aus tiefftem Bergensgrunde von ben Dingen ju reben, die über allem Dafein ichmeben. Es erfaßte fein innerftes

Wesen jene eigenthümliche Mischung von Grausen und Frende, die den Menschen erfüllen mag, wenn er von der körperlichen Existenz scheiden soll. Das Leben war ihm lieb, — wem wohl je hatte es Schöneres geboten? allein er hatte bereits seit Jahren mit ihm abzuschließen begonnen, und sosehr seine Natur zeitweise grauen mochte vor dem Ende, das jedem Erdgebornen schreckend ist, so ruhig und selig war sein Inneres wieder, wenn er an das dachte, was ihm eine unumstößliche innere Gewißheit war, an ein ewiges Leben. Alle diese Vorstellungen wurden nun mit vollster Wacht in seiner Seele wach, und er betrachtete das bestellte Werk als seine eigentliche Lebensausgabe. Ist es ein Wunder, wenn der alte Adam Hiller in Leipzig auf die eigenhändige Abschrift, die er sich von diesem Werke gemacht hatte, das Wort schrieb: Opus summum summi viri (des größten Mannes größtes Werk)?

Sofort machte er sich an die Arbeit, und die Zeit ist ihm jo toftbar, bag er fich taum entschließen tann, feine liebe Conftange in Baden zu befuchen. Aber wie es zu geben pflegt, gerade jest, wo ihn die Arbeit in Fulle umwogte, - es ift erstaunlich, wie viel Mogart in biefem letten Lebensjahre geschaffen hat, - fam ein neuer bebeutenber Auftrag, beffen Ausführung Ehre und Gewinn versprach. Die böhmischen Stände bestellten eine große Oper. Raifer Leopold follte in Brag jum Ronig gefront werben. hatte Metastasios "La clemenza di Tito" (Titus ber Milbe) als Festspiel und Mozart zum Componisten gewählt. Dieser Entschluß war aus unbefannten Grunden fo lange verzögert worden, daß jum Schreiben und Ginftubiren ber Musik nur noch wenig Bochen übrig waren. Mozart begab sich sofort auf bie Reise, es war um Mitte Auguft. Conftange mußte ibn wie gewöhnlich begleiten, fie hatten wenig Wochen guvor ben fleinen Bolfgang befommen. MIs fie nun im Begriffe maren in ben Bagen zu fteigen, ftanb ber graue Bote unerwartet ba, zupfte bie Frau am Rod und fragte, wie es nun mit bem Requiem aussehen werbe. entschulbigte sich mit ber bringenben Nothwendigkeit biefer Reise und ber Unmöglichkeit ben unbekannten Besteller bavon zu benachrichtigen: übrigens folle nach ber Rückfehr bas Requiem feine erfte Arbeit sein, wenn man ihm bis dahin Frist vergönnen wolle. Damit war der Bote zufrieden. Mozart aber empfand diese seltsam unheimliche Erscheinung von neuem als eine Mahnung höherer Mächte das Werk seines Lebens ja nicht aufzuschieben, da ihm nur wenig Zeit mehr gegeben sei.

Schon mahrend ber Fahrt arbeitete er mit Gifer an ber neuen Er entwarf im Bagen bie Stiggen und führte fie abenbs Ober. im Gasthause aus. Seine Phantasie war wie immer durch die Frische ber Natur auf bas angenehmfte erregt. In Brag warb bann unaufhörlich fortgearbeitet, fodaß — es ift kaum glaublich nach Berlauf von achtzehn Tagen bas ganze große Werk fertig und sogar einstudirt war. Bur Unterstützung bei ber Arbeit hatte er biesmal einen jungen Componiften, ber fich ihm als Schuler angeschloffen hatte, F. X. Gugmanr, mitgenommen. Diefer foll bie Sprechrecitative geschrieben haben. Bereits am 6. September mar bie erfte Aufführung ber Oper, und zwar vor ben Majeftaten und einem geladenen Bublitum. Allein sie gefiel wenig. Die Buhörer waren, wie Niemtschef meint, ju febr bon ben glanzenden Bergnugungen ber Rronungsfeierlichkeiten beraufcht, um bie Schonheit Mozarticher Mufit empfinden zu können. In bem musitalischen Bochenblatte Brags aber wurde bemerkt: "Der fonft fo große Componist schien biesmal bes Wahlspruchs bes Octavius: Festina lente (Gile mit Beile) vergeffen zu haben." Auch nach mehrfacher Wiederholung sprach die Oper nicht an. Und in ber That, wer an die Mufit bes Figaro und Don Juan gewöhnt mar, tonnte an biefer Beife, die gar ju febr in die Bahnen ber alten italienischen Oper zurudlentte, nicht bas volle Gefallen finden. Denn ob fich gleich in der Behandlung der Formen wie überhaupt in der Berwendung aller mufikalischen Mittel auch bier bie vollkommene Meifterschaft nicht verleugnet, ju ber Mogarts Runft vorgebrungen war, so entbehrt biese Musik boch zu fehr jenes überquellenben Lebensgehaltes, ben die früheren Opern bergen: ihre Schönheit ift zu fehr bloge Formenschönheit. Allein wie ist es auch bentbar, baß die Seele des Meisters, die so eben von der idealen Lebensfülle ber Bauberflote angeregt und von bem erhaben großen Sinne bes Dies irae (Jüngsten Gerichts) ergriffen worden war, sich an die gefällige Manier eines Wetastasso anschließen konnte, der weder von der Größe des Römerthums noch überhaupt von den tieseren Mächten des Lebens eine Ahnung hatte! Und doch gelang es einem Mozart, der es verstand, auch den geringsten Keim wahren Lebens zur weit überschattenden Erscheinung auswachsen zu machen, auch diesmal wenigstens an einer Stelle die ganze Art seiner Natur zu enthüllen. Das berühmte Quintett des ersten Finales, als Sextus sein Berbrechen erkennt, hat an Größe und Gewalt der Dramatik wenig seinesgleichen. In ihm allein offenbart sich etwas von dem, was in jenen letzten Lebensmonaten in Mozarts Innerem vorging.

Gleichwohl berührte es ben ernstgestimmten Maestro auf bas fcmerglichfte, daß er biesmal bes gewohnten Beifalls feiner lieben Brager entbehren mußte. Ja die Raiserin Maria Ludovica, eine Spanierin, foll fich febr geringschätig über die porcheria (Gemeinbeit) ber beutschen Mufit geäußert haben. Dies alles machte ihn febr niebergeschlagen. Der rudhaltlofe Enthusiasmus ber Bohmen hatte ihn ja fo oft für die Unbill entschädigt, die er in Wien zu erleiben Rubem mar er, ben bie tiefe Bewegung ber Seele in ben letten Monaten und bie übermäßige Anstrengung ber jungsten Wochen auch förperlich febr angegriffen hatten, bereits unwohl in Brag angekommen und hatte bort burch raftlose Arbeit und Aufregungen mancher Urt sein Uebelbefinden bedentlich gesteigert. gebrauchte fortwährend Arznei, fab blaß aus und feine Miene war traurig. Die Wehmuth begann ihm bis ans Berg zu bringen. obichon sein humor in ber Gesellschaft ber Freunde, mit benen er so oft heiter gewesen war, auch jest noch sich manchmal in ben fröhlichsten Scherzen ergoß, so flossen boch, als er Abschied nahm, seine Thränen reichlich. Er gebachte, daß er die Freunde wohl nicht wieberseben werbe.

Um Mitte Septembers kehrte er nach Wien zurud. Auch biese Bitterkeit bes Lebens hatte er also noch koften sollen, daß seinem Schaffen ber volle Lohn ber Anerkennung ausblieb. In Wien, das wußte er, war die Zurücksehung seiner Opern nicht

Schuld bes Bublitums, sondern der Künftler, die seine Runft zu fürchten hatten. Diesmal lag bie Ursache in seiner Musit, barüber täuschte fich ein Mozart nicht, ber zu gewohnt mar, die schärffte Rritit an fich felbft zu üben. Denn wer uber bie Dufit zur Ent= führung zu urtheilen vermochte, "bas fei alles zu breit, bamals habe er fich noch zu gern felbst gehört", ber wußte auch, mas bem Titus fehlte. So machte er fich benn jest baran, die Stude, welche für die Zauberflote, die nun balb in Scene geben follte, noch zu componiren waren, umsomehr vollendet herzustellen. galt, wie er mahnte, eine Scharte auszuweben, die fein Ruhm in Brag bekommen hatte. In biefen Tagen mar es, wo ber Brieftermarich, ber Chor D Sfis und Dfiris, bas zweite Finale und die Duverture geschrieben murben, und fürmahr, hier marb bas Bollenbete geleiftet. In biefen Partien lagen bie Ibeen, bie fein Inneres am meiften ergriffen hatten. Und floß nun ber gange Gehalt bes Menichen in biefe Tone, fo mar ber Runftler barauf bedacht, hier auch das Sochste seines Konnens zu zeigen. Sowohl Die Fulle und Rraft ber Empfindung wie das außerorbentlich Gebrängte ber Form beweisen, daß bier bas Allerheste geleistet werben follte. Der Eingang bes Finales, ber Befang ber ge= harnischten Männer, die Duverture find Borläufer und fast felbst Theile bes Requiems. In ber That: "Bald prangt, ben Morgen zu verfünden, die Sonn' in ihrer Bracht." Sowie ber Leib seiner Auflösung entgegengeht, nähert fich fein Geift bem emigen Leben, und ber Sinn bes gangen Werkes: "Durch Racht gum Licht!" faßt fich in diesen wenigen Studen in seiner vollen Tiefe und herrlichkeit und als Bilb bes gangen menschlichen Daseins zufammen.

Die Inscenirung ber Oper und die vielen Proben raubten bem leidenden Meister manch kostbare Stunde. Doch war ihm der junge Kapellmeister Henneberg bei diesem Geschäfte sehr behülfslich. Um 30. September 1791 endlich sand die erste Aufführung statt. Mozart selbst dirigirte am Flügel, Süßmayr wandte um. Nach der Ouverture war das Publikum ganz still. Es wußte aus den erhabenen Klängen, die in den Bretterräumen eines Vorstadt-

theaters unerhört waren, nichts Rechtes zu machen. Die knericopfliche Fulle bes quellenden Lebens, die in biefer Bolyphonie ein Abbild all ber unzähligen Regungen ift, die im irbifden Dasein fich freugend und verwirrend miteinander bem Bochften guftreben, bis fie fich zulett alle zu einem mahren Strome bes Lichts barmonisch vereinigen, bas alles war nichts für solche Ohren. Doch war Schent, ber fpatere Componift bes "Dorfbarbier", ber in bem überfüllten Saufe nur noch im Orchefter Blat gefunden hatte, fogleich nach Schluß ber Duverture außer fich vor Entzuden bis an den Dirigentenstuhl getrochen, hatte Mozarts Sand ergriffen und gefüßt, berweilen biefer mit ber Rechten rubig forttaftirenb ihn freundlich ansah und ihm die Wange streichelte. So leitete Mozart unbeirrt in die Introduction über, wohl wissend, daß mas bie ernfte Fulle nicht vermocht hatte, das heitere Spiel gewiß bermogen werbe. Doch zeigte fich auch nach Beenbigung bes erften Actes ber Beifall feineswegs fo groß, wie man erwartet hatte, und Mozart, fo berichten einige, foll blag und befturzt zu Schifaneber auf die Buhne gefommen fein, wo diefer ihn zu beruhigen und zu tröften versucht habe. Bahrend bes zweiten Actes aber erholte fich bas Bublitum von feiner Ueberraschung und rief ben Maeftro beraus. Er batte fich verftedt, erzählt die Tradition. man mußte ibn fuchen und nur mit Mübe vermochte man ibn zu bereben, daß er auf die Buhne heraustrat. Es hatte ihn aefrankt, bag bie Mufit, an bie er bas Beste seines Bergens wie feines Ronnens gefett hatte, fo wenig von ben Ruborern gewürdigt worden mar.

Am folgenden Abend birigirte er noch einmal, dann war Henneberg sein Stellvertreter. Aber noch am 9. October berichtete ein Wiener Blatt: "Die neue Maschinenkomödie, die Zauberslöte mit Musik von unserem Kapellmeister Mozart, die mit großen Kosten und vieser Pracht in den Decorationen gegeben wird, sindet den gehofsten Beifall nicht, weil der Inhalt und die Sprache des Stückes gar zu schlecht sind." Das konnten nun wohl Feinde des Maestro oder vielmehr des Directors geschrieben haben. Allein wenn der Bericht wahr ist, so mochte dazu die mangelhafte

Aufführung das Meiste beitragen. Denn außer Schikaneder waren die darstellenden Kräfte sämmtlich ziemlich mittelmäßig und dieser selbst kaum mehr als ein Possenreißer, dessen Stimme die Witte hielt "zwischen dem Anarren einer Thüre und dem Geschrei einer Wettersahne". Aber der Director, dessen Existenz von dem Ersolg der Oper abhing, ließ nicht nach, das Werk dem Publikum vorzusühren, und mochten nun die Affen, der Löwenwagen und das Federncostüm oder Mozarts Musik es sein, was am Ende die Wenge dennoch sessele, im Laufe des Octobers konnte dieser an seine Frau in Baden die solgenden Briefe schreiben, die das Gestallen der Oper als etwas das sich von selbst versteht, berichten. Der erste lautet:

"Samstags Nachts um 1/211 Uhr.

Liebstes beftes Beibchen.

Mit größtem Bergnugen und Freudegefühle fand ich bei Burudtunft aus der Oper Deinen Brief. Die Oper ift, obwohl Samftag allzeit wegen Posttag ein schlechter Tag ift, mit ganz vollem Theater mit bem gewöhnlichen Beifall und Repetitionen aufgeführt worden. Morgen wird fie noch gegeben, aber Montag wird ausgesett, - folglich muß ich ben Stoll (Chordirector in Baben) Dienstag herbringen, wenn sie wieber jum erftenmal gegeben 3ch fage zum erftenmal, weil fie vermuthlich wieder etliche Mal nacheinander gegeben wird. Jest habe ich eben ein toftbares Stud Safen zu Leib genommen, welches mir ber Brimus (welcher mein getreuer Kammerbiener ift) gebracht hat, und ba mein Appetit heute etwas ftark ift, so schickte ich ihn wieder fort, mir noch etwas wenn es möglich ift zu bringen, - in biefer Bwischenzeit fahre ich fort zu schreiben. Seute früh habe ich so fleißig geschrieben, daß ich mich bis 1/22 Uhr verspätet - lief also in größter Gile zu hofer (nur um nicht allein zu effen), wo ich bie Mama auch antraf. Gleich nach Tifch ging ich wieber nach Baufe und schrieb bis zur Operzeit. Leutgeb bat mich ihn wieber hinein zu führen, und bas that ich auch. Morgen führe ich bie Mama hinein; bas Buchel hat ihr schon vorher hofer jum Lefen gegeben. Bei ber Mama wirds wohl heißen, die schaut die Over. aber nicht, die bort die Oper. N. N. hatten heute eine Loge, zeigten über alles recht fehr ihren Beifall, aber Er, ber allerhand, zeigte fo febr ben Bagern, bag ich nicht bleiben fonnte, ober ich hatte ihn einen Gel heißen muffen. Unglücklicherweise war ich eben brinnen, als ber zweite Act anfing, folglich bei ber feperlichen Anfangs hatte ich Gebuld, ihn auf Er belachte alles. einige Stellen aufmerkjam machen zu wollen, allein er belachte alles; da wards mir nun zu viel - ich hieß ihn Papageno und gehe fort, - ich glaube aber nicht, bag es ber Dalf (Dummtopf) verstanden hat. Ich ging also in eine andere Loge, worin fich Flamme mit feiner Frau befand; ba hatte ich alles Bergnugen, und ba blieb ich bis zu Ende. Nur ging ich auf bas Theater ben ber Arie bes Bapageno mit bem Glodenspiel, weil ich heute so einen Trieb fühlte, es felbst zu spielen. ich nun ben Spaß, wo Schifaneber einmal eine Saltung bat, fo machte ich ein Arpeggio - ber erschrat - schaute in die Scenc und fab mich. - als es bas 2te Mal fam, machte ich es nicht - nun hielt er und wollte gar nicht mehr weiter - ich errieth seine Gedanken, und machte wieder einen Accord - bann schlug er auf bas Glockenspiel und jagte halts Maul - alles lachte bann - ich glaube daß viele burch biefen Spag bas erstemal erfuhren, daß er das Inftrument nicht felbst schlägt. -

P. S. Küsse die Sophie in meinem Namen. Dem Süßmayer schicke ich ein paar gute Rasensttüber und einen breiten Schopsebeitler (Haarzupser). Dem Stoll tausend Complimente. Abieu.

— Die Stunde schlägt — — lebe wohl! — wir sehn uns wiesber!"

Die letten Worte sind aus jenem Terzett der Zauberslöte. Man sieht, er hielt etwas auf sein Werk. Ihre ernsteren Partien waren ihm wirklich Ernst, und es verletzte ihn, wenn man diese schöne Feierlichkeit belachte. Undrerseits freut ihn die lebhafte Theilnahme der Freunde, besonders wenn Kenner das Werk loben. Mit gewohnter Gutmüthigkeit führt er sogar seinen Rivalen Salieri hinein und berichtet in unbesangener Weise über die Art, wie dieser

bas Werk aufnahm, bas auf einer Buhne zweiten, ja britten Ranges aufgeführt, taum des Antereffes ber vornehmen Runftfreunde werth ichien. Dies erfahren wir aus bem folgenden Briefe, ber am 14. Oftober geschrieben ift, und es ist nur noch baran zu erinnern, bag Sofer ber Schwager und Rarl ber altere Sohn Mozarts ift, ben er irgendwo außerhalb Wiens in eine Schule geben ließ und jett bei bem Lehrorben ber Biariften unterzubringen ftrebte. Den kleinen Bolfgang nennt er nicht, und boch bing er mit ber gangen Freude feines Bergens an ihm und hatte von ihm prophezeit, er werbe bereinft ein zweiter Mogart werben, weil er einmal aus bem Tone fchrie, in bem ber Bater gerade fpielte. Diefer Sohn warb auch ein gang tüchtiger Musiker und Componift, obgleich ihn ber Ruhm bes Baters verhinderte, zu einem größeren Namen zu gelangen. Der altere Sohn bagegen brachte es nur bis zum wohlbestallten t. f. Staatsbuchhaltungsbeamten. Wir geben nebenan bas Bild ber beiben Sohne Mozarts aus bem Beginn ber 1790er Jahre. Das Originalgemalbe befindet sich im Mogarteum. Leutgeb ift ber Salzburger Bornift, für ben Mogart nach seiner gutherzigen Beise unausgesett wirksam war, weil er selbst ju wenig Geschick hatte sich in Wien vorwärts ju bringen. Brief beginnt wieder mit bem gewohnten "Liebstes bestes Beibchen!"

"Geftern Donnerstag ift hofer mit mir hinaus jum Carl", schreibt er alfo, "wir fpeiften barauß, bann fuhren wir herein, um 6 Uhr holte ich Salieri und die Cavalieri mit bem Bagen ab, und führte fie in die Loge. Du kannst nicht glauben, wie artig beibe waren, wie sehr ihnen nicht nur meine Musit, sondern bas Buch und alles zusammen gefiel. Sie sagten benbe, bas sen eine Oper, murdig bei ber größten Festivität vor bem größten Monarchen aufzuführen, und sie würden fic gewiß sehr oft seben, benn fie haben noch fein schöneres und angenehmeres Schauspiel Er hörte und fah mit aller Aufmertfamteit und von ber aeseben. Sinfonie (Duverture) bis zum letten Chor mar tein Stud, welches ihm nicht ein bravo ober bello entloctte, und fie konnten fast gar nicht fertig werben fich über biefe Gefälligkeit bei mir ju bebanken. Sie waren allzeit gefinnt gestern in die Oper zu geben. Sie



Mosart's Election of the constant of the const

|   |   |   |   |   | : |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | • |
|   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | : |
|   |   | - |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 1 |
| - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

batten aber um 4 Uhr hineinfigen muffen, - ba faben und borten fie aber mit Rube. Nach bem Theater ließ ich sie nach Sause führen, und ich supirte mit Carl bei hofer, bann fuhr ich mit ihm nach Saufe, allwo wir beibe herrlich schliefen. Dem Carl habe ich keine geringe Freude gemacht, daß ich ihn in die Oper abgeholt habe. Er fieht herrlich aus, für bie Gefundheit konnte er keinen befferen Ort haben, aber bas übrige ift leiber — elend; einen guten Bauern mögen fie wohl ber Welt erziehen! Unterbeffen fann bie Geschichte wegen ber Biariften zu Stande tommen, woran wirklich gearbeitet wirb. Uebrigens ift er zwar nicht schlechter, aber auch um fein haar beffer, er hat bie nämlichen Unformen, plagnet gerne wie fonft und fernt fast noch weniger gern, weil er barauß nichts als vormittags 5 und nach Tisch 5 Stunben im Garten herumgeht, wie er mir felbst gestanden hat, mit einem Wort, die Kinder thun nichts als effen, trinken, schlafen und spazieren geben. Gben ift Leutgeb und hofer bei mir; ersterer bleibt bei mir benm Effen, ich habe meinen treuen Cameraben Brimus eben um ein Effen ins Burgerspital geschickt. Rerl bin ich recht zufrieden, ein einziges Mal hat er mich angefest, daß ich gezwungen mar bei Sofer zu ichlafen, welches mich febr fedirte, weil fie mir ju lange ichlafen, ich bin am liebsten zu Saufe, weil ich meine Ordnung schon gewohnt bin, bas einzige Mal hat mich ordentlich üblen Sumors gemacht. Geftern ift mit ber Reise nach Bernftorf ber gange Tag barauf gegangen, barum tonnte ich Dir nicht schreiben; aber bag Du mir 2 Tage nicht geschrieben, ift unverzeihlich, beute hoffe ich aber gewiß Nachricht von Dir zu erhalten und morgen felbst mit Dir ju sprechen und Dich von Bergen zu fuffen."

Wenig Tage, nachdem er diesen Brief geschrieben, brachte er seine Constanze nach Wien zurück und genoß nun wieder der Ruhe und Regelmäßigkeit des häuslichen Daseins, die seinem angegriffenen Körper Bedürfniß war. Schon aus dem Briefe oben erfahren wir, wie sleißig er arbeitete, daß ihm der Morgen, und derselbe begann früh, dis gegen 2 Uhr und der Nachmittag dis zum Ansang der Oper währte. Ja er gewann es sogar über sich, seinem Freunde Joseph von Jacquin, dem er nur ungern eine Bitte versagte, den

Bunich abzuschlagen einer Dame, die bereits trefflich Rlavier spielte, Unterricht zu geben.

Es war ja das Requiem, woran er arbeitete. Wenigstens moge man ihm, so bat er, noch einige Beit Frist laffen, er habe eine Arbeit unter ben Sanden, welche bringend fei und ihm febr am Bergen liege: bis er biese vollendet, konne er an nichts Unberes benten. Chenfo erinnerten fich feine Freunde fpater gar mobl. wie fie ben Meifter mahrend biefer Beit ftets am Schreibpult angetroffen hatten, und ftets vertieft in diefe Arbeit, die ihn bis gu feinem Tobe unausgeset beschäftigte. Ja fo voll mar feine Seele von diesem Werke, daß er des Unwohlseins, welches ihn feit ber Rüdtebr von Brag nicht mehr verlaffen hatte, gar nicht achtete, vielmehr baffelbe burch die raftlose Anstrengung, die er oft genug auch jest noch die Rachte hindurch fortfette, nur immer höher fteigerte. Schon mahrend er die letten Stude ber Bauberflote ausarbeitete, war er zuweilen gang erschöpft in ben Sessel gurudgesunken und fogar von furgen Ohnmachten befallen worden. Dies hielt ibn nicht ab, weiter zu arbeiten. Sofehr es ihm eine Warnung sein tonnte, er mußte, daß nichts mehr ben Lauf bes Rades zu bemmen vermochte, bas mit beschleunigter Gewalt bem Thale bes Todes zurollte. Auch bemerkte man bisber an ihm teine besondere Diß-Doch find die Briefe, die wir oben mittheilten, trot einzelner Scherze, die niemals fehlen, im Bangen ernfter als ge-Als aber die Erschöpfung bes Körpers mehrundmehr zunahm, trat allgemach auch eine trübe Stimmung ein, die sein Gemuth balb völlig beherrschte. Conftanze fah diesen Buftanden mit machsenber Sorge zu. Sie suchte ihn mit allen Mitteln ber Ueberredung von der Arbeit zu entfernen und gedachte ihn durch Gesellschaft zu erheitern. Allein er blieb, auch wenn er unter Menschen war, in sich gekehrt und schwermuthig und gab nur zerftreute Antworten. Seine Seele war von anbern Dingen umfangen, und nur wenn er an feinem Schreibtifche fag, verklarte fich biese Traurigkeit bes Bergens zu jenem beiligen Ernfte, in bem ber Menich fich gerabe bann, wenn er feine Sinfälligkeit am tiefften fühlt, am reinften bem Ewigen nabert. Rur in ber Berberrlichung bieses höheren Besitzes, bessen er sich schon fast theilhaftig fühlte, fand er Freude und Ruhe des Herzens.

Conftanze versuchte, mas ibn sonst sofehr erquidt hatte, die fcone Ratur auf ihn wirten zu lassen. Sie fuhr häufig mit ihm ins Freie. So waren fie auch an einem freundlicheren Novembertage mit einander in den Brater gefahren, und als fie nun in traulicher Ginsamkeit unter ben boben Baumen fagen, beren fparliches Laub bereits bas Ersterben ber Natur verfündete, fing Mogart an vom Tobe zu fprechen. Es beschäftigte ja taum noch eine andere Borftellung seine hinschwindende Seele. Er sagte mit Thränen in den Augen: "Ich weiß wohl, bas Requiem foreibe ich für mich. Ich fühle mich zu fehr, mit mir bauert es nicht mehr lange. Gewiß hat man mir Gift gegeben, - ich tann mich von biesem Gebanken nicht los machen." So brachte ibn feine franke Ginbilbung auf Bermuthungen, die von unbefonnenen Nachsprechern zu ben schrecklichsten Unklagen umgestaltet Die hinfälligkeit bes Rörpers, die Erschlaffung aller Organe, welche er fühlte und bie in ruhigen Stunden ihm felbft wohl nicht anders erscheinen konnte als wie eine Folge ber übermäßigen Unspannung, die er sein Leben lang fich zugemuthet hatte, follte in folch trüben Augenbliden Birtung eines töbtlichen Mittels fein, mit bem Feinde ober Reiber ihn für sich unschädlich zu machen suchten. Gin schrecklicher Berbacht fiel auf Salieri, nicht burch Mozart, ber ihn ja noch vor wenig Wochen in freundschaftlicher Weise in seine Oper geführt hatte, - und sollte biesem Manne seine späteren Lebensjahre auf das bitterfte verkummern. Denn obwohl tein Bernünftiger einem folden Gerüchte Glauben schenken konnte und die Ursache von Mogarts Tobe als eine gang andere sicher festgestellt wurde, so blieb boch ber Bolksmund bei feiner Behauptung und bestrafte in erschredender Gerechtigkeit ben Mann, ber allerdings zeitlebens tein Freund unferes Meifters mar und noch nach beffen Tobe, wenn er fich unter Bertrauten mahnte, über Mozarts Leiftungen in ber leibenschaftlichsten und ungerechteften Beise zu eifern vermochte. Ja in den allerletten Jahren, wo Altersschwäche seinen Beift umnachtete, foll er fogar fich felbft

jenes schrecklichen Berbrechens angeklagt haben, und brachte sich in einem unbewachten Moment einen lebensgefährlichen Schnitt am Halse bei.

Conftanze mar aufs äußerste erschreckt über diese Worte ihres Mannes und gab fich alle erbenkliche Muhe, ihm folchen Wahn auszureben und ihn wieder aufzurichten. Sie bat ihn um die Partitur bes Requiems, weil fie wohl wußte, daß biefe Arbeit feinen frankhaften Buftand erhöhte, und jog den Dr. Cloffet als Infolge ber Muße, die auch biefer anrieth, er-Arat au Rathe. holte sich Mozart benn auch bald soweit, daß es ihm möglich war, für ein Fest seiner Loge eine von Schikaneber gebichtete Cantate, Das Lob ber Freundschaft, zu ichreiben und fie am 15. Rovember bei ber Aufführung felbst zu birigiren. Die aute Ausführung biefes Wertes, bas ebenfalls ben bocherhabenen Ruftand von Mozarts Seele in jener Zeit auf bas herrlichste widerspiegelt, erheiterte ihn etwas, und der Beifall seiner Freunde gemahnte ihn aufs neue an sein göttliches Bermögen. Er fand wieder Muth und Luft zur Arbeit und erklärte die Gebanken an eine Bergiftung felbst für eine Folge seines Unwohlseins, bas aber jett gehoben Er verlangte von seiner Frau bas Requiem gurud, fie gab es ihm ohne Bebenten, und er feste feine Arbeit mit Gifer fort.

Allein, berichtet Jahn, bessen Darstellung auch hier überall auf sicheren Traditionen und Berichten ruht, diese Besserung war nur von kurzer Dauer. Nach wenig Tagen besiel ihn die trübe Stimmung aufs neue, er begann wieder von Bergistung zu reden, und seine Präste nahmen mehr und mehr ab. Es war noch im November, als er, wie manchmal gegen Abend, in die Silberne Schlange kam und sich zu dem Hausmeister, dem treuen Deiner, setzte und mit ihm plauderte. Er sah sehr elend aus, erzählt Deiner, und klagte über sein Besinden. "Ich sühle, daß es bald ausmussicirt sein wird", sagte er, "mich besällt eine Kälte, die ich nicht erklären kann. Deiner, trinken Sie meinen Wein aus und kommen Sie morgen zu mir, es wird Winter, wir brauchen Holz." Deiner sand sich denn auch am andern Morgen ein. Allein die Magde empfing ihn schon an der Thüre mit der Nachricht, in der Nacht

sei der Herr so krank geworden, daß sie den Doctor habe holen müssen. Constanze aber rief ihn ins Zimmer, und da fand er Mozart im Bette liegend, der, als er Deiner reden hörte, die Augen aufschlug, ihn starr ansah und kaum hördar sagte: "Joseph, heute ists nichts, wir haben heute zu thun mit Doctors und Apothekers."

Bon ba an verließ er bas Bette nicht mehr. Es trat balb Geschwulft an Banden und Fugen ein, bann folgte eine fast völlige Unbeweglichkeit und später plotliches Erbrechen. Die Befinnung schwand ihm nicht einen Augenblick, ebensowenig verließ ihn feine Milbe und Bute. Er mußte, bag er fterben werbe, er mar längst barauf vorbereitet. Er mar gefaßt, aber nicht gang ohne Schmerz. Denn fo oft ibn feine hoffnung betrogen batte, - von bem außerorbentlichen Erfolge ber neuen Oper erwartete er auch bedeutende Bortheile für sein Leben. Rubem war gerade in Diesen Tagen von dem ungarischen Abel eine Aufforderung an ihn ergangen, für bie Summe von taufenb Gulben alljährlich einige Stude zu schreiben, und um ein noch höheres jährliches Gehalt verlangten reiche Amfterbamer Musikfreunde alljährlich einige Compositionen für sich. Und jest, wo er frei von bem 3wang ber Dobe und ber Runfthanbler gang und gar feinen bochften Ibeen, einzig seiner ihm beiligen Runft hatte leben durfen, gerade jest sollte er fort und obendrein Frau und Rinder in ber kargen Bebrangniß zurucklassen? — Das war ein unsäglich bitteres Gefühl.

"Als Mozart erkrankte", erzählt Sophie Haibl\*, "machten wir beibe ihm für die Nacht Leibl, welche er vorwärts anziehen konnte, weil er sich wegen der Geschwulft nicht drehen konnte. Und weil wir nicht wußten, wie schwer krank er sei, so machten wir ihm einen wattirten Schlafrock, daß wenn er aufstünde, er gut versorgt sein möchte. Und so besuchten wir ihn sleißig. Er zeigte auch eine herzliche Freude an dem Schlafrock." So ließ der schwer Erkrankte auch jeht in Freundlichkeit nicht nach und zeigte sich die

<sup>\*</sup> Der merkolirbige Brief ift bollftanbig mitgetheilt in "Mogarts Briefen" am Enbe.

Rohl, Mojarts Leben.

vierzehn traurigen Tage, die er im Bette zubringen mußte, stets geduldig. Die Schwägerin besuchte ihn alle Tage, und als sie einmal an einem Sonnabend von der Wieden in die Stadt kam, — Mozart wohnte damals in der Ranhensteingasse, — sagte er: "Run, Liebe Sophie, sagen Sie der Mama, daß es mir recht gut geht und daß ich noch in der Octave zu ihrem Namenstage kommen werde, ihr zu gratuliren." Das war gegen Ende Novembers. Es war das letzte Aufflackern der Hoffnung.

Die Borftellungen ber Zauberflote gingen inbeffen ununterbrochen und mit bem gleichen Erfolge fort. Wie bätten bie Wiener, die sich hier so ganz nach ihrem Thun und Treiben abge= spiegelt fanden, nicht ein außerordentliches Interesse an Diefer Oper nehmen follen! Und welchen Antheil nahm Mozart an bem Erfolg seines Wertes, in dem er sozusagen mit dem Leben abgeschloffen und fein Band an ben himmel angefnüpft hatte! Abends wenn die Zeit der Aufführung war, legte er wohl feine Uhr neben fich bin und verfolgte im Beifte bie einzelnen Scenen: "Rett ift ber erfte Act aus! - Rest ift die Stelle: Dir, große Rönigin ber Racht!" - Und am Tage vor seinem Tobe sagte er zu feiner Frau: "Conftange, tonnte ich boch noch einmal meine Bauberfiote boren!" - und summte mit taum vernehmbarer Stimme ben "Bogelfanger". Rapellmeifter Rofer, ber an feinem Bette fag, ging zum Rlaviere und fang bas Lied. Dies erheiterte Mogart febr. Mehr aber noch beschäftigte feinen Beift bas Requiem, Diefes Testament seines Lebens, in welchem er gleichsam feine Rechnung mit dem Himmel abzuschließen gedachte. Es lag ibm alles baran, diefes Werk zu vollenden, und in ber Sauptfache vollendete er es in ber That. Er fprach bas Bewußtfein feiner menschlichen Schuld wie seine Wiebervereinigung mit bem himmlischen in großen tiefen Worten aus. Und mogen es jum Theil Stizzen sein, die ein Anderer ausgeführt hat, - ihr Sinn ift unumftöglich ficher und von Mozart. Er fühlte, bag er mit rubigem Bergen vor den Richterstuhl des Ewigen treten könne. fich im tiefften Grunde bes Bergens feiner menfchlichen Sinfälligkeit bewußt und hat die Berknirschung seiner Seele in Accorden ausgesprochen, wie sie kein Ohr bisher vernommen. Auch war es ihm ein großer Trost, — bas sagte er ausdrücklich zu seiner Frau, — baß er dem Herrn des Lebens in kindlich demüthiger Bitte genaht war, daran zu gedenken, daß er auch für ihn gelitten und gestorben, und sich seiner in Gnade und Liebe zu erbarmen. Und diese Töne hatten einen so innig wahren Klang gewonnen, daß man fühlt, er hatte auch hier mit dem vollen Ernste des Herzens gebetet. Hatte doch er selbst zeitlebens nicht gezaudert noch Bedenken getragen, sein irdisches Theil zu opfern, um ein himmlisches zu gewinnen, warum sollte er sich vor dem Sterben, vor dem ewigen Gerichte fürchten? — So herrscht in dem ganzen Werke durchaus mehr die ruhig milbe Stimmung der Versöhnung als der Schrecken des Gerichts. Er, der mit dem Leben, mit den Menschen so sterts sich versöhnt fühlte, warum sollte er es dem Ewigen nicht sein, dem er solch schonen Sinn verdaukte?

Bahrend er an bem Requiem arbeitete. - benn bas geschah noch auf dem Krankenbette, - pflegte er jede Nummer, sobald sie fertig war, fingen ju laffen und übernahm babei felbft mit feinem feinen Falsett bie Altpartie. Roch am Tage vor seinem Tobe ließ er sich die Partitur ans Bette bringen, es war nachmittags um amei Uhr, und fang feine Partie. Benedict Schad, für ben ber Tamino geschrieben mar, hatte ben Sopran, ber Schwager Sofer ben Tenor und Berl, ber Sanger bes Saraftro, ben Bag. waren fie burch bie Reihe ber Sape hindurch bei ben erften Tatten bes Lacrimofa angelangt, als Mogart plöglich heftig zu weinen anfing und die Partitur beiseite legte. Er mar bereits im bochften Grade in den feineren Organen von der Auflösung ergriffen, auch ben geliebten Ranarienvogel hatte man bereits aus bem Bimmer entfernen muffen, weil ber Rrante fein Schlagen nicht mehr zu ertragen vermochte. Allein mehr wohl als diese forperliche Angegriffenheit wirkte bier die Borftellung von ber ewigen Bute bes himmels, beffen Berfohnung in ben Tonen biefes Sages fo unnennbar fanft und milb ausgesprochen ift. Wie er benn burch Musik gar oft und leicht bis zu Thränen gerührt wurde: auch bas Quartett aus Idomeneo batte ibn einst. als er mitsang, so sehr ergriffen, daß er aufhören mußte und längere Zeit die Composition nicht wieder ansah.

Um Abend biefes Tages tam nun Sophie Baibl wieber ins "Ach Gott wie erschraf ich nicht", erzählt sie, "als mir meine halb verzweifelnbe und boch fich moderiren wollende Schwester entgegen tam und fagte: , Gottlob, liebe Sophie, bag Du ba bift. Heute Racht ift er jo schlecht gewesen, bag ich icon bachte, er erlebt diesen Tag nicht mehr. Bleibe boch nur heute bei mir, benn wenn er heute wieder so wird, so ftirbt er noch diese Racht. Gebe boch ein wenig zu ihm, was er macht.' Ich suchte mich zu faffen und ging an fein Bett, wo er mir gleich gurief: , Ach gut, Sie muffen heute Nacht ba liebe Sophie, daß Sie da sind. bleiben, Sie muffen mich fterben feben.' Ich fuchte mich ftart ju machen und es ihm auszureben. Allein er erwiderte mir immer auf Alles: ,3ch habe ja schon ben Tobesgeschmad auf ber Zunge. Ich rieche ben Tob, und wer wird bann meiner liebsten Conftange beifteben, wenn Sie nicht bier bleiben!' - , Ja, lieber Mogart, ich muß nur noch zu unserer lieben Mutter gehen und ihr sagen, baß Sie mich beute gerne bei fich batten, fonft bentt fie, es fei ein Unglud geschehen.' - "Ja thun Sie bas, aber kommen Sie ja balb wieber.' - Gott wie war mir ba zu Muthe! Die arme Schwester ging mir nach und bat mich um Gotteswillen zu ben Beiftlichen bei St.- Beter zu geben und einen Beiftlichen zu bitten, er moge kommen so von ungefähr. Dieß that ich auch. Allein Dieselben weigerten fich lange, und ich hatte viel Dube, einen folden geiftlichen Unmenschen bazu zu bewegen."

Als sie nun zurücktam, ba war der Süßmahr bei Mozart am Bette, dann lag bei ihm auf der Decke das Requiem, und Mozart explicirte ihm, wie er es nach seinem Tode vollenden solle. Ferner trug er seiner Frau auf, seinen Tod geheim zu halten, bis sie nicht vor Tag Albrechtsberger davon benachrichtigt hätte, denn diesem gehöre sein Dienst (an der Stephanskirche) vor Gott und vor der Welt.

So gewiß war er, daß er jett sterben werde. Während er das Requiem mit nassen Augen noch einmal durchsah, sprach er:

"Habe ich es nicht gesagt, daß ich es für mich schreibe?" Spät am Abend kam der Arzt und erklärte dem Süßmahr im Bertrauen, daß keine Hülfe mehr möglich sei. Er verordnete noch Umschläge auf seinen glühenden Kopf, welche ihn aber so erschütterten, daß er nicht mehr zu sich kam, dis er verschieden war. Sein Letztes war noch, wie er mit dem Munde die Pauken in seinem Requiem ausdrücken wollte: "das höre ich noch jetzt", sagt Süßmahr. Gegen Mitternacht richtete er sich auf, seine Augen waren start. Dann neigte er sein Haupt gegen die Wand und schien einzuschlummern. Um ein Uhr morgens war er verschieden.

Jett bürsen wir uns kurz sassen. Wir haben mitgetheilt, was über dieses Mannes Leben mitzutheilen war. Sein Tob ergreift wohl, erschüttert wohl für einen Augenblick, allein er war so längst vorbereitet und sosehr nur der Schlußstein dieses herrlichen Lebens, daß er nichts Unversöhntes in sich dirgt. Mozart hatte sein Leben ausgelebt. Mag es nun der eine Arzt als Gehirnentzündung, der andere als hitziges Frieselsieber, der dritte als Brustwassersucht bezeichnet haben, was den Meister dahinraffte, die Arankheit war nur der leichte Anstoß, der einen Stein vom Thurme wirft: er fällt durch eigene Schwere. Mozarts Lebenstraft war ausgezehrt, und hätte ihn nicht dieser Anlaß hingenommen, ein nächster anderer that es gewiß und balb.

Ueber die ferneren Ergebnisse sind nur wenig Nachrichten vorhanden. Am 5. Dezember 1791 war er gestorben. "Nun kam gleich", erzählt Sophie Haibl, "Müller aus dem Kunstcabinett und drückte sein bleiches erstorbenes Gesicht in Gyps ab. \* Wie gränzenlos elend seine treue Gattin sich auf ihre Kniee warf und den Allmächtigen um seinen Beistand anrief, ist unmöglich zu besichreiben. Sie konnte sich nicht von ihm trennen, sosehr ich sie auch dat. Wenn ihr Schmerz noch zu vermehren gewesen wäre,

<sup>\*</sup> Wo mag biese Maste, bie Depm-Miller jebensalls für sein Bachsfigurencabinet gebraucht hat, wohl geblieben sein? — Der Abguß, ben er ber Bittwe geschenkt, ist ihr nach vielen Jahren in Salzburg beim Reinigen zerbrochen und sie hat die Stücke — nicht ausgehoben.

so müßte er badurch vermehrt worden sein, daß den Tag auf die schauervolle Nacht die Menschen schaarenweise vorbeigingen und saut um ihn weinten und schrieen."

Frühmorgens wurde der treue Deiner herbeigerufen, um "ben Herrn anzuziehen". Die Leiche ward mit einem Todtenbruderichaftegewande von schwarzem Tuch bekleidet und auf eine Bahre gelegt, welche man im Arbeitszimmer in der Nähe des Klaviers Nun war er ein ftiller Mann geworben, ber fo oft biesem unscheinbaren Instrumente lebensvolle Rlänge entlocht hatte. Conftange, die icon tags zuvor unwohl gewesen und Arznei genommen hatte, war gang gebrochen vor Schmerz. Sie legte fich in das Bette ihres Mannes, um von derfelben Rrantheit ergriffen ju werben und mit ihm ju fterben. Die Arme, fie abnte nicht die Ursache seines Todes, wie sie ben Quell, an dem sein Leben fich nahrte, nicht gefannt batte. Ban Swieten suchte fie zu troften und ließ fie aus ber traurigen Umgebung fort in bas haus einer befreundeten Familie führen. Dann übernahm er die Sorge für bas Begräbniß. Und weil die Berbaltniffe ber Bittwe so gar bürftig waren, — benn es fanden fich im Nachlasse nur 60 fl. baares Geld vor, und die Sammlung von Buchern und Mufikalien ward auf 23 fl. 41 fr. geschätt, - so suchte er bas Begrabnig fo einfach und billig wie möglich einzurichten. Der reiche Mann, bem Mozart so oft mit seinem fünstlerischen Bermögen bienlich gewefen, der vornehme Gonner, ber soviel Freude von des Berftorbenen liebenswürdiger Gefälligkeit genoffen batte, ibm fiel es nicht ein, daß es ihm jett wohl geziemt hatte, außer ber Sorge auch bie Roften für eine anftandige Beftattung des großen Runftlers ju übernehmen!

Um Nachmittag des folgenden Tages ward die Leiche in der Stephanstirche eingesegnet. Das geschah in der Kreuzkapelle, da wo die Capistranskanzel sich befindet. Es war rauhes stürmisches Dezemberwetter, Schnee und Regen wechselten miteinander, als die Leiche zum Dome hinausgeführt wurde. Die wenigen Freunde, die eine warme Begeisterung für den Meister solche Unbill des Wetters überwinden ließ, standen mit Regenschirmen um die Bahre

und folgten ihr dann durch die große Schulerstraße. Allein schon am Studenthore verließen auch sie den Zug, der dem Friedhose von St.-Marz zuging. So geschah es, daß kein Freund an der Gruft dessen stand, der im Leben so Viele beglückt hatte. Sein Stand war kein hoher, kein glänzender gewesen. Nicht einmal ein eigenes Grab sollte er besigen, der zu so Vieler Frende gelebt hatte. Aus Sparsamkeit hatte man einen Platz in einer allgemeinen Grube angekauft, in der gewöhnlich sünszehn die zwanzig Särge beigesetzt und nach zehn Jahren wieder ausgegraben wurden, um anderen Leichen Platz zu machen.

Der treue Deiner, ber wieberum die beften Dienste that, hatte auch bei ber Ginsegnung nicht gefehlt. Ban Swieten und Salieri maren ebenfalls zugegen gewesen, und Sukmahr, ber getreue Abt Stadler, Rapellmeifter Rofer und ber Bioloncellift Orsler waren fogar ber Bahre gefolgt; - Schikaneber, ber Clarinettift Stabler und fo mancher berer, die fich unserem Meister im Leben ftets fo nabe zu halten wußten, jest hielten fie fich fern. Und nur jenem treuen Sausmeister fiel es ein bei seiner Gattin anzufragen, ob nicht bem Berftorbenen ein Kreus gesett werben folle. Sie erwiberte, er bekomme ohnehin eins: fie war ber Meinung, bag bie Bfarre, wo die Ginsegnung ftattfinde, auch für bas Kreuz zu forgen Als sie aber später, nachdem ihr Unwohlsein gehoben und ber erfte Schmerz gebrochen war, mit ihren Freunden ben Rirchhof besuchte, war ein neuer Tobtengraber ba, ber Mozarts Grab nicht aufzuzeigen vermochte. Alles Rachforschen war vergebens, und fo ift trop vieler Bemühungen felbft heute nicht bie Statte bekannt, wo Mozart begraben liegt. -

Doch wenden wir den Blid von diesem Bilde, das nicht Mozarts Bild ift. Mozarts Bild ist Licht und Leben, nicht dunkle Trauer. Mit den geringsten Sterblichen zwar theilt er das Sterben, ja er hat weniger als sie: bei seiner Beerdigung sehlen alle weltlichen Spren, nicht einmat ein Theilnehmender ist da, und seine Grabstätte ist unbekannt. Allein nur mit Wenigen theilt er die Gunft, daß sein Andenken nicht an solchen Dingen klebt, daß es über der Erde verbreitet ist wie der Schein der lieben Sonne.

Nicht ohne Grund tommen wir stets wieder auf diese eine Borstellung gurud, auf bie bes Lichtes, bas fich in feinen Werken wie in seinem Leben in seltener Selle widerspiegelt. Beniger Menschen Dasein mar ein so lichtvolles wie bas biefes Mannes. Benius bes Lichtes, von beffen Saupte sonnige Strahlen ausgeben, . wandelte er durch die Reihe der Erdgebornen, überallbin Wonne, Belle, Barme verbreitend. Dogen Undere bes irbifden Gluds ein reicheres Dag genoffen haben, - auch auf feinem Lebenspfade fehlte ja die Freude nicht, allein er kannte ein reineres Benießen. Ueber alle Tagesluft und Alltagsnoth hinaus näherte er fich schon früh, in der Blüthe der Jahre, dem höheren Lichte. Und mochte bie Sonne bes Emigen mit beißem Branbe fein vergangliches irbifches Theil vor ber Beit aufzehren, feine Seele lauterte fich ju höherem Leben. Reiner je hat mehr vermocht des Lebens Luft, ben ganzen Reihentanz ber Freuden in zaubervollen Bildern borzuführen, Reiner mehr gezeigt, wie schön, wie einzig icon bas Leben ift. Aber er tauchte seine Seele ebenso in die Tiefen bes Schmerzes und icopfte volle Becher bes menfchlichen Leires. indem er mit tiefinnerer Bescheibung bie Grangen, Die Endlichkeit ber menfchlichen Ratur erkannte, bewahrte er fich feinen Untheil an bem Unvergänglichen, ja er bewies burch ben Bang feines Lebens, bag trot allem Jammer und Glend, trot aller zeitlichen Beidranfung, bes Menichen Befen Licht und Wonne, bag es ewia und schön ist.

Auch Constanze hatte nicht gar zu lange von Kummer und Roth zu leiben. Denn obgleich auch jest noch Berläumdung genug bereit war, vor allem die Schulden bes dahingeschiedenen Meisters ins Ungemessene zu steigern, — der Kaiser ward von der Wittwe selbst eines Besseren belehrt. Er betheiligte sich an einem Conzerte, welches Constanze auf seinen Rath gab, in so großmüthiger Weise, daß sie die Schulden ihres Mannes — ganze 3000 Gulsben! — sogleich zu bezahlen vermochte. Bald darauf veranstaltete man auch an anderen Orten Atademien, um an der Witwe wieder gut zu machen, was an dem hingeschiedenen Weister versäumt zu sein schien. Allein völlig ward sie der Sorgen erst enthoben, als

ber banische Statsrath Riffen im Rahre 1809 mit ihr in bie Che trat und fich ber Fortbildung ihrer beiben Sohne annahm. Bon ba an lebte auch bas Unbenten an ben verftorbenen Gatten, ben inzwischen alle Welt als ben größten Tonkunstler verehren gelernt hatte, wieder reiner in ihr auf und erfüllte fie mit einem gewiffen Stolze, ben bisher ihre Meinung von ber Unfähigkeit bes aroken Mannes. seiner Familie ein sorgenloses Dasein zu verichaffen, niedergehalten hatte. Ja fie begann baran zu benten, baß es wohl ber Dube werth fei, bie besonderen Umftande feines Lebens für bie Nachwelt aufzubewahren. Riffen sammelte nun mit größtem Fleiße all die Nachrichten, aus benen fich bas Bilb auch bes Menschen in sicheren Umrissen aufbauen ließ. Und es war ein herrliches Menschenbild, welches sich allgemach aus dem Wuft falscher oder entstellender Traditionen hervorarbeitete, ein Bilb, werth ber Nachwelt hingestellt zu werben, ein Bild, beffen Unblick, wenn wir es nun zum Abschied noch einmal in seinen Grund= zügen überschauen, leicht die trüben Einbrücke verscheucht, die Leid und Sterben auch bier binterlaffen haben mögen.

Gang, mit all seinem Sinnen, mit all seinen Bunfchen nur auf bas eine Biel gerichtet, bas Natur ihm angewiesen, ist bieser Mann ein Bilb bes menschlichen Strebens zum Bochften und zugleich ein Bild bes Glückes, bas bem Guten nicht versagt ift. Weil er nichts begehrte als bas Gine, bas ihm erreichbar war, so ward er groß, gut und gludlich. Und mag ber Bsalmist sagen: "Unser Leben mahrt fiebenzig, wenn's boch tommt, fo find's achtzig Sabr, und wenn's toftlich gewesen ift, fo ift's Mube und Arbeit gewesen". - Mozarts Leben beweift ben höheren Sat: und mag es Mühe und Arbeit gewesen sein, und mag es früh sein Enbe erreicht haben, bes Menichen Leben ift Freube, ift ein hohes Glück! - Mozart glaubte an bas Leben. jedem Augenblick sehen wir ihn bes Daseins froh, bes mahren Daseins, bas in ber freien froben Regung aller Rrafte besteht. Niemals, trop aller Noth, wünscht er zu sterben, er fühlt sich immer jung, immer voll unendlicher Blane und Arbeiten. Unwiderstehlich mar sein Schaffensbrang. Mit siegender Gewalt

1

brangte feine Luft am Birten jedes Sinderniß bes gemeinen Lebens gurud. Sein Lettes mar Schaffen, wie es fein Erftes gewesen war. Ja selbst bem Tobe, ber bereits mit in seinen Abern freiste und bem raschen Lauf bes Blutes bas Leben abzuringen ftrebte, gewann es seine unhemmbare Wirkensluft ab, daß er erst noch die Dinge auszusprechen vermochte, die ihm als bes Dafeins Endzwed. als ber Gehalt alles Lebens aufgegangen waren. Nichts beweift fo febr, bag er, ber Meifter, ber fo mitten in bes Lebens vollem Fluthen ftand, fich auch über bas Leben mahrhaft erhoben bat, wie die Werke, mit benen er sein Dasein beschloß, die Bauberflöte und das Requiem. Ein glücklicher Zufall aber hat uns auch außerhalb bieser Tone, die allerdings erst eigentlich und fast allein Mozarts gange Seele ju enthullen vermogen, ein beredtes Reugniß diefes letten und hochften Beftandes feiner Eriften, aufbewahrt, einen Brief aus biesen letten Lebenswochen, aus unbekanntem Anlaß und an einen unbekannten Abressaten geschrieben Mit ibm wie mit einem und feltsamerweise italienisch abgefaßt. Abendsonnenstrahl, ber die gange icone Landschaft dieses Lebensganges noch einmal aufs hellste verklärt, wollen wir das Ende befselben begleiten. Er lautet in getreuer Uebersetung:

"Berthester Herr! Ich würde Ihrem Kathe gern folgen, aber wie es machen? Mein Kopf ist verwirrt, ich sammle mich mit Mühe und kann von meinem Blick das Bild dieses Unbekannten nicht wegbringen. Ich sehe ihn fortwährend, er bittet, er drängt mich und verlangt mit Ungeduld das Berk. Ich sahre fort zu arbeiten, weil das Componiren mich weniger erschöpft als die Muße. Sonst habe ich nichts mehr zu fürchten. Ich werke an dem wie ich mich fühle, daß die Stunde schlägt. Ich bin im Bereich des Todes. Ich din zu Ende gekommen, ehe ich mich meines Talents gefreut habe. Das Leben war den noch so school n! Die Bahn öffnete sich unter so glücklichen Auspizien. Aber man kann sein Geschick nicht ändern. Keiner bestimmt seine Tage. Man muß sich ergeben, es geschieht wie die Vorsehung will. Ich beende jest meinen Grabgesang, ihn darf ich nicht unvollendet lassen."

Das war Mozart! - Gin Bilb bes menschlichen Glückes, bas über alle Erdennoth herr wird! Ein echtes Bild bes Menschen! Lou Hoheit und voll Schwäche! Boll brangenden Strebens zu einem Dauernden hin und wieder versunken in der nächsten Leidenschaft! Boll hingabe an die herrlichkeiten ber Welt und wieder voll des tiefften Besinnens ber Seele auf etwas Boberes! Im Uebermuth ber gottentstammten Rraft alle Schranken bes Lebens burchbrechend und wieder dahingefunken in ben gangen Jammer menschlicher Befchräntung! Stolz und bemuthig! Gin Beift voll Feuer und ein Berg voll Milbe! Reden Sinnes die Menschen gurudweisend und wieder jeden, und fei es ber geringfte, an bas liebebeburftige Bemuth nahe heranziehend! Gedrängt von Freude wie von Leid, aber tief im Bergen den Born eines Söheren tragend, aus dem ihm Friede floß, weil er jede Reizung bes Lebens, jede Regung ber Rraft zur Erschaffung von Werten verwendet, die den reinen Beift verherrlichend preisen! Bereit, alles was die Belt bietet, felbft das Leben dem Ginen zu opfern, das den Menschen über alle Schranken und Röthe erhebt! Fehler wie Tugenden abstreifend wie eine Saut, damit die Reinheit ber Seele leuchtend erscheine! Dann endlich ein Sterben und boch fein Tod, sondern ewiges Leben!

Das ist Mozart! Gewiß ein hohes Abbild bes Wesens unseres Geschlechts und vor allem ein Bild ber ewig quellenden Jugend, ein jugendlich siegender Held! Ein Künstler, dessen Spur die Stürme aller Zeiten nicht verwehen werden, weil es ihm gelang der Ziele höchstes zu erreichen: unserm Geschlecht edetste Bilder seiner selbst aufzustellen, an denen es stets sich erlaben und erheben kann! Denn dies that Mozart, und sein eigenes Leben war nicht das geringste dieser edlen Bilder. Die Zeit und Nation, der er angehört, darf stolz sein ihn zu besitzen: er zählt zu denzenigen, die ihr Andenken in allen Epochen und Nationen wach und wirkend erhalten werden!

## Inhalt.

## Erster Cheil. Die Lehrzeit und die Wanderjahre.

1756—1781.

|                                                            | Seite          |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Erfter Abschniff. Die Rindheit                             | . 1            |
| 3weiter Abschrift. Die Anabenjahre                         | . 19           |
| Dritter Abfautt. Der heranwachsenbe Jüngling               | . 37           |
| Fierter Abschnitt. Der Inngling                            | . 52           |
| Bunfter Abidnitt. Die Brilfungezeit in Salgburg            | . 62           |
| Sedster Abidnitt. München und Augeburg                     | . 86           |
| Siebenter Abschnitt. Alopsia Beber                         | . 106          |
| Achter Abiduitt. Gin erfter Rampf mit bem Bater            | . 120          |
| Bennier Abschnitt. Der Ansenthalt in Baris                 | . 140          |
| Bestiter Abschuttt. Das Meisterstüd (Ibomeneo)             | . 162          |
| Bweiter Cheil. Die Meisterjahre.                           |                |
| 1781—1791.                                                 |                |
| Gifter Abiduitt. Der Austritt aus Salzburgifchen Dienften  | . 189          |
| 3wolfter Abidnift. Die Entführung aus bem Cerail           | . 205          |
| Dreizebnter Abidnitt. Die Entführung aus bem Auge Gottes . | . 230          |
| Fierzehnter Abichnitt. Runftlerwirthichaft                 | . 248          |
| Junfgefinter Abfdnitt. Biener Runfitreiben                 | . 270          |
| Sechgefinter Abichnitt. Figaro's Dochzeit                  | . 290          |
| Siedzesnter Abschnift. Don Juan                            | . 312          |
| Adizehnter Abschnitt. Die Reise nach Leipzig und Berlin    | . 337          |
| Reunzehnter Abschnitt. Cost fan tutte                      |                |
| ANTHONIE MEDICAL AND INTELLED OURSE SAIL BULLOT            | 316.5          |
| 3manzigfter Abfduitt. Die Bauberflote                      | . 363<br>. 382 |



























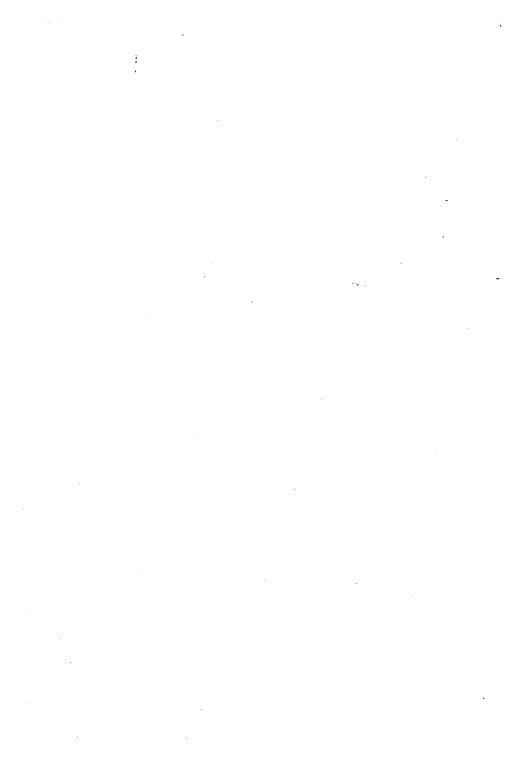

ML 410 .M8 N77 1877
Mozert's Leben.
Stanford University Libraries

ML 410 M8N77 1877 MUSC

|             | DATE DUE |   |             |
|-------------|----------|---|-------------|
|             |          |   |             |
|             |          |   |             |
|             |          |   | <del></del> |
| <del></del> |          | 1 |             |
|             |          |   |             |
|             |          |   |             |
|             |          |   |             |
|             |          |   |             |
|             |          |   |             |
|             |          |   |             |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

